# Gotthold Ephraim Lessings

# sammtliche Schriften

herausgegeben

bon

Rarl Lachmann.

# Gotthold Ephraim Lessings

# sammtliche Schriften.

Meue rechtmäßige Ausgabe.

Erffer Band,

mit Leffings Portrait in Stablftich.

Berlin, in der Boß'schen Buchhandlung. 1838. Rep. Bdg. 200 7717/09

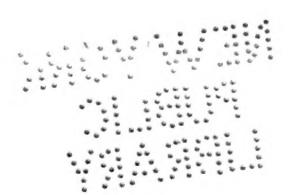

Gebruckt bei Julius Sittenfelb in Berlin.

# In halt.

| 0 |          | sidsto   |         |        |       |       | ٠         |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      | @        | Seite |
|---|----------|----------|---------|--------|-------|-------|-----------|-----|-----|------|-----|------------|------|-----|-----------|-----|------|----------|-------|
| • |          | ,        |         |        | •     |       |           | ÷   |     | • •  |     | •••        |      | •   |           |     | •    | *        | 1     |
|   | 1. Die   |          |         |        |       |       |           |     |     |      |     | <u>:</u> . |      | •   | <b></b> . |     |      |          |       |
|   | 2. Ebe   | ndiefelb | en      |        |       |       | •••       |     |     |      | ٠.  | •          |      |     | ٠.        |     |      |          | 1     |
|   | 3. Huf   | ben n    | euern   | Thei   | 1-bi  | efer  | <b>Gi</b> | nng | ebi | dyte | .:  |            |      |     | ٠.        |     |      |          |       |
|   | 4. Der   | Stad     | elreim  |        |       |       |           |     | :   |      |     |            | ٠.   |     |           |     |      |          | 2     |
|   | 5. Mife  | ander .  |         |        |       | .5    |           |     |     | ٠,   | ••• |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 6. In    | den D    | darull  |        |       |       | ::        |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 7. Mei   | cfur m   | 16 9(m  | or .   |       |       |           |     |     | : :  |     |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 8. Thr   | ar und   | Star    |        |       |       |           |     |     | ٠.   |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 9. Der   | aeiziae  | Dich    | ter    |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          | 3     |
|   | 10. Huf  |          |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 14. Huf  | die E    | uropa   |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 12. Pon  | nvils L  | anbau   | t .    |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          | _     |
|   | 13. 2Bit | erruf 1  | des B   | oriae  | n .   |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           | ٠.  |      |          | 4     |
|   | 14. 2(n  | bie Se   | rren 3  | Eun    | b 21  |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     | ÷    | <u>:</u> | _     |
|   | 15. Die  | Ewigf    | eit ger | viffer | Gie   | bich  | te .      |     |     |      |     |            |      |     |           |     | ÷    | _        |       |
|   | 16. Huf  | bas ?    | unafe   | mflif  | t in  | 9 0   |           |     | -   |      | ÷   |            |      |     |           | •   | ÷    | _        |       |
|   | 17. An   | ben D    | ofter   | en º   | 9     |       | <u> </u>  |     |     |      |     | •          |      | -   |           | •   | •    | •        |       |
|   |          | ben 2    |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 19. Bat  |          |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 20. Auf  |          |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 21. Auf  | Darin    | hon     | • •    | • •   | • •   | • •       | •   | •   | • •  |     | •          | • •  | • • | •         | • • | •    | •        |       |
|   | 22. An   | had 9    | gith h  | or (G  | erect | · ·   | oit.      | in  | her |      | ian | 50 0       | Ina  | • 9 | Conc      | hor | ov d | •        |       |
|   |          | ebst bei |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 23. Auf  | einen    | ablich  | D      |       | n far | •         | • • | •   | • •  | • • | •          | • •  | • • | •         | • • | •    | •        | _     |
|   |          |          |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   |          | eine w   |         |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     |      |          |       |
|   | 20. 200  | die J    | Pulu    | • •    | • •   | • •   | • •       | • • | •   | • •  | • • | •          |      | • • | •         | • • | •    | •        | _     |
|   | 26. Auf  | Sugar    | A CO    | • •    | • •   | • •   | • •       |     | •   | • •  | • • | •          | • •  |     |           | • • | •    | •        | _     |
|   | 27. Huf  | Manage   | ार जा   | do .   |       |       |           | • • |     |      |     | 6          | lat- |     |           |     |      | •        | _     |
|   | 28. Jm   | Plame    | n eme   | s ge   | mille | n s   | poet      | en, | De  | m    | oer | K          | nug  | er  | ne        | gou | en   | 3        |       |
|   | 2        | ose st   | entre.  |        |       |       |           |     |     |      |     |            |      |     |           |     | •    |          | _     |

|             |                                                                  | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 29.         | Huf ben falfchen Ruf von Rigrins Tobe                            | 6     |
| 30.         | Auf ben Gargil                                                   | 7     |
| 31.         | Die Flucht                                                       | _     |
| 32.         | Die Wohltbaten                                                   | _     |
| 33.         | Un einen Beigigen                                                |       |
| 34.         | Sing und Rung                                                    | -     |
| <b>35.</b>  | Auf eine lange Rafe                                              | 8     |
| 36.         | Mut Stiplen                                                      | -     |
| 37.         | Auf ben Sanktulus                                                |       |
| 38.         | Un Grillen                                                       | -     |
| <u> 39.</u> | Un ben Salomon                                                   | 9     |
| <u>40.</u>  | Auf ebendenselben                                                | _     |
| 41.         | Das boje Weib                                                    | -     |
| <u>42.</u>  | Un cen Bemil                                                     | _     |
| 43.         | Trux an den Sabin                                                | _     |
| <u>44.</u>  | Untwort des Sabin                                                | 10    |
| <b>45.</b>  | Un einen Lügner                                                  | _     |
| 46.         | Auf Erill und Eroll                                              | _     |
| 47.         | Entscheidung bes Borigen                                         | -     |
| <u>48.</u>  | Un die ° °                                                       |       |
| 49.         | Auf Alandern                                                     | _     |
| 50.         | Auf einen Brand zu °                                             | 11    |
| <b>51</b> . | Un Einen                                                         | _     |
| 52.         | Grabichrift Des Phialus :                                        | _     |
| DJ.         | ZIII DEB . NEOCOLL                                               |       |
| 54          | 9(n ben Domnil                                                   | _     |
| 55.         | Auf den Tod eines Affin                                          |       |
| 56.         | Grabschrift auf ebenbenselben                                    | 12    |
| 57.         | Auf Nickel Fein                                                  | -     |
| 58.         | Auf Nickel Feln                                                  | _     |
| 59.         | Auf eine Liebhaberinn des Trauerspiels                           | _     |
|             | Auf ein Schlachtstück von Sugtenburg                             | _     |
|             | Auf den Sablador                                                 | 13    |
| 62.         | Auf den Mifon                                                    | _     |
| 63.         | Der reiche Freper                                                | _     |
| 64.         | Auf ben Rufinus                                                  |       |
| 65.         | Sanschen Schlau                                                  | _     |
| 66.         | Un die Dorilis                                                   | _     |
| 67.         | Grabschrift eines Unglücklichen, welcher zulett in einem Schiff= |       |
|             | bruche umfam                                                     | 14    |
| 68.         | Un einen schlechten Maler                                        | _     |
|             | Auf eine Bilbfaule des Amor                                      | _     |
| 70.         | Auf ebendieselbe                                                 | _     |
| 71.         | Auf ebendiefelbe                                                 | _     |
| 72.         | Auf chendieselbe                                                 | 15    |
| 73.         | Auf ebendieselbe                                                 | -     |
|             | Auf den Fabull                                                   | _     |
| 75.         | Un den trägen g                                                  | _     |
| 76.         | Entschuldigung megen unterlassenes Besuchs                       | _     |
| 77.         | Un ben Paul                                                      | 16    |
| 78.         | Belt und Polt                                                    | _     |
| 79.         | Der franfe Star                                                  | _     |
|             | Die blaue Sand                                                   |       |

|   |              |                                                       | Seite |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
|   | 81.          | Der Schuster Frang                                    | 17    |
|   | 82.          | Das Mädden                                            | _     |
|   | 83.          | Mul den Kell                                          | _     |
|   | 84.          | Un den Herrn D *                                      | 18    |
|   | 85.          | Un einen geizigen Bater                               |       |
|   | 86.          | Auf den Raug                                          |       |
|   | 87.          | Auf ben Lupan                                         | _     |
|   | 88.          | Un den Leser                                          |       |
|   | 89.          | Un den Herrn von Dampf                                |       |
|   | 90.          | An ebendenfelben                                      | 19    |
|   | 91.          | Auf einen gewiffen Dichter                            | _     |
|   |              | Un den Wejp                                           |       |
| • | 93.          |                                                       |       |
|   | 94.          | Un ebendenfelben                                      |       |
|   | 95.          | Un die Ausfa                                          | 20    |
|   | 96.          | Auf den Tod des D. Mead                               |       |
|   | 97.          | Auf die schöne Tochter eines schlechten Poeten        |       |
|   | 98.          | Auf ebendieselbe                                      | _     |
|   | 99.          | Auf den Sertus                                        |       |
|   | 100.         | Rung und Hing                                         |       |
|   | 101.         | Auf ben Bav                                           | 21    |
|   | 102.         | Auf Dorinden                                          |       |
| - | <b>1</b> 03. | Auf die Galathee                                      |       |
|   | 104          | Auf die Sutte des Jrus                                | -     |
|   | 105.         | Auf einen gewisen Leichenredner                       | _     |
|   | 106.         | Das schlimmste Thier                                  | 22    |
|   | 107.         | Auf die Magdalis                                      | _     |
|   | 108.         | Auf Lordien                                           | _     |
|   | TOA"         | Mullips                                               |       |
|   | 110.         | Der spielsüchtige Deutsche                            |       |
|   | 111.         | Das Pferd Friedrich Wilhelms auf der Brücke zu Berlin | 23    |
|   | LIM.         | will die leide willing                                |       |
|   | 113.         | Eine Gefundheit auf die Getundheiten                  |       |
|   | 工工法,         | zur einen unnuken Bedienten                           | -     |
|   | 110.         | Der Samue                                             | -     |
|   | 110.         | Abemis uber ihr Bilding in dem Haufe eines Richters   |       |
|   | 117.         | Der Kurchtsame                                        | 24    |
|   | T10.         | all cell Merri 25.                                    |       |
|   | ALU.         | auf die Geneinig einer Bubierum                       | -     |
|   | 120.         | an imen nevenswurdige Schweitern                      |       |
|   | 121.         | an cen Sinus                                          | _     |
|   | 1400         | and och D. Subjul                                     | 25    |
|   | 143.         | am manten                                             |       |
|   | 144.         | an em spaar verwaneie Maddien                         |       |
|   | 120.         | an den Bar                                            | -     |
|   | Triff.       | auf cen Ediparii                                      |       |
|   | 141.         | Det beste wurf. An ein Paar Brettivieler              |       |
|   | 140.         | auf den Maler Rlecks                                  | 26    |
|   | 140.         | auf emen Zwebkanipt                                   |       |
|   | 700.         | and ben firm                                          | _     |
|   | 121.         | any den Beit                                          |       |
|   | 104.         | Die Boripiele der Bertobnung                          | _     |
|   | 133.         | Auf ben Pfriem                                        | 27    |

|                                                       | Scit                                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 124 Mus hou Maar                                      |                                       |
| 134. Auf ben Abar                                     |                                       |
| 436 Stuf ben gaar                                     |                                       |
| 427 The Wife and fair Wife                            | –                                     |
| 136. Auf den Laar                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 138. Grading of Lougher times Frances, die vor der Li | aure starb —                          |
| 139. Auf den Marius                                   | $\dots$ 28                            |
| 140. Auf den einäugigen Spieler Pfiff                 | –                                     |
| 141. An einen Autor                                   |                                       |
| 142. Auf den Ley                                      |                                       |
| 143. Die Sinngebichte über fich felbst                |                                       |
| 144. Abschied an den Lefer                            |                                       |
| Unhang, aus Leffings Schriften, 1753                  | 90                                    |
|                                                       |                                       |
| Un den Herrn R                                        |                                       |
| Auf einen bekannten Dichter                           |                                       |
| Der Zwang                                             | · · · · · · · -                       |
| Auf das Belbengedichte Hermann                        |                                       |
| Gesprady                                              |                                       |
| Euran                                                 |                                       |
| Gertor                                                |                                       |
| Auf den Dorilas                                       |                                       |
| Auf die Thestylis                                     |                                       |
| Auf den Sophron                                       |                                       |
| Nadjahnung bes 84sten Sinngebichts im 3ten Buche bes  | Martials                              |
| Mus had Gebieht die Sündstuth                         | Difficults —                          |
| Auf das Gebicht die Sündfluth                         |                                       |
| Charlatte                                             | 31                                    |
| Auf ben Herrn M * * ben Erfinder ber Quabratur be     | a Divisia                             |
|                                                       |                                       |
| Auf einen elenden komischen Dichter                   |                                       |
| Qui ::::                                              |                                       |
| Auf = = =                                             | 33                                    |
| Sinnschriften auf das sogenannte Heldengedichte Herrm | ann —                                 |
|                                                       |                                       |
| Epigrammata                                           | 35                                    |
|                                                       |                                       |
| Ad Turanium                                           |                                       |
| In Ariftum                                            |                                       |
| Ad Gelliam                                            |                                       |
| Ad Pompillam                                          |                                       |
| Ad Amicum                                             |                                       |
| Ad Ponticum                                           | –                                     |
| Ad * *                                                | ,                                     |
| In Albam                                              | –                                     |
| Ad Prifeum                                            | –                                     |
| In Paulum                                             |                                       |
| Ad Cæcilianum                                         |                                       |
| Ad Olum                                               |                                       |
| Ad Nævolam                                            |                                       |
| Ad Sofibianum                                         |                                       |
| Ad Tuccam ludimagiftrum                               |                                       |
| Ad eundem                                             |                                       |
| In Canem                                              |                                       |
| Ad Posthumum                                          |                                       |
|                                                       |                                       |

| Ad Neæram                                  | Seit |
|--------------------------------------------|------|
| In Armillum                                |      |
| Ad Murlam                                  |      |
| Au mulain                                  |      |
| <u> </u>                                   | . 3  |
|                                            | . 0  |
| [Erstes Buch]                              |      |
| In die Leyer                               |      |
| de Mamen                                   | . 4  |
| de Ruffe                                   | . 4  |
| die Gewiftheit                             | . 4  |
| die Betrübniß. Der Dichter und sein Freund |      |
| intwort eines trunfnen Dichters'           |      |
| das aufgehobene Gebot                      | . 4  |
| die Beredsamkeit                           | . 4  |
| die Haushaltung                            |      |
| der Regen                                  |      |
| die Stärke bes Weins                       | . 4  |
| Der Sonderling                             |      |
| der alte und der junge Wein                |      |
| Die Türken                                 | . 4  |
| lleganber                                  |      |
| die Schöne von hinten                      |      |
| Un eine fleine Schöne                      | . 4  |
| Rach der 10. Ode Anafreons                 |      |
| das Paradies                               | . 4  |
| Die Gespenster                             | . 4  |
| der trunfne Dichter lobt den Wein          | . 5  |
| ob der Faulheit                            | . 5  |
| die Faulheit                               |      |
| die Planetenbewohner                       |      |
| Der Geichmack der Alten                    | . 5  |
| die lügenhafte Phyllis                     |      |
| die 47ste Dee Anafreons                    | . 5  |
| Nachahmung dieser Ode                      |      |
| Der Wunsch                                 |      |
| der größte Mann                            | . 5  |
| der Frrthum                                | . 5  |
| Un ben Wein                                |      |
| Phyllis an Damon                           | . 5  |
| [Zweptes Buch.]                            |      |
|                                            |      |
| für wen ich singe                          |      |
| Die schlafende Laura                       | . 5  |
| Der Donner                                 | . 5  |
| der müßige Pöbel                           |      |
| Die Musik                                  | •    |
| Un ben Horaz                               | . (  |
| Riflas                                     |      |
| Die Rüffe                                  | . 6  |
| Der schwörende Liebhaber                   | • -  |
| Erinflied                                  |      |
| Der Berluft                                |      |
| Der Genuß                                  |      |

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Das Leben                                                | 63    |
| Die Biene                                                | -     |
| Die Liebe                                                |       |
| Der Tob                                                  | 64    |
| Der Faule                                                |       |
| Der Flohr                                                |       |
| Die wider ben Cafar verschworne Selben                   | _     |
| Die Ente                                                 |       |
| Die brey Reiche ber Natur                                | 68    |
| Das Alter. Rach ber 11ten Dbe Anafreons                  | 69    |
| An die Schwalbe. Die 12te Ode Anafreons                  | 70    |
| Die Kunstrichter und ber Dichter                         | 70    |
| An die Kunstrichter                                      | 77.4  |
| an de sanguager                                          | 71    |
| Unhang I. Aus den Rleinigfeiten 1751 und aus den Schrif- |       |
| ten 1753                                                 | -     |
|                                                          |       |
| Die verschlimmerte Zeiten                                | -     |
| Das Bild an Hrn. H.                                      | 72    |
| Das Umwechseln                                           | •     |
| Der Better und die Muhme                                 |       |
|                                                          |       |
| Die Antwort                                              |       |
| Der Schlaf                                               | 74    |
| Der philosophische Trinfer                               |       |
| Der Fehler                                               | 75    |
| Phyllis lobt den Wein                                    | _     |
| Un den Unafreon                                          | 76    |
| Wem ich zu gefallen suche und nicht suche                | _     |
| Das Erbbeben                                             | 79    |
| Die Einwohner bes Mondes                                 | 80    |
| Der Tausch an Hr. W                                      | 81    |
|                                                          |       |
| Unhang II. Aus den Kleinigfeiten                         | 82    |
| Die Sparsamkeit                                          | _     |
| Die Abwechslung                                          |       |
| Der bescheidene Wunsch                                   | 83    |
| Das Schäferleben                                         |       |
| Salomon                                                  | 85    |
| Der Fehler ber Natur an Hr. M                            |       |
| Die schlimmste Frau                                      | _     |
| Die Schiffahrt                                           | 86    |
| Die Redlichfeit                                          | 87    |
| who betolichen,                                          | 01    |
| ben                                                      | 88    |
|                                                          |       |
| I. Der Eintritt des 1752sten Jahres                      | 00    |
| II. Auf eine vornehme Vermählung                         | 89    |
| III. Abschied eines Freundes                             | 92    |
| IV. Un den Herrn N ° °                                   | 93    |
| v. Det ave emes greundes                                 | 94    |
| VI. Der Eintritt des Jahres 1753 in Berlin               | 95    |
| VII. Der 24ste Jenner in Berlin                          | 97    |
| VIII. An seinen Bruder                                   | 98    |
| IX. Der Gintritt bes Jahres 1754 in Berlin               | - 99  |

|                                                          | Geite             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Fabeln und Erzählungen                                   | 101               |
| I. Der Sperling und bie Feldmane                         | _                 |
| II. Der Abler und die Eule                               | _                 |
| III. Der Tangbar                                         | 102               |
| III. Der Tangbär                                         |                   |
| V. Die Sonne                                             | 103               |
| VI. Das Muster der Chen                                  | 105               |
| Das Geheimniß                                            | _                 |
| VII. Faustin                                             | 107               |
| VIII. Die eveliche Liebe                                 |                   |
| IX. Die Bäre                                             | 108               |
| X. Der Löwe und die Mücke                                | 109               |
| XI. Das Krucifir                                         | 110               |
| XII. Der Eremit                                          | 112<br>121        |
| XIII. Die Brille                                         | $\frac{121}{423}$ |
| XIV. Mir Bodenstrom                                      | 120               |
| Unhang aus den Ermunterungen jum Bergnügen des Ce-       |                   |
| műthe                                                    | 124               |
| Der Wunsch zu sterben                                    |                   |
| Freve Uebersetzung einer Erzählung aus dem Fontaine. Die |                   |
| franke Pulcheria                                         | 127               |
| Die Ruß und die Kate                                     | 128               |
|                                                          |                   |
| Fabeln. Dren Bücher                                      | 130               |
| Erstes Buch.                                             |                   |
| 1. Die Erscheinung                                       | -                 |
| 2. Der Samster und die Ameise                            | 131               |
| 3. Der Lowe und der Hase                                 |                   |
| 4. Der Esel und das Jagdpferd                            |                   |
| 5. Zeve und das Pferd                                    | 132               |
| 6. Der Affe und der Fuchs                                | 133               |
| 7. Die Nachtigall und der Pfau                           |                   |
| 8. Der Wolf und der Schäfer                              | -                 |
| 9. Das Roff und der Stier                                | 134               |
| 10. Die Grille und die Nachtigall                        | _                 |
| 11. Die Nachtigall und der Habicht                       | _                 |
| 12. Der friegerische Wolf                                | <u>-</u>          |
| 14. Die Gans                                             | 100               |
| 15. Die Eiche und das Schwein                            | 136               |
| 16. Die Wespen                                           |                   |
| 17. Die Sperlinge                                        | _                 |
| 18. Der Strauß                                           | 137               |
| 19. Der Sperling und der Strauß                          | _                 |
| 20. Die Hunde                                            | -                 |
| 21. Der Fuchs und ber Storch                             | 138               |
| 22. Die Eule und der Schatgräber                         | _                 |
| 23. Die junge Schwalbe                                   |                   |
|                                                          | _                 |
| 24. Merops                                               | <u> </u>          |
| 24. Merops                                               |                   |

|                                       | Geite          |
|---------------------------------------|----------------|
| 27. Der Stier und ber Hirsch          | 140            |
| 28. Der Esel und ber Wolf             | _              |
| 29. Der Springer im Schache           | 141            |
| 30. Alefopus und der Efel             | _              |
|                                       |                |
| Zweptes Buch.                         |                |
| 1. Die eberne Bilbfäule               |                |
| 2. Herfules                           | 142            |
| 3. Der Knabe und die Schlange         | _              |
| 4. Der Wolf auf dem Todtbette         |                |
| 5. Der Stier und das Kalb             |                |
| 6. Die Pfauen und die Krähe           | 144            |
| 7. Der Lowe mit dem Giel              |                |
| 8. Der Esel mit bem Löwen             |                |
| 9. Die blinde Henne                   | 145            |
| 10. Die Gfel                          |                |
| 11. Das beschützte Lamm               | 146            |
| 12. Jupiter und Apollo                | 147            |
| 13. Die Wasserschlange                |                |
| 14. Der Fuchs und die Larve           | 440            |
| 15. Der Rabe und der Fuchs            | 148            |
| 16. Der Geitige                       | 440            |
| 17. Der Rabe                          | 149            |
| 18. Zeve und das Schaf                | 150            |
| 19. Der Fuchs und der Tieger          | 100            |
| 21. Die Traube                        | =              |
| 22. Der Fuchs                         | 151            |
| 23. Das Schaf                         | -              |
| 24. Die Ziegen                        | <b>152</b>     |
|                                       | _              |
| 26. Der Hirsch und ber Fuchs          |                |
| 27. Der Dornstrauch                   | 153            |
| 28. Die Furien                        |                |
| 29. Tirefias                          |                |
| 30. Minerva                           | 154            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
| Drittes Buch.                         |                |
| 1. Der Besiker des Bogens             |                |
| 2. Die Rachtigall und die Lerche      | 155            |
| 3. Der Geift bes Salomo               | _              |
| 4. Das Geschenk ber Feben             |                |
|                                       | 156            |
| 6. Der Rabe                           |                |
| 7—10. Der Rangstreit der Thiere       | 157            |
|                                       | 158            |
| 12. Der Strauß                        | 450            |
|                                       | <u>159</u>     |
| 15. Die Eiche                         | _              |
| 16—22. Die Geschichte des alten Wolfs | <del>163</del> |
| 23. Die Maus                          |                |
| 25 Der Abler                          | 164            |

|      | Inhalt.                                                        | XIII |
|------|----------------------------------------------------------------|------|
|      |                                                                | Seit |
|      | 26. Der junge und ber alte Sirsch                              | 164  |
|      | 27. Der Pfan und der Hahn                                      | -    |
|      | 28. Der Sirich                                                 | 166  |
|      | 29. Der Alder und der Kuche                                    | -    |
|      | 30. Der Schäfer und die Nachtigall                             |      |
|      | Anhang, aus dem ersten Theile der Schriften, 1753              | 166  |
|      | Der Riese                                                      |      |
|      | Der Falfe                                                      | _    |
|      | Damon und Theodor                                              |      |
| Fra  | igmente                                                        | 168  |
|      | Aus einem Gedichte über die menschliche Glückseligkeit         | -    |
|      | Aus einem Gedichte an den Herrn Baron von Ep * *               | 172  |
|      | Aus einem Gebichte über den jetigen Geschmack in der Poeffe    | 173  |
|      | Aus einem Gedichte an den Herrn M * *                          | 174  |
|      | Un den Herrn Marpurg, über die Regeln der Wiffenschaften jum   |      |
|      | Bergnügen; besonders der Poesse und Tonkunft                   | 178  |
|      | Die Religion. Erster Gefang                                    | 185  |
| (Ke) | dichte, fo man nach seinem Tode unter feinen Papieren          |      |
| 900  | sender and boun sining than in how thistingisher               |      |
| -    | gefunden, und davon einige schon in dem Göttingischen          | 400  |
| 5    | Musenalmanache gestanden                                       | 196  |
|      | Auf Rabeners Tob, als nach welchem erft feine übrigen Schrif:  |      |
|      | ten an das Licht kommen follten                                | _    |
|      | Auf ben Streit bes Herrn Bosens mit ben Wittenbergischen       |      |
|      | Theologen                                                      |      |
|      | Die große Welt                                                 |      |
|      | Unter das Bildniß des Königs von Preußen                       | 405  |
|      | Doppelter Ruten einer Frau                                     | 197  |
|      | Mußen eines fernen Garten                                      | -    |
|      | Der Blinde                                                     | _    |
|      | Auf ein Caruffel                                               | _    |
|      | Der Arme                                                       | 198  |
|      | Auf einen Sechszigjährigen                                     | 130  |
|      | An den Dimm                                                    | _    |
|      | Warum ich wieder Epigramme mache                               | _    |
|      | Ueber bas Bildniff eines Freundes                              |      |
|      | In ein Stammbuch, in welchem bie bereits Berftorbenen mit ci=  |      |
|      | nem † bezeichnet waren                                         | _    |
|      | Auf die Rate des Petrardy. Rady bem Lateinischen des Antonio   |      |
|      | Querci in den Inscriptionibus agri Patavini                    | 199  |
|      | Grabschrift auf Boltairen                                      |      |
|      | Die Berleumbung                                                | -    |
|      | In ein Stammbuch                                               | -    |
|      | Lobspruch des schönen Geschlechts                              | -    |
|      | Alls ber Herzog Ferdinand bie Rolle bes Agamemnons, bes ersten |      |
|      | Feldherrn der Griechen, spielte                                | 200  |
|      | In eines Schauspielers Stammbuch                               |      |
|      | In ein Stammbuch                                               | -    |
|      | Lied aus dem Spanischen                                        | 201  |

|     |                                                                | Geite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
|     | Die Diebin                                                     | 201   |
|     | Phillis                                                        | _     |
|     | Bacchus und Selena                                             | _     |
|     | Un Umor                                                        | 202   |
|     | helbenlied ber Spartaner                                       |       |
|     | Auf sich selbst                                                | 203   |
|     | Der Taback                                                     | -     |
|     | Refutatio Papatus                                              | 204   |
|     | Der neue Weltbau                                               | 205   |
|     | Un ben herrn von Kleift                                        |       |
|     | An Herrn Gleim                                                 |       |
|     | Orpheus                                                        | -     |
|     | Un Macen                                                       | 208   |
|     | Morydan                                                        |       |
|     | Schluftrebe zu einem Trauerspiele, gehalten von Mad. Schuch    | 209   |
| A   | Sittenspruche                                                  | 210   |
|     | In ein Stammburg, besten Bestiger versicherte, daß sein Freund |       |
|     | ohne Mängel, und sein Madchen ein Engel sey                    | -     |
|     | Die Theilung                                                   |       |
|     | Der über uns                                                   | 211   |
| Der | junge Gelehrte. Gin Luftspiel in drey Aufzügen                 | 214   |
| Die | Juden. Gin Lustspiel in einem Aufzuge                          | 304   |
| Der | Mifogyn. Ein Luftspiel in brey Aufzügen                        | 341   |
| Der | Frengeist. Ein Luftspiel in funf Aufzügen                      | 387   |
| Der | Schatz. Ein Lustspiel in einem Aufzuge                         | 464   |
| Mir | ma von Barnhelm, ober das Soldatenglück. Gin Lust:             |       |
|     | fviel in fünf Aufzügen                                         | 509   |

# Sinngebichte.

Ego illis non permifi tam lascive loqui quam solent.

Martiul.

### 1753. 1771.°)

1. Die Sinngebichte an den Lefer.

Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? — Nein. aa) Wir wollen weniger erhoben, Und sleißiger gelesen sehn.

# 2. Chendieselben.

Wir möchten gern dem Aritifus gefallen: Nur nicht dem Aritifus vor allen. Warum? Dem Aritifus vor allen Wird auch fein Sinngedicht gefallen.

\*3. Auf den neuern Theil dieser Sinngedichte. Ins zwehmal neunte Jahr, mit stummer Ungeduld, Bewahrt', auf Besserung, sie mein verschwiegnes Pult. Was sie nun besser sind, das läßt sich leicht ermessen: Mein Pult bewahrte sie; ich hatte sie vergessen.

<sup>°)</sup> Die im ersten Theile von Lessings Schriften, 1753, fehlenden Sinns gedichte sind mit ° bezeichnet.

<sup>°°)</sup> Doch lesen sollt ihn jeder? Nein. 1753. Lessings Werte 1.

#### 4. Der Stachelreim.

Erast, der gern so neu, als eigenthümlich spricht, Mennt einen Stachelreim sein leidig Sinngedicht. Die Reime hör' ich wohl; den Stachel fühl' ich nicht.

#### 5. Nifander.

Mikandern glückte jüngst ein trefflich Epigramm, So fein, so scharf, als je von Kästnern eines kam. Num schwist er Tag und Nacht, ein zwehtes auszuhecken. Bergebens; was er macht, verdirbt. So sticht ein Bienchen uns, und täßt den Stachel stecken, Und martert sich, und stirbt.

#### 6. Un den Marull.

Groß willst du, und auch artig sein? ") Marull, was artig ist, ist flein.

#### \*7. Merkur und Amor.

Merfur und Amor zogen Auf Abentheuer durch das Land. Einst wünscht sich jener Pfeil und Bogen; Und giebt für Amors Pfeil und Bogen Ihm seinen vollen Beutel Pfand.

Mit so vertauschten Wassen zogen, Und ziehn noch, beide durch das Land. Wenn jener Wucher sucht mit Pfeil und Bogen, Entzündet dieser Herzen durch das Pfand.

#### 8. Thray und Star.

Star. Thray! eine taube Frau zu nehmen! D Thray, das neim' ich dumm. Ihray. Ja freylich, Stay! ich muß mich schämen. Doch sieh, ich hielt sie auch für stumm.

<sup>°)</sup> Du willst gleich groß als artig sepn? 1753.

# 9. Der geizige Dichter.

Du fragst, warum Semir ein reicher Geizhals ist? Semir, der Dichter? er, den Welt und Nachwelt liest? Weil, nach des Schicksals ew'gem Schluß, Ein jeder Dichter darben muß.

# \*10. Auf Lucinden.

Sie hat viel Welt, die muntere Lucinde.
Durch nichts wird sie mehr roth gemacht.
Zwehdeutigkeit und Schmutz und Schand' und Sünde,
Sprecht was ihr wollt: sie winkt euch zu, und lacht.
Erröthe wenigstens, Lucinde,
Daß nichts dich mehr erröthen macht!

# 11. Auf die Europa.

Als Zevs Europen lieb gewann,
Nahm er, die Schöne zu besiegen,
Berschiedene Gestalten au,
Berschieden ihr verschiedlich anzuliegen.
Als Gott zuerst erschien er ihr;
Dann als ein Mann, und endlich als ein Thier.
Umsonst legt er, als Gott, den Himmel ihr zu Füßen:
Stolz sliehet sie vor seinen Küssen.
Umsonst sleht er, als Mann, im schmeichelhaften Ton:
Berachtung war der Liebe Lehn.
Zulest — mein schön Geschsecht, gesagt zu deinen Ehren! —
Ließ sie — von wem? — vom Bullen sich bethören.

# \* 12. Pompils Landgut.

Auf diesem Gute läßt Pompil Run seine sechste Frau begraben. Wem trug jemals ein Gut so viel? Wer möchte so ein Gut nicht haben?

# \* 13. Widerruf des Borigen.

Ich möchte so ein Gut nicht haben. Denn sollt' ich auch die sechsie drauf begraben: Könnt' ich doch leicht — nicht wahr, Pompil? — Sechs gute Tage nur erlebet haben.

# 14. Un die Berren X und 9.

Welch Feuer muß in eurem Busen lodern! Ihr habt den Muth, euch fühn herauszusodern. Doch eure Klugheit hält dem Muthe das Gewicht: Ihr sodert euch, und stellt euch nicht.

- 15. Die Ewigkeit gewisser Gedichte.

  Berse, wie sie Bassus schreibt,

  Werden unvergänglich bleiben: —

  Weil dergleichen Zeug zu schreiben,

  Stets ein Stümper übrig bleibt.
- \*16. Auf das Jungfernstift zu \*\*.

  Denkt, wie gesund die Luft, wie rein,
  Sie um dieß Jungfernstift unß sehn!
  Seit Menschen sich besinnen,
  Starb keine Jungfer drinnen.

# \*17. An den Dofter Gp \* °.

Dein Söhnchen läßt dich nie den Namen Vater hören: Herr Doktor ruft es dich. Ich dankte dieser Shren! — Die Mutter wollt' es wohl so früh nicht lügen lehren?

\*18. Auf den Minemon.

Ist Mnemon nicht ein feltner Mann! Wie weit er sich zurück erinnern kann! Bis an die ersten Kinderpossen: Wie viel er Bögel abgeschossen, Wie manches Mädchen er begossen; Bis an das Gängelband, bis an die Ammenbrust, Ist, was er litt und that, ihm alles noch bewußt. Zwar alles glaub' ich nicht; ich glaub' indessen, Die Zeit ist ihm noch unvergessen, Alls seine Mutter Dorilis Noch nicht nach seinem Bater hieß.

#### 19. Lave Gaft.

So oft Kodyll mich sieht zu Baven schmausen gehen, Beneidet mich Kodyll. Der Thor! Das Mahl beh Baven kömmt mir thener gnug zu stehen: Er liest mir seine Berse vor.

# 20. Auf den Rufus.

Weiß iche, was Rufus mag so viel Gelehrten schreiben? Dieß weiß ich, daß sie ihm die Antwort schuldig bleiben.

### \*21. Auf Dorinden.

Ist nicht Dorinde von Gesicht Ein Engel? — Ohne Zweisel. — Allein ihr plumper Fuß? — Der hindert nicht. Sie ist ein Engel von Gesicht, Bon Huf ein Teufel.

\*22. An das Bild der Gerechtigkeit, in dem Hause eines Wucherers, nebst der Antwort.

Gerechtigkeit! wie kömmst du hier zu stehen? Hat dich dein Hausherr schon gesehen? "Wie mehnst du, Fremder, diese Frage? "Er sieht und übersieht mich alle Tage."

\*23. Auf einen adeligen Dummkopf.
Das neun' ich einen Edelmann!
Sein Ur — Ur — Ur — Aelterahn
War älter Einen Tag, als unser aller Ahn.

#### °24. Un eine würdige Privatperson.

Giebt einst der Leichenstein von dem, was du gewesen, Dem Enkel, der dich schätzt, so viel er braucht, zu lesen, So sen die Summe dieß: "Er lebte schlecht und recht, "Dhn' Amt und Gnadengeld, und niemands Herr noch Knecht."

#### 25. Auf die Bris.

Der Zris blühend volle Brust.
Reizt uns, o D°, zu welcher Lust!
Doch ihr erbärmliches Gesichte,
D D°, macht Reiz und Lust zu nichte.
Sich, Freund, so liegen Frost und Flammen,
Und Gift und Gegengist bensammen.

# \*26. Auf Frau Trig.

Frau Trix besucht sehr oft den jungen Doktor Klette. Argwohnet nichts! Ihr Mann liegt wirklich frank zu Bette.

# \*27. Auf Lufrins Grab.

Welch tödtender Gestank hier, wo Lukrin begraben, Der unbarmherz'ge Filz! — Ich glaube gar, sie haben Des Wuchters Seele mit begraben.

\*28. Im Namen eines gewissen Poeten, dem der König von Preußen eine goldene Dose schenkte.

> Die goldne Dose, — denkt nur! denkt! — Die König Friedrich mir geschenkt, Die war — was das bedeuten muß? — Statt voll Dukaten, voll Helleborns.

29. Auf den falschen Ruf von Nigrins Tode. Es sagte, sonder alle Gnade, Die ganze Stadt Nigrinen todt. Was that die Stadt in dieser Noth? Ein Zehntheil von der Stadt sprach: Schade! Doch als man nach und nach erfuhr, daß das Geschren Ein bloßes blindes Lärmen seh: So holten, was zuvor das eine Zehntheil sprach, Die andern neune nach.

#### 30. Auf den Gargil.

Mit richtrisch scharfem Kiel durchaefert seine Lieder Gargil. Ins neunte Jahr schreibt, löscht und schreibt er wieder. Sein Lied ist Lieb' und Wein. Kann man es ihm verdenken, Daß er der Nachwelt will vollkommne Possen schenken?

#### 31. Die Flucht.

"Ich flieh, um öfter noch zu streiten!" Rief Fix, der Kern von tapfern Leuten. Das hieß: (so überset, ich ihn) Ich slieh, um öfter noch zu sliehn.

#### 32. Die Wohlthaten.

Wär' auch ein böser Mensch gleich einer lecken Bütte, Die keine Wohlthat hält: dem ungeachtet schütte — Sind beides, Bütt' und Mensch nicht allzu morsch und alt, — Nur deine Wohlthat ein. Wie seicht verquillt ein Spalt!

# °33. An einen Geizigen.

Ich dich beneiden? — Thor! Erspar', ererb', erwirh, hab' alles! — Brauche nichts, laß alles hier, und sirb!

# \*34. Sing und Rung.

hing. Bas body die Großen alles effen! Gar Bogelnester; eins, zehn Thaler werth.

Kung. Was? Mester? Hab' ich doch gehört, Daß manche Land und Leute fressen.

Sing. Rann fenn! fann fenn, Gevattersmann! Bei Reffern fiengen die denn an.

# °35. Auf eine lange Rafe.

Daller Rasen Ras?! Ich wollte schwören, Das Dhr kann sie nicht schnauben hören.

# °36. Auf Stipfen.

Stips ist, trop einem Edelmann, Ein Dummkopf und ein braver Degen; Borgt, wie ein frecher Edelmann; Zahlt, wie ein Edelmann, mit Schlägen; Verprasset sein und anderer Vermögen, Wie ein geborner Edelmann: Und doch — wer kann dergleichen Thorheit fassen? — Will Stips sich noch erst adeln lassen.

#### °37. Auf ben Sanktulus.

Tem Alter nah, und schwach an Aräften,
Entschlägt sich Sanktulus der Welt
Und allen weltlichen Geschäften,
Von denen keins ihm mehr gefällt.
Die kleine trübe Neige Leben,
Ist er in seinem Gott gemeint,
Der geistlichen Beschauung zu ergeben;
Ist weder Bater mehr, noch Bürger mehr, noch Freund.
Swar sagt man, daß ein trauter Anecht
Des Abends durch die Hinterthüre
Manch hübsches Mädchen zu ihm führe.
Doch, böse Welt, wie ungerecht!
Ihm so was übel auszulegen!

#### 38. An Grillen.

"Sen fürzer! sprichst du, Grill. Schweig, Grill! du bist nicht flug. Ist das dir furz genug?

#### \*39. An ben Salomon.

Hochweiser Salomon! dein Spruch,
"Daß unter tausenden kein gutes Weib zu sinden,"
Schört — gerad' heraus — zu deinen Jungensünden;
Und jeder Fluch ist minder Fluch,
Als dieser schöne Sittenspruch.
Wer sie beh tausenden will auf die Probe nehmen,
Wie du gethan, hochweiser Mann,
Muß sich beh tausenden der Probe frenslich schämen,
Wird drüber wild, und lästert dann.

# ° 40. Auf cbendenfelben.

Daß, unter tausenden, ein weiser Mann Rein gutes Weibchen sinden kann: Das wundert mich recht sehr. Doch wundert mich noch mehr, Daß, unter tausenden, ein weiser Mann Nicht Eine gut sich machen kann.

# °41. Das bofe Weib.

Ein einzig bofes Weib lebt hochstens in der Welt: Mur schlimm, daß jeder feins für dieses einz'ge halt.

# °42. Un den Hemil.

Mit Unrecht flagest du, trenherziger Aemil, Daß man so selten nur auf deine Worte bauen, Mit Gleichem Gleiches dir gar nicht vergelten will: Wer allen alles traut, dem kann man wenig trauen.

# \*43. Trur an den Sabin.

Ich haffe dich, Sabin; doch weiß ich nicht weswegen: Genug, ich haffe dich. Am Grund' ist nichts gelegen.

#### \*44. Antwort des Cabin.

Haß' mich, so viel du willst! doch wüßt' ich gern, weswegen: Denn nicht an deinem Haß, am Grund' ist mir gelegen.

#### °45. Un einen Lügner.

Du magst so oft, so fein, als dir nur möglich, lügen: Mich sollst du dennoch nicht betriegen. Ein einzigmal nur hast du mich betrogen: Das fam daher, du hattest nicht gelogen.

### °46. Auf Trill und Troll.

Db Trill mehr, oder Troll mehr zu beneiden ift, Trill, der Dorindens Bild, Troll, der Dorinden füßt: Das möcht' ich wohl entschieden wissen, — Da beide sie gemalt nur füssen.

# \*47. Entscheidung des Borigen.

Ich denke, Trill ist noch am besten dran: Weil ihn das Bild nicht wieder fussen fann.

#### °48. Un die ° °.

Du fragst: Wer giebt für meinen Sohn Mir einen Namen an? Für deinen Sohn, und wessen Sohn? — Du schweigest? — Nenn' ihn Pan.

# 49. Auf Allandern.

Allander, hör' ich, ist auf mich gewaltig wild; Er spöttelt, lästert, lügt und schilt. Kennt mich der gute Mann? — Er kennt mich nicht, ich wette. Doch was? als ob nicht auch sein Bruder an der Kette Auf die am heftigsten, die er nicht kennet, billt.

# \*50. Auf einen Brand gu " ".

Ein Hurenhaus gerieth um Mitternacht in Brand.
Schnell sprang, jum löschen oder retten,
Ein Duzend Mönche von den Betten.
Wo waren die? Sie waren — ben der Hand.
Ein Hurenhaus gerieth in Brand.

#### 51. An Einen.

Du schmähst mich hinterrücks? das soll mich wenig franken. Du lobst mich ins Gesicht? das will ich dir gedenken!

# \*52. Grabschrift des Nitulus.

Hier modert Nitulus, jungfräuliches Gesichts, Der durch den Tod gewann: er wurde Staub aus Nichts.

# 53. Auf den Rodyll.

Der findische Kodyll wird keiner Steigrung satt, Läßt keinen Krämer laufen, Kauft alles. was er sieht: um alles, was er hat, Bald wieder zu verkaufen.

# \*54. An den Pompil.

Ich halte Spielen zwar für keine Sünde: Doch spiel' ich eher nicht, Pompil, Als bis ich keinen finde, Der mir umsonst Gesellschaft leisten will.

\*55. Auf den Tod eines Uffen. Hier liegt er nun, der kleine, liebe Pavian, Der uns so manches nachgethan! Ich wette, was er ist gethan, Thun wir ihm alle nach, dem lieben Pavian. ° 56. Grabschrift auf ebendenfelben.

Hind leider! leider! welch ein Affe!

So zahm, als in der Welt kein Affe;

So rein, als in der Welt kein Affe;

So keusch, als in der Welt kein Affe;

So keusch, als in der Welt kein Affe;

So ernst, als in der Welt kein Affe;

So ohne Falsch. D welch ein Affe!

Damit ichs kurz zusammen raffe:

Ein ganz originaler Affe.

# °57. Auf die Phasis.

Von weitem schon gesiel mir Phasis sehr: Nun ich sie in der Rähe Von Zeit zu Zeiten sehe, Gefällt sie mir — auch nicht von weitem mehr.

# \*58. Muf Dickel Fein.

In Jahresfrist, verschwur sich Nickel Fein, Ein reicher, reicher Mann zu sehn. Auch wär' es, traun! nach seinem Schwur gegangen, Hätt' man ihn nicht vor Jahresfrist gehangen.

\*59. Auf eine Liebhaberinn des Trauerspiels.
Ich höre, Freund, dein ernstes, schönes Kind
Will sich des Lachens ganz entwöhnen,
Kömmt in den Schauplatz nur, wenn süße Thränen
Da zu vergießen sind. —
Wie? sehlt es ihr bereits an schönen Zähnen?

\*60. Auf ein Schlachtstück von Hugtenburg. Furchtbare Täuscheren! Bramarbas stand vor ihr, Ward blaß, und zitterte, und siel, und rief: Quartier!

# 61. Auf den Sablador.

Habladors Mund, Utin, ist dir ein Mund zum küssen Wie er spricht, spricht dir niemand nicht? — Wie follte so ein Mann auch nicht zu sprechen wissen? Er thut ja nichts, als daß er spricht.

# 62. Auf ben Mifon.

Ich warf dem Mison vor, daß ihn so viele haffen. Ze nun! wen lieb' ich denn? sprach Mison ganz gelassen.

# °63. Der reiche Freger.

Ein Bettler gieng auf Frehersflißen, Und sprach zu einer Magd, die er nach Wunsche fand: Mimm mich! Sie fragt: worauf? "Auf diese dürre Hand: "Die soll uns wohl ernehren müssen!" Die Magd besam sich furz, und gab ihm ihre Hand.

# \*64. Auf den Rufinus.

Rufinus endet nichts, er fängt nur alles an. Db alles? Lesbia, sprich doch! du fennst den Mann.

# \*65. Sanschen Schlau.

"Es ist doch sonderbar bestellt," Sprach Hänschen Schlau zu Better Frigen, "Daß nur die Reichen in der Welt "Das meiste Geld besitzen."

# 66. Un die Dorilis.

Dein Hindchen, Dorilis, ist järtlich, tändelnd, rein: Daß du es also leckst, soll das mich wundern? nein! Allein dein Hindchen lecket dich: Und dieses wundert mich.

<sup>°)</sup> Das wundert mich, 1753.

°67. Grabschrift eines Unglücklichen, welcher zulest in einem Schiffbruche umkam.

Hier warfen mich die Wellen an das Land. Hier grub mich todt, mit frommer Hand, Ein Fischer in den leichten Sand.

Dein Mitleid, Lefer, ist ben mir nicht angewandt! Im Sturme scheitern und erfaufen, Hieß mir Unglücklichen, mit Sturm in Hafen laufen.

\*68. An einen schlechten Maler.

Ich faß dir lang' und oft: warum denn, Meister Steffen? Ich glaube fast, mich nicht von ungefähr zu treffen.

- 69. Auf eine Bildfäule des Amor. Hier blieb, als Amor, sich noch mächtiger zu sehen, Eleonora ward, sein Körper geistlos stehen.
  - ° 70. Auf ebendieselbe.

So lieb euch, Kinder, Ruh und Glud:
Zuruck von ihm, dem Schalke! weit zurück! —
(Ich hätte viel für diesen Rath gegeben!)
Er stellt sich so nur ohne Leben.

\*71. Auf ebendieselbe.

Rommt diesem Amor nicht zu nah, Und stört ihn nicht in seinem Staunen! Noch sieht er so, in Einem sußen Staunen, Seit er Philinden sah.

9) Auf eine marmorne Bildfäule des Amors. Hier blieb, als Amor sich noch mächtger wollte sehen, Und drum zur Phyllis ward, sein Körper geistlos steben. 1753.

#### \* 72. Huf ebendiefelbe.

Die Unschuld naht sich ihm, und bebt: Sie fühlt, sie fühlt es, daß er lebt.

### \*73. Auf ebendiefelbe.

D Chloe, halte deinen Blick Bon diesem Schalke ja zurück! Gesett, er wär' auch-ohne Leben: Was er nicht hat, das fann dein Blick ihm geben.

# 74. Huf den Fabull.

Fabull verschließet alle Rissen Bor Freunden, Dienern, Weib und Kind, Damit sich niemand läßt gelüssen Zu sehen, daß sie ledig sind.

### 75. An ben trägen Al.

Mit dir und über dich zu lachen, Coll ich ein Sinngedichte machen? Gut! daß du ohne Mith fannst lachen, Co will ichs sonder Einfall machen.

# ° 76. Entschuldigung wegen unterlassenes Besuchs.

So wahr ich lebe, Freund, ich wollte ganze Tage Und ganze Nächte ben dir sehn: Um mich mit dir die ganzen Tage, Die ganzen Nächte zu erfreun. Doch tausend Schritte sinds, die unsre Wohnung trennen; Und hundert wohl noch oben drein. Und wollt' ich sie auch gern, die tausend Schritte, rennen, Und jene hundert oben drein: So weiß ich doch, daß ich am Ende Des langen Wegs, dich zwanzigmal nicht fände. Denn öfters bist du nicht zu Hause, Und manchmal bist du's nicht für mich: Wenn nach dem langen Zirkelschmause Der kleinste Gast dir hinderlich. Ich wollte, wie gesagt, gern tausend Schritte rennen, Dich, liebster Freund, dich sehn zu können: Doch, allzu weiter Freund, dich nicht zu sehn, Berdreußt michs, Einen nur zu gehn.

# 77. In den Paul °).

Es scheinet, daß du Paul '), der einz'ge Trunfne bist: Denn bu willst nuchtern sebn, wo feiner nuchtern ist.

# ° 78. Belt und Polt.

Jum Henfer! fluchte Polt zu Belten, Mußt du mich einen Ligner schelten? Zum Henfer! fluchte Belt zu Polten, Ich einen Ligner dich gescholten? Das leugst du, Polt, in deinen Hals, Das leugst du als ein Schelm, und als ... Ha! das hieß Gott dich sprechen, Belten! Denn Lügner laß ich mich nicht schelten.

# 79. Der franke Star.

"Romm' ich vom Lager auf, und giebt Gott Fried' im Staat," Gelobt der franke Star, "so werd' ich ein Soldat."

# \*80. Die blaue Sand.

Gin Richter war, der sah nicht wohl: Ein Färber kömmt, der schwören soll. Der Färber hebt die blaue Hand; Da ruft der Richter: Unverstand! Wer schwört im Handschuh? Handschuh aus! Nein! ruft der Färber, Brill' heraus!

<sup>°)</sup> Mat, 1753.

# 81. Der Schufter Frang.

Es hat der Schuster Franz jum Dichter sich entzückt. Was er als Schuster that, das thut er noch: er slickt.

# \*82. Das Mädchen.

Im Mädchen wünscht' ich mir — und wollt' es, ha! recht lieben — Ein junges, nettes, tolles Ding,
Leicht zu erfreun, schwer zu betrüben,
Um Buchse schlant, im Gange slint,
Bon Aug' ein Falt,
Bon Mien' ein Schalt;
Das sleißig, sleißig liest:
Beil alles, was es liest,
Sein einzig Buch — der Spiegel ist;
Das immer gaufelt, immer spricht,
Und spricht und spricht von tausend Sachen
Bersieht es gleich das Zehnte nicht
Bon allen diesen tausend Sachen;
Genug, es spricht mit Lachen,
Und kann sehr reizend lachen.

Solch Mädchen wünscht' ich mir! — Du, Freund, magst deine Zeit Nur immerhin beh schöner Sittsamkeit,
Nicht ohne seraphin'sche Thränen,
Beh Tugend und Berstand vergähnen.
Solch einen Engel
Dhn' alle Mängel
Zum Mädchen haben:
Das hieß' ein Mädchen haben? —
Heißt eingesegnet sehn, und Weib und Hausstand haben.

# \*83. Auf den Fell.

Als Fell, der Eeiferer, auf dumpfes Hen sich streckte, Stach ihn ein Storpion. Was mehnt ihr, daß geschah? Fell starb am Stich? — Eh ja doch, ja! Der Storpion verreckte. 84. In den herrn D'.

Dein Epigramm, o D°, ist fein! Es hat mich trefslich durchgezogen; Und ist, vollkommen schön zu sehn, Erstunken und erlogen.

\*85. Un einen geizigen Bater. Berlangt dein Kind ein Freher, Der wenig nach der Mitgift fragt; So denke, was das Sprichwort sagt: Sehr wohlseil ist sehr theuer.

\*86. Auf ben Raug.

Wer fagt, daß Meister Kauz Satiren auf mich schreibt? Wer nennt geschrieben das, was ungelesen bleibt?

\*87. Auf den Lupan.

Des beißigen Lupans Befinden wollt ihr wissen? Der beißige Lupan hat jungst ins Gras gebiffen.

\*88. Un den Leser.

Du, dem kein Epigramm gefällt, Es sen denn lang und reich und schwer: Wo sahst du, daß man einen Speer, Statt eines Pfeils, vom Bogen schnellt?

\*89. Un den Herrn von Dampf.

Dein Diener, Herr von Dampf, ruft: Play da! vor dir her. Wenn ich an deiner Stelle wär', Den Diener wollt' ich besser brauchen: Du fannst dir frenen Weg ja durchs Gedränge — hauchen.

## \*90. In ebendenfelben.

Dem hast du nur die Hand, und dem den Ruß beschieden. Ich, gnad'ger Herr von Dampf! bin mit der Hand zufrieden.

## 91. Auf einen gemiffen Dichter.

Ihn singen so viel mäß'ge Dichter,
Ihn preisen so viel dunkle Richter.
Ihn ahmt so mancher Stümper nach,
Ihm nicht zum Ruhm, und sich zur Schmach.
Freund, dir die Wahrheit zu gestehen,
Ich bin zu dumm es einzusehen,
Wie sich silr wahr Berdienst ein solcher Beifall schiefet.
Doch so viel seh ich ein,
Das Singen, das den Frosch im tiesen Sumpf entzücket,
Das Singen muß ein Duaken sehn.

# \*92. Un den Wefp.

Nur Neues liebest du? nur Neues willst du machen? Du bist, mein guter Wesp, sehr neu in allen Sachen.

# \*93. Un den Trill.

Bald willst du, Trill, und bald willst du dich nicht beweiben: Bald dünkt dichs gut, bald nicht, ein Hagestolz zu bleiben. Ich soll dir rathen? Wohl! Thu, was dein Bater that: Bleib freh; henrathe nicht! — Da hast du meinen Rath.

# \*94. Un ebendenselben.

Du nennest meinen Rath ein schales Sinngedicht? Trill, einen andern Rath bekömmst du wahrlich nicht. Zum Hängen und zum Frehen Muß niemand Rath verleihen. .\*95. Un die Fusta.

Seh nicht mit beinem rothen Haar So äußerst, Fuska, unzufrieden! Ward dir nicht schönes braunes Haar, So ward dir braune Haut beschieden.

\*96. Auf den Tod des D. Mead. Als Mead am Styr erschien, rief Pluto voller Schrecken: Weh mir! nun kömmt er gar, die Todien zu erwecken.

97. Auf die schöne Tochter eines schlechten Poeten.

Der Bater reimt und suchet allen,
Nicht wenig Kennern, zu gefallen.
Die Tochter buhlt: o! straft sie nicht!
Das gute Kind will allen,
Wie ihres Baters Reim, gefallen.

98. Auf ebendieselbe.

Dein braunes Mädchen, Freund, ist schön: Das muß ihr auch der Neid gestehn.

So schön, daß man es gern vergist,

Daß sie ein wenig buhlrisch °) ist;

So schön, daß man es gar vergist,

Daß ihr Papa ein Reimschmied ist.

\*99. Auf den Sertus.

Die, der Ein Ange fehlt, die will sich Sertus wählen? Ein Ange fehlet ihr, ihm muffen beide fehlen.

\*100. Rung und Hing.

Rung. Hing, weißt du, wer bas Pulver hat erfunden? Der leid'ge bose Geist.

<sup>°)</sup> buhlenb 1753.

Sing. Wer hat dir, Aung, das aufgebunden? Ein Pfaffe mars, der Berthold heißt.

Rung. Sen drum! so ward mir doch nichts aufgebunden. Denn sieh! Pfaff' oder böser Geist Ist Maus wie Mutter, wie mans heißt.

## 101. Auf ben Bav. ")

Ein schlechter Dichter Bav? ein schlechter Dichter? nein! Denn ber muß wenigstens ein guter Reimer seine.

#### 102. Auf Dorinden.

Sagt nicht, die ihr Dorinden kennt, Daß sie aus Eitelkeit nur in die Rirchen rennt; Daß sie nicht betet, und nicht höret, Und andre nur im Beten störet. Sie bat, (mein eignes Ohr ist Zenge; Denn ihre Schönheit geht allmälig auf die Neige) Sie bat mit ernstlichen "") Geberden: "Laß unser Angesicht, Herr, nicht zu Schanden werden!"

## 103. Auf die Galathee.

Die gute Galathee! Man sagt, sie schwärz' ihr Haar; Da doch ihr Haar schon schwarz, als sie es fauste, war.

\*104. Auf die Hütte des Irus. Borben, verwegner Dieb! denn unter diesem Dache, In jedem Winfel hier, halt Armuth treue Wache.

105. Auf einen gewissen Leichenredner. D Redner! dein Gesicht zieht jämmerliche Falten, Indem dein Maul erbärmlich spricht. \*\*\*) Eh du mir sollst die Leichenrede halten, Wahrhaftig, lieber sterb' ich nicht!

<sup>°)</sup> Huf ben reimlofen Bab. 1753.

<sup>°°)</sup> brünftigen 1751 (in ben Kleinigfeiten) und 1753.

Dein Maul, bas so erbärmlich spricht. 1753.

## \*106. Das fclimmfte Thier.

Wie heißt das schlimmste Thier mit Namen? So fragt' ein König einen weisen Mann. Der Weise sprach: von wilden heißts Thrann, Und Schmeichler von den zahmen.

# \*107. Auf die Magdalis.

Die alte reiche Magdalis Wünscht mich zum Manne, wie ich höre. Reich wäre sie genug, das ist gewiß; Allein so alt! — Ja, wenn sie älter wäre!

## 108. Auf Lorden.

Lorden heißt noch eine Jungfer. Wiffet, die ihrs noch nicht wist: Co heißt Lucifer ein Engel, ob er gleich gefallen ift.

# \*109. Klimps.

Der alte fromme Klimps, beh jedem Bissen Brodt, Den er genoß, sprach: Segne Gott! Den schönen Spruch nicht halb zu lassen, sprach Und stirb! sein frommes Weib mit Hiobs Weib' ihm nach.

# \*110. Der spielfuchtige Deutsche.

So äußerst war, nach Tacitus Bericht, Der alte Deutsch' aufs Spiel erpicht, Daß, wenn er ins Berlieren fam, Er endlich keinen Anstand nahm, Den letten Schatz von allen Schätzen, Sich selber, auf das Spiel zu setzen.

Wie unbegreiflich rasch! wie wild! Ob dieses noch vom Deutschen gilt? Vom Deutschen Manne schwerlich. — Doch, Vom Deutschen Weibe gilt es noch. \*111. Das Pferd Friedrich Wilhelms auf der Brücke zu Berlin.

Ihr bleibet vor Berwundrung siehn, Und zweifelt doch an meinem Leben? Laßt meinen Reiter mir die Ferse geben: So sollt ihr sehn!

\*112. Auf die feige Mumma.

Wie kömmts, daß Mumma vor Gespenstern flicht, Sie, die doch täglich eins im Spiegel sieht?

113. Eine Gesundheit auf die Gesundheiten. Weg, weg mit Wünschen, Reimen, Schwänken! ") Trinkt sielfig, aber trinket siil! Wer wird an die Gesundheit denken, Wenn man die Gläser leeren will?

114. Auf einen unnügen Bedienten. "\*)

Im Essen bist du schnell, im Gehen bist du faul. If mit den Füßen, Freund, und nimm zum Gehn das Maul.

## 115. Der Schwur.

Ich schwöre Lalagen, daß sonder ihre Küsse Kein königliches Glück mein Leben mir versüße. Dieß schwör' ich ihr im Ernst, wosern sie sich ergiebt; Und schwör' es ihr im Scherz, wosern sie mich nicht liebt.

\*116. Themis über ihr Bildniß in dem Hause eines Richters. Womit, o Zevs, hab' ich den Schimpf verschuldet, Daß man mein Bild in diesem Hause duldet?

°°) An einen. 1753.

<sup>\*)</sup> Weg mit ben langst befannten Schwänken! 1753.

Dieß schwöre ber Zris, daß ohn ihre Küsse. Dieß schwör ich im Ernst, wenn sie sich ergiebt, Und schwör es im Scherze, wenn sie mich nicht liebt. 1751 (in den Kleinigkeiten) und 1753.

## 117. Der Furchtsame.

Kaum seh ich ") den Donner die Himmel umziehen, So slieh ich zum Keller hinein. Was mehnt ihr? ich suchte den Donner zu sliehen? Ihr irrt euch; ich suche den Wein.

## 118. Un ben Serrn B.

Du ladest zwanzig Schmauser ein, Wovon ich keinen kenn'; und dann mich oben drein. Doch zürnst du, und erstaunst, warum ich nicht erscheine? Ich schmause, Freund, nicht gern alleine.

119. Auf die Genesung einer Buhlerinn.

Dem Tode wurde jüngst vom Pluto anbefohlen,
Die Lais unster Stadt nach jener Welt zu holen.
Sie war so alt doch nicht, und reizte manchen noch,
Durch Willigseit und Scherz in ihr gemächlich Joch. °°)
"Was?" sprach der schlaue Tod, der ökonomisch denket,
Und nicht, wie man wohl glaubt, den Wurfpfeil blindlings schwenket: °°°)
"Die Lais brächt' ich her? das wäre dumm genung!
Nein! Aerzt' und Huren — nein! die hol' ich nicht so jung!" °°°°)

\*120. Un zwey liebenswürdige Schwestern. Reiz, Jugend, Unschuld, Freud' und Scherz Gewinnen Euch ein jedes Herz; Und furz: Ihr brauchet Eures gleichen, Den Erazien, in nichts, als an der Jahl, zu weichen.

\*121. In ben Silius.

Mein Urtheil, Silius, von deiner Ueberschrift, Dieß Urtheil soll nichts gelten, Weil es die Reime nur betrifft? Was kann man sonst als Reim' an einem Reimer schelten?

<sup>\*)</sup> Raum fieht er u. f. w. 1753.

oo) Durch Scherz und Willigfeit in bas verliebte Joch. 1753.

<sup>°°°)</sup> Die Senfe blindlings lenfet: 1753.

occo) Die Huren und ben Arzt, die hohl ich nicht so jung. 1753.

## \*122. Auf ben D. Kluftill.

Alhstill, der Arzt — (der Mörder follt' ich sagen —) Will niemands frühern Ted mehr auf der Seele tragen, Und giebt, aus frommer Reu, sich zum Husaren au; Um das nie mehr zu thun, was er so oft gethan.

## \* 123. Auf Dauffeln.

Freund Muffel schwört ben Gott und Ehre, Ich fost' ihn schon so manche Zähre. — Nun? frommer Mann, wenn das auch wäre; Was kostet dich denn deine Zähre?

\*124. Un ein Paar arme verwaisete Mädchen. Ihr holden Kinder, daß ihr Waisen send, Das ist mir herzlich, herzlich leid. Unch bin ich euch zu dienen gern erbötig Mit Eut und Blut; euch, die ihr, ohne Streit, Das besie Blut des besten Blutes send. Mur, Kinder, daß ihr arme Waisen send, Das seh euch selber ja nicht leid! Nun habt ihr keines Bormunds nöthig.

## \* 125. An den Bar.

Du lobest Todte nur? Bar, deines Lobes wegen Sab' ich blutwenig Lust, mich bald ins Grab zu legen.

\*126. Auf den Cytharist.

Jahr aus, Jahr ein reimt Chtharist Zwehhundert Berf' in Einem Tage; Doch drucken läßt er nichts. Entscheidet mir die Frage, Ob er mehr flug, mehr unflug ist.

\*127. Der beste Wurf. Un ein Paar Brettspieler.

3wen Bierer wünschest du, und du verlangst zwen Giner: Der beste Wurf im Brett bleibt darum dennoch — feiner. \*128. Auf den Maler Klecks.

Mich malte Simon Klecks so treu, so meisterlich, Daß aller Welt, so gut als mir, das Bildniß glich.

129. Auf einen Zwenkampf. Warum jog das erzürnte Paar, Sistan, und wer sein Gegner war, Die Degen? Aller Welt jum Schrecken

Cie - friedlich wieder einzusteden.

\*130. Auf den Urfin.

Urfin ist ärgerlich, und geht mir auf die Haut, Daß ich ihm jüngst mein Buch, den Phädon, weggenommen; Gelesen hab' er ihn, allein noch nicht verdaut. Ja, ja! zu Stande wär' er bald damit gefommen: Sein Windspiel, oder er, hat ihn schon brav gefaut.

\* 131. Auf den Beit.

Beit ist ein witiger Kopf, und gablet sechzig? — Mein! Er hat noch lange hin, ein kluger Kopf zu sehn.

132. Die Borfpiele ber Berföhnung.

Rorinne schwur, mich zu vergessen: Und doch kann sie mich nicht vergessen. Wo sie mich sieht, und wo sie kann, Fängt sie auf mich zu lässern au. Doch warum thut sie das? warum erhist sie sich! Ich wette was, noch liebt sie mich.

Ich schwur, Korinnen zu vergessen: Und doch kann ich sie nicht vergessen. Wo ich sie seh, und wo ich kann, Fang ich mich zu entschuld'gen an. Doch warum thu ich das? und warum schweig' ich nie? Ich wette was, noch lieb' ich sie. ")

<sup>°)</sup> Dies Gedicht sieht in den Ausgaben von 1751 und von 1753 um: ter den Liedern.

## \* 133. Muf ben Pfriem.

Pfriem ist nicht bloß mein Freund; er ist mein andres Ich. Dieß sagt er nicht allein, dieß zeigt er meisterlich. Er steckt in seinen Sack ein Geld, das mir gehöret, Und thut mit Dingen groß, die ihn mein Brief gelehret.

## \*134. Auf den Avar.

Avar flirbt, und vermacht dem Hofpital das Seine, Damit sein Erbe nicht verstellte Thränen weine.

\*135. Seufzer eines Rranten.

Hind ach! die liebe Sophilette Weicht feinen Schritt von meinem Bette. D! daß der Himmel mich Bon beiden Uebeln bald errette!

## \*136. Auf den Laar.

Daß Laar nur mußig geh, wie fann man dieses sagen? Sat er nicht schwer genug an seinem Wanst ju tragen?

- \*137. Ihr Wille und sein Wille.
- Er. Nein, liebe Frau, das geht nicht an: Ich muß hier meinen Willen haben.
- Cie. Und ich muß meinen haben, lieber Mann.
- Gr. Unmöglich!

Sie. Was? nicht meinen Willen haben? Schon gut! so sollst du mich in Monatsfrist begraben. Er. Den Willen kannst du haben.

\*138. Grabschrift der Tochter eines Freundes, die vor der Taufe starb.

Hind lieber senn, als heißen wollte.

#### \*139. Auf den Marius.

Dem Marins ward prophezenet, Sein Ende sen ihm nah. Run lebet er dranf los; verschwelgt, verspielt, verstreuet: Sein End' ist wirklich da!

\*140. Auf den einäugigen Spieler Pfiff.
Indem der Spieler Pfiff — erzürnte Götter! —
Durch einen schlimmen Wurf ein Auge jüngst vertor:
"Brav, Kammerade!" rief ein Spötter;
"Du giebst uns jedem nun Gin Auge vor."

#### \*141. Un einen Autor.

Mit so bescheiden stolzem Wesen Trägst du dein neustes Buch — welch ein Geschent! — mir an. Doch, wenn ichs nehme, grundgelehrter Mann, Mit Gunst: muß ich es dann auch lesen?

## \*142. Auf den Ley.

Der gute Mann, den Len beh Seite dort gezogen! Was Len ihm sagt, das ist erlogen. Wie weiß ich das? — Ich hör' ihn frensich nicht: Allein ich seh doch, daß er spricht.

\*143. Die Sinngedichte über sich selbst. Weiß uns der Leser auch für unsre Kürze Dank? Wohl faum. Denn Kürze ward durch Bielheit leider! lang.

\*144. Abschied an den Leser. Wenn du von allem dem, was diese Blätter füllt, Mein Leser, nichts des Dankes werth gefunden: So seh mir wenigstens für das verbunden, Was ich zurück behielt.

Anmerk. In der Berlinischen Zeitung vom Jahr 1751 steht das 9te und das 29ste Sinngedicht; in dem Neuesten aus dem Neiche des Wițes, einer Beylage zur Berlinischen Zeitung 1751, folgende. 11. 91. 101. 117. 15 (G° für Bassus). 74. 129. 79. 19. 66. 6. 20.

# Anhang, aus Lessings Schriften, 1753.

#### Un den herrn R.

Es freuet mich, mein Herr, baß ihr ein Dichter seyb. Doch seyd ihr sonst nichts mehr, mein Herr? Das ist mir leib.

#### Auf einen befannten Dichter.

Den nennt der Dichter Mars, und die nennt er Cythere; Hier kommen Grazien, hier Musen ihm die Quere. Apoll, Minerva, Zevs verschönern was er spricht; Wen er zum Gott nicht macht, den lobt er lieber nicht. Ihr, die ihr ihn der Welt verachtungswerth gewiesen, Troz allen Tugenden, die er verstellt gepriesen; Wenn er die Götter all auf fertger Zunge trägt, Was wunderts euch, daß er im Herzen keinen hegt?

#### Der Zwang.

Ich habe keinen Stof zum Lachen, Und foll ein Sinngedichte machen. Doch wahrlich, Stofs genug zum Lachen, Ich soll ein Sinngedichte machen.

Uuf das Heldengedichte Herrmann. °) Dem Dichter, welcher uns den Herrmann hergefungen, Ist wahrlich, G° fagts, ein Meisterstück gelungen. Und ich, ich sag es auch. Wir müssen es verstehn. Nur wünscht ich vom Geschick, noch eins von ihm zu sehn. Und was? Ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel? Wovon? Wenn mein Rath etwas gilt, so sehs vom Phaeton.

## Gespräch.

- A. Soll ich vergebens fiehn, Und keinen Brief von dir in Bersen sehn? Du schenkst ja wohl an Schlechtre deine Lieder.
- 2. Run wohl, bas nächstemal will ich in Berfen schreiben.
- I. Top! und ich schreibe bir gewiß in Berfen wieder.
- 2. Co? Groffen Dant! Run laft ichs bleiben.

<sup>\*)</sup> Zuerft in der Berlinischen Zeitung 1753, wo Gottscheds Rame ausgeschwieben ift.

#### Turan. °)

Die Anabenliebe log bem redlichen Turan Der ungerechte Pöbel an. Die Lügen zu bestrafen, Was konnt er anders thun, als beh ber Schwesser schlasen?

#### Certor. 00)

Sagt nicht, daß seiner Frau, dem Inventar der Zeit, Sertor den Tob gewlinscht. Was sonst? Die Ewigkeit.

#### Unf ben Dorilas.

Sagt nicht, bag Dorilas sich schämt, mit mir zu gehen. Sein Rock ifts, ber sich schämt, bey meinem sich zu sehen.

#### Auf die Thesihlis.

Die schiele Thestylis hat Augen in dem Kopfe, So hat ein Luchs sie nicht. Glaubt ihr, sie sieht euch ins Gesicht, So sieht sie nach dem Hosenknopfe.

## Auf den Sophron.

Damit er einst was kann von seinen Aeltern erben; So lassen sie ihn jest vor Hunger weislich sterben.

Nachahmung des 84sten Sinngedichts im Iten Buche des Martials. Was macht bein Weib? Das heißt im mystischen Berstand, Wenn man es Staren fragt: Star, was macht beine Hand?

Auf das Gedicht die Sündfluth.

Durch ben ersten Regenbogen Sprach ber Mund, ber nie gelogen: Keine Sündsluth komme mehr Ueber Welt und Menschen her.

<sup>\*)</sup> Zuerst in dem Reucsten aus dem Reiche des Wiges, September 1751.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

Die ihr bieß Bersprechen höret, Menschen sündigt ungestöret! Kommt die zweyte Sündstuth schon, Sie trift nur den Helicon.

#### Auf den Urban.

Er widersprach = = Was kann an ihm gemeiner seyn? Und wiederlegte nicht = = Auch das ist ihm gemein.

#### Charlotte. °)

Die jüngst ließ ihren guten Mann begraben, Charlotte wünscht, statt seiner, mich zu haben. Gewiß Charlott ist klug. Wir haben uns vor dem schon oft gesehen, Drum glaub ich wohl, die Sache möchte gehen, Wär ich nur dumm genug.

# Auf den herrn De " ben Erfinder der Quadratur des Birfels.

Der mathematsche Theolog, Der sich und andre nie betrog, Caf zwischen zweymal zweven Wanten, Mit ardimebfder Düfternheit, Und hatte = = welche Kleinigkeit! Der Birfele Bierung unter Sanden. Kühn schmäht er auf bas x + z (Denn was ist leichter als geschmäht?) Als ihn ber Sochmuth facht und fachte Bey feinen Zahlen brebend machte. Co wie auf einem Buß ber Bube Sich breht, und breht fich endlich bumm, Co gieng bie tetragoniche Stube, Und Stuhl und Tifch mit ihm herum. D Wunder, schrie er, o Ratur! Da hab ich sie, bes Birfels Quabratur.

<sup>\*)</sup> Nuch in ben Rleinigfeiten, 1751.

#### Auf einen elenden fomischen Dichter. ")

Ein elend jammerliches Spiel Schrieb Koromandels "") stumpfer Kiel, Alls er in ber Entzuckung bachte, Daß er wohl Plautos schamroth machte, Und daß fein Molier Ihm zu vergleichen wär. Er ber fie bebte fennt, Wie ich ben groffen Mogul fenne, Und fie gu fennen bremt, Co wie ich ihn zu fennen brenne. Er, ber ber Feinheit feufcher Ohren, Dem Dig, ben Regelu, bem Berftand, Den lächerlichsten Krieg gefchworen, Der je im Reich ber Sittenlehr entstand; Kur ihn ein unentbecktes Land! Doch muß ich, critisch zu verfahren, Dem Lefer treulich offenbaren, Daß ich an seinem Stücke Auch etwas trefliches erblicke. Und was? = = Er macht damit, Trot einem fomschen Werfe Boll ungeborgter Stärke, Den bummften Wigling in ber Belt, Den je ein Schauplat vorgestellt, Unnachzuahmend lächerlich. Und wen benn? Welche Frage! Gich.

## Auf = = = =

Dem schlauesten Hebräer in B°°
Dem fein Betrug zu schwer, kein Knif zu schimpflich schien,
Dem Juben, der im Lügen,
Jm Schachern und Betriegen,
Trots Galgen und Gefahr,
Odehr als ein Jude war,
Dem Helben in der Kunst zu brellen,
Kams ein = = Was giebt der Geitz nicht seinen Stlaven ein!
Bon Frankreichs Witzigen den Witzigsten zu schnellen.

<sup>\*)</sup> Zuerft in ber Berlinischen Zeitung vom 3. 1751.

<sup>\*\*)</sup> Knochenackers 1751.

Wer fann das sonst als = = = seyn? Recht, Boo mars, ber von bem schrecklichen Debip Den faubern Dit bis zu Montperniaden trieb. Schon war die Schlinge schlau geschlungen; Schon war fein Ang bem Unglick mankenb nab, Schon schien bie Lift bem Juben als gelungen, Alls ber Betrieger schnell sich selbst gefangen sab. Sagt Mufen, welcher Gott ftand hier bem Dichter bev, Und wies ihm unverhüllt verhüllte Schelmeren? Wer fonft, als ber fürs Gelb ben frommen Thor betrog, Wenn er vom Drevfuß selbst Drakelsprüche log? Er ber Betrug und Lift aus eigner Uebung femmet, Durch ben Boo gebrannt, und jeder Dichter brennet. Ja, ja, bu machtest selbst für beinen braven Sohn, Apoll, und Spott und Ren ward seines Feindes Lohn. Du felbst = = boch mackrer Gott bich aus dem Spiel zu laffen, Und fury und gut ben Grund zu faffen, Warum die List Dem Juben nicht gelungen ift; Co falt bie Antwort ohngefehr: herr B ° ° war ein größrer Schelm ale er.

#### Unf = = =

"D fam der groffe Geist bald in dieß raue Land,
"Bohin aus Frankreichs Rom mich Nasos Glück verbannt,
"So wär doch einer hier noch ausser mir zu sinden,
"In dessen Munde sich Geschmack und Witz verbinden.
"Komm Boltair!" = U° gnug! Der Himmel hört dein Flehn.
Er kömmt, und läßt sogleich des Geistes Proben sehn.
"Was? ruft er; U° hier? Wenn mich der König liebt,
"So weis ich, daß er stracks dem Schurken Abschied giebt."

Sinnschriften auf das sogenannte Beldengedichte Berrmann. ")

1.

Fürst Herrmann brach der Deutschen alte Treu, Natur= und Bölferrecht ward fühn burch ihn verletzet;

\*) Sie stehen in der Verlinischen Zeitung vom J. 1753, St. 17, und sind wohl, wie alle Gedichte in diesem Jahrgange der Zeitung, von Lessing. In die Schriften hat er sie nicht aufgenommen.

Leffings Werfe I.

Und noch heißt er ein Held? noch wird Berrätheren Den größten Thaten gleich geschähet? Doch immer schläft des Himmels Nache nicht, Und seine Nache muß der Welt ein Bepspiel geben. Zur Strafe (so ergehts, wenn man die Treue bricht) Zur Strafe muß ein Schoo ihn erheben.

2

Wie reimet nicht der große Schoorerin! Was am Berstande sehlt, wird durch den Neim ersehet, Die Leser schläsert er alexandrinisch ein, In Wo selbst wird er hoch geschährt. Doch immer schläst des Himmels Nache nicht, Und seine Nache muß der Welt ein Beyspiel geben. Zur Strase für sein hectisches Gedicht, Zur Strase muß ein Good erhoben.

3.

Dir Gott der Dichter muß ichs flagen, Sprach Herrmann, Sch \* \* darf es wagen, Und singt ein schläfrig Lied von mir. Sep ruhig, hat Apoll gesprochen, Der Frevel ist bereits gerochen, Denn G \* \* frönet ihn dafür.

4.

Ihr die ihr Witz und Ehre richtet, Sagt, wer ist schimpflicher gehöhnt, Der Held von dem ein Sch \* \* dichtet, Der Dichter den ein G \* \* front?

# Epigrammata. 1753. 1771.

#### Ad Turanium.

Viventi decus atque fentienti, Turani, tibi quod dedere amici, Rarus post cineres habet poeta, Nec tu post cineres habebis ipse.

#### In Ariftum.

Nescio, dum dicit, multum, mentitur Aristus. Qui nescit multum, paucula scire potest.

## Ad Gelliam.

Vota tui breviter fi, Gellia, noscere vatis,
Dignorum juvenum publica cura, cupis:
Spernit opes regum, regum quoque spernit honores:
Esse suus primum, tunc petit esse tuus.

# Ad Pompillam.

Vir fovet amplexu, nec tu prohibebis? amicas. "Hunc ego? qui nobis jură dedit paria." Aft velit amplexu quis te, Pompilla, fovere? Sic vir jura dedit, nec dedit illa fimul.

## Epigrammata.

#### Ad Amicum.

Lætus es et pauper: sciat hoc fortuna caveto, Ne te felicem jam putet esse nimis.

#### Ad Ponticum.

Qua tua fronte legam, mi Pontice, carmina, quæris? Num, precor, illa legam, Pontice, quære prius.

#### Ad oo

Abs te cum laudor, tibi cur laudatur et Aldus? Dicam te laudis pœnituisse meæ?

#### In Albam.

Alba mihi femper narrat fua fommia mane. Alba fibi dormit: fomniat Alba mihi.

## Ad Prifcum.

Commendare tuum dum vis mihi carmine munus, Carmen commendas munere, Prifce, mihi.

## In Paulum.

Carmina tentemus: num quid tentare nocebit? Paulus ait. Tenta! nil nisi fama perit.

## Ad Cæcilianum.

Garrula fama refert te, Cæciliane, difertum,
Nec minus effe pium, garrula fama refert.
Nil video cur hæc credamus, Cæciliane.
Credo tamen: verum fama referre folet.

#### Ad Olum.

In prece qui multus nimiusque est, otia dum sunt, Ille malas horas collocat, Ole, bene.

In prece qui multus nimiusque est, otia nec sunt, Ille bonas horas collocat, Ole, male.

#### Ad Nævolam.

Vis fieri fanus? Mentiris, Nævola; non vis. Nam fieri fi vis, quid tibi cum Medico? °)

#### Ad Sofibianum.

Sofibiane, rogas, prodat Galathea quot annos?
Annos quot prodat nocte? diene rogas?

# Ad Tuccam ludimagistrum.

Die mihi, quis furor est ludo spectante cacare? Num gravitatem aliter frontis habere nequis?

#### Ad eundem.

Quid te, Tucca, juvat gravitatem fingere vultu, Ridetur gravitas fi gravitate tua?

#### In Canem.

Nonne Canis germana Cani appellatur amica? Cur ergo incestus insimulare Canem?

## Ad Posthumum.

Quis melos auditu redimat, dic, Posthume, fodes. Qui famam redimit, Posthume, morte fua.

<sup>°)</sup> Dies Spigramm fehlt ber Ausgabe von 1771.

# Epigrammata.

#### Ad Neæram.

Te tam deformem qui pinxit, pulchra Neæra, Blanditus Veneri, pulchra Neæra, fuit.

## In Armillum.

Cui dedit, haud dedit Armillus, qui munera egeno Non fine tefte dedit. Cui dedit ergo? Sibi.

## Ad Murlam.

Define, Murla monet, nunc define scribere nugas. Tu legere aft nugas define, Murla, prior.

# Lieber.

[Nota leges quaedam, fed lima rafa recenti; Pars nova major crit: Lector utrique fave! . Maytial. 1753.]

1751. 1753. 1771. °)

[Erstes Buch. 1753.]

alin die Lener.

Tone, frohe Leher, Tone Lust und Wein! Tone, fanfte Leher, Tone Liebe drein! \*\*)

") Einige Lieber siehen in den Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüthe, von denen siehen Stücke 1747 und das achte 1748, als erster Band, Hamburg ben Johann Adolph Martini, herausgekommen sind.

Im Jahr 1751, Frankfurt und Leipzig (Stuttgart bey Mehler) erschienen die Lieder unter dem Titel Kleinigkeiten, mit folgendem Motto über einer Bignette:

Parva mei mihi sunt cordi monumenta laboris; At populus tumido gaudent Antimacho.

Catullus.

Auf dem zweiten Blatte steht nur das Wort Zuschrift, auf dem dritten Borrede. Am Schlusse, S. 94,

Bericht an ben Buchbinber.

Borrede und Zuschrift muß gleich auf bas Titelblatt folgen, bas Register aber kömmt an bas Ende des ganzen Werks zu stehen, die Kupfer geben sich von selbst.

Auf den beiden letten Seiten das Register der wichtigsten Sachen besteht nur aus den Buchstaben A bis Z.

Die den Kleinigkeiten sehlenden Gedichte sind mit \* bezeichnet, die in den Ermunterungen enthaltenen mit der Jahrzahl 1747.

Tone, fanfte Lever,
Tone Lust und Wein.
Tone mir getreue Lever,
Tone sanfte Liebe drein. 1753.

Wilde Krieger singen, Haß und Rach' und Blut In die Laute singen, Ift nicht Lust, ist Wut. °)

Swar der Heldensänger °°)
Sammelt Lorbeern ein;
Ihn verehrt man länger;
Lebt er länger? Nein. °°°)

Er vergräbt im Leben Sich in Tieffinn ein: Um erst dann zu leben, Wann er Stanb wird sehn. †)

Lobt sein göttlich Feuer, Zeit und Afterzeit! Und an meiner Leher Lobt die Fröhlichkeit. ††)

#### Die Ramen.

Ich fragte meine Schöne: Wie soll mein Lied dich nennen? Soll Dich als Dorimene,

- ") Ungeheuere ewig fingen, Ift Begeistrung? = = Nein, ist Wuth. 1753.
- °°) Zwar ber fühne Sanger 1753.
- Und er lebt auch länger? Nein.

  Seht, er stampft und glübet,
  Bis er, voll von Gott,
  Den Olymp geösnet siehet,
  Aber nicht ben nähern Tob. 1753.
  - 1) Um, gelingte ihm, dann zu leben, Wann er Staub und Nichts wird seyn. 1753.
- 17) Lobt sein göttlich Feuer, Werth der Ewigkeit! Und an mir und meiner Leber Lobet den Genuß der Zeit! 1753.

Als Calathee, als Chloris,
Als Lesbia, als Doris,
Die Welt der Enfel kennen?
Ach! Namen sind nur Töne: ")
Eprach meine holde Schöne.
Wähl' selbst. Du kannst mich Doris,
Und Galathee und Chloris,
Und — wie du willst mich nennen;
Nur nenne mich die Deine.

#### Die Ruffe. 1747.

Ein Küßchen, das ein Kind mir schenket, Das mit dem Küssen nur noch spielt, Und beh dem Küssen noch nichts denket, Das ist ein Kuß, den man nicht fühlt. °°)

Ein Ruß, den mir ein Freund verehret, Das ist ein Gruß, der eigentlich °°°) Zum wahren Küssen nicht gehöret: Aus falter Mode füßt er mich. °°°°)

Ein Ruß, den mir mein Bater giebet, Ein wohlgemehnter Segensfuß, Wenn er sein Söhnchen lobt und liebet, Ist etwas, das ich ehren muß. †)

Gin Auß von meiner Schwester Liebe Steht mir als Auß nur so weit an, ††) Als ich daben mit heißerm †††) Triebe An andre Mädchen denken kann.

- °) Die Ramen find febr fchone, 1751. 53.
- °°) Ist nun so was, bas man nicht fühlt. 1747. 51. 53.
- oro) Ist nun so was, das eigentlich 1747. 51. 53.
- occo) Es heißt hier nur, fo fchickt es fich. 1747.
  - 7) Wenn er mich tobt und tobend liebet, Ist was, das ich verchren muß. 1747. 51. 53.
  - 1+) Geht in fo ferne noch wohl an, 1747. 51. 53.
- †††) frembem 1747, reinem 1751, frepem 1753.

Ein Kuß, den Lesbia mir reichet, Den kein Berräther sehen muß, Und der dem Kuß der Tauben gleichet: ") Ja, so ein Kuß, das ist ein Kuß.

# Die Gewißheit.

Db ich morgen leben werde, Weiß ich frehlich nicht: Aber, wenn ich morgen lebe, Daß ich morgen trinken werde, Weiß ich ganz gewiß.

> Die Betrübniß. Der Dichter und fein Freund.

> > Der Freund.

Freund! welches Unglud, welche Rene Macht dir so bittern Schmerz? °°) Der Dichter.

Ach Freund! sie slicht, die Ungetrene! Und sie befaß mein Herz.

Der Freund. Um eine Falsche dich betrüben? Du bist ja °°°) flug genug. Der Dichter.

D schweig! das heißt nicht lieben, Läßt uns die Liebe flug.

Untwort eines trunknen Dichters. Ein trunkner Dichter leerte Sein Glas auf jeden Zug;

<sup>°)</sup> Aus meiner Klagen Ueberdruß, Und dann beschämt zurücke weichet, 1747. 51. 53.

<sup>°°)</sup> Plagt bid, mit finfterm Schmerg? 1751. 53.

nos) schon 1751, senst 1753.

Ihn warnte sein Gefährte: Sor' auf! du hast genug. °)

Bereit vom Stul zu sinken, Sprach der: °°) Du bist nicht klug; Zu viel kann man wohl trinken, Doch nie trinkt man genug.

## Das aufgehobene Gebot.

Glife.

Siehst du Wein im Glase blinken, °°°) Lerne von mir deine Pflicht: Trinken kannst du, du kannst trinken; Doch betrinke dich nur nicht.

Lysias.

Wallt dein Blut von Jugendtrieben, """) Lerne von mir deine Pflicht: Lieben fannst du, du fannst lieben; Doch verliebe dich nur nicht.

Glise.

Bruder! †) ich mich nicht verlieben? Lysias.

Schwester! ††) ich mich nicht betrinfen? Elise.

Wie verlangst du das von mir? Lysias.

Wie verlangst du das von mir?

- ") Ich spielte jüngst den Sittenrichter; Gewiß ein schweres Spiel! Und sprach zu einem trunfnen Dichter: Hör auf! du trinkst zu viel. 1751. 53.
- et) Schon fertig untern Tisch zu sünken, Sprach er: 1751. 53.
- ooo) Liebster, wenn die Gläfer winken, 1751. 53.
- Dagbdyen bey ben zarten Trieben 1751. 53.
  - +) Damon, 1751. 53.
- ††) Phyllis, 1751. 53.

Clife.

Lieber mag ich gar nicht lieben. Lysias.

Lieber mag ich gar nicht trinfen. Beide.

Ceh nur, ich erlaub' es bir.

Die Beredfamkeit.

Freunde, Wasser machet stumm: Lernet dieses an den Fischen. Doch behm Weine kehrt sichs um: Dieses lernt an unsern Tischen. Was für Redner sind wir nicht, Wenn der Rheinwein aus uns spricht! Wir ermahnen, streiten, lehren; Keiner will den andern hören.

Die Haushaltung.

Zanfst du schon wieder? sprach Haus Lau Zu seiner lieben Chefrau.

"Bersoffner, unverschämter Mann" — — — Geduld, mein Kind, ich zieh' mich an — — "Wo nun schon wieder hin?" Zu Weine. Zank' du alleine.

"Du gehft? - Berdammtes Kaffeehaus!

"Ja! blieb' er nur die Macht nicht aus.

"Gott! ich foll so verlaffen fenn? -

"Wer pocht? — — Serr Rachbar? — - nur herein!

"Mein bofer Teufel ift ju Beine:

"Wir find alleine."

Der Regen.

Der Regen halt noch immer an! So flagt der arme Bauersmann; Doch eher stimm' ich nicht mit ein, Es regne denn in meinen Wein.

# Die Stärke des Weins.

Wein ist stärker als das Wasser: Dieß gestehn auch seine Hasser. Wasser reißt wohl Eichen um, Und hat Häuser umgerissen: Und ihr wundert euch darum, °) Daß der Wein mich umgerissen?

## Der Sonderling.

So bald der Mensch sich kennt, Sieht er, er sen ein Narr; Und gleichwohl zurnt der Narr, Wenn man ihn also neunt.

Sieht er, er sen nicht klug; Doch ists ihm lieb genug, Wenn man ihn weise nennt.

Ein jeder, der mich fennt, Spricht: welcher Sonderling! Mur diesem ists Ein Ding, Wie ihn die Welt auch nennt.

Der alte und der junge Wein.

Ihr Alten trinft, euch jung und froh ju trinfen: Drum mag der junge Wein Für euch, ihr Alten, sehn.

Der Jüngling trinft, sich alt und flug zu trinfen: Drum muß der aste Wein Für mich, den Jüngling, sehn.

<sup>&</sup>quot;) Und hat Häuser umgeschmissen: Und boch wundert sich Hans Dunm, 1751. 53.

#### Die Türfen. 1747.

Die Türken haben schöne Töchter, Und diese scharfe Keuschheitswächter; Wer will, kann mehr als eine frehn: Ich möchte schon ein Türke sehn. Wie wollt' ich mich der Lieb' ergeben! Wie wollt' ich liebend ruhig leben, Und = doch sie trinken keinen Wein; Nein, nein, ich mag kein Türke sehn.

## Allerander.

Der Weise sprach zu Alegandern: "Dort, wo die lichten Welten wandern, "Ist manches Bolk, ist manche Stadt." Was thut der Mann von tausend Siegen? Die Memme weint, daß dort zu friegen, Der Himmel keine Brücken hat.

Ists wahr, was ihn der Weise lehret, Und finden, was zur Welt gehöret, Daselbst auch Wein und Mädchen statt: So lasset, Brüder, Thränen sließen, Daß dort zu trinken und zu küssen, Der Himmel keine Brücken hat.

## Die Schöne von hinten. 1747.

Sich Freund! sieh da! was geht doch immer Dort für ein reizend Frauenzimmer? Der neuen Tracht Bollfommenheit, Der engen Schritte Nettigkeit, Die beh der kleinsten Hindrung stocken, Der weiße Hals voll schwarzer Locken, Der wohlgewachsne schlanke Leib, Berräth ein junges art'ges Weib. Romm Freund! fomm, laß uns schneller gehen. Damit wir sie von vorne sehen.
Es muß, triegt nicht der hintre Schein, Die Benus oder Phyllis sehn.
Romm, eile doch! — D welches Gtücke!
Jest sieht sie ungefähr zurücke.
Was wars, das mich entzückt gemacht?
Ein altes Weib in junger Tracht.

Un eine kleine Schöne.

Aleine Schöne, kuffe mich. Aleine Schöne, schämst du dich? Kuffe geben, Kuffe nehmen, Darf dich iso nicht beschämen. ") Kuffe mich noch hundertmal! Kuß' und mert' der Kuffe Zahl. Ich will dir, beh meinem Leben! Alle zehnfach wiederzeben, Wenn der Kuß fein Scherz mehr ist, Und du zehn Jahr älter bist.

Nach der 10. De Anakreons. 1747 Was frag' ich nach dem Großsultan, Und Mahomets Gesetzen? Was geht der Perser Schach mich an, Mit allen seinen Schägen?

Was sorg' ich ihrer Ariegesart Und ihrer Treffen halben? Kann ich nur meinen lieben Bart Mit Specerenen salben.

°) Die Drucke von 1751 und 1753 fügen hinzu D wie zärtlich (schmackhaft 1751) küsset sie! Kleiner Engel schon so früh? Rann ich nur mein gefalbtes Haupt Mit Rosen stolz umschließen, Und wenn mir sie ein Mädchen raubt, Das Mädchen strafend füssen.

Ein Thor forgt filr die klinft'ge Zeit. Für heute will ich forgen. Wer kennt, mit weiser Gründlichkeit, Den ungewissen Morgen?

Was foll ich hier, so lang' ich bin, Mich um die Zufunft fränken? Ich will mit kummerlosem Sinn Auf Wein und Liebe denken. ")

Denn plötlich steht er da, und spricht, Der grimme Tod: "Bon dannen! "Du trinkst, du kussest länger nicht! "Trink' aus! kuß' aus! Bon dannen!" \*\*)

## Das Paradics.

Sein Glück für einen Apfel geben, D Adam, welche Lüsternheit! Statt deiner hätt' ich sollen leben, So war' das Paradies noch hent. —

Wie aber, wenn alsdann die Tranbe Die Probefrucht gewesen wär'? Wie da, mein Freund? — En nun, ich glaube — Das Paradies wär' auch nicht mehr.

- °) Drum will ich, weil ich glücklich bin, An Spiel und Wein nur benken; Und oft mit kummerlosem Sinn Dir, Bacchus, Opfer schenken. 1747. 51. 53.
- oo) Damit nicht eine Krankheit spricht, In die ich schnell versunken: Nein, länger, länger trinke nicht: Du hast genug getrunken. 1747. 51. 53.

## Die Gefpenfter.

Der Alte.

D Jüngling! seh so ruchlos nicht, Und leugne die Gespenster. Ich selbst sah eins behm Mondenlicht Aus meinem Kammerfenster, Das saß auf einem Leichenstein: Drum müssen wohl Gespenster sehn.

Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es muffen wohl Gespenster senn.

Der Alte.

Als meiner Schwester Sohn verschied, (Das sind nunmehr zehn Jahre!)
Sah seine Magd, die tresslich sieht,
Des Abends eine Bahre,
Und oben drauf ein Todtenbein:
Drum müssen wohl Gespenster sehn.

Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es muffen wohl Gespenster senn.

Der Allte.

Und als mein Freund im Treffen blieb, Das Frankreich jüngst verloren, Hört' seine Frau, wie sie mir schrieb, Mit ihren eignen Ohren Zu Mitternacht dren Eulen schrenn: ") Drum müssen wohl Gespenster sehn.

Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es muffen wohl Gespenster senn.

Oessings Werke I.

Der Alte.

In meinem Keller felbst gehts um. Ich hör' oft ein Gesause; Doch werden die Gespenster stumm, Ist nur mein Sohn zu Hause. Dent' nur, sie sausen meinen Wein: Das müssen wohl Gespenster sehn.

Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich eins davon zu sehn.

Der Allte.

Auch weiß ich nicht, was manche Nacht ")
In meiner Tochter Kammer
Sein Wesen hat, bald seufzt, bald lacht; "")
Oft bringt mirs Angst und Jammer.
Ich weiß, das Mädchen schläft allein;
Drum müssen es Gespenster sehn. """)

Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich ihr Gespenst zu sehn.

Der trunkne Dichter lobt den Wein. Mit Ehren, Wein, von dir bemeistert, Und deinem füß'gen Fenr begeistert, Stimm' ich zum Danke, wenn ich kann, Ein dir geheiligt Loblied an.

Doch wie? in was für kühnen Weisen Werd' ich, o Göttertrank, dich preisen? Dein Ruhm, hör' ihn summarisch an, Ist, daß ich ihn nicht singen kann.

<sup>&</sup>quot;) Noch mehr. Ich weiß nicht, was die Nacht 1751. 53.

<sup>°°)</sup> Das schnitternde Getofe macht. 1751, 53.

<sup>\*\*</sup> o ) Drum muß ce ein Gespenfte febn. 1751. 53.

# Lob der Faulheit.

Faulheit, iso will ich dir Auch ein kleines Loblied bringen. °) —

D = wie = fau = er = wird es mir, = Dich = uach Wirden = zu besingen! °°)

Doch, ich will mein bestes thun,

Nach der Arbeit ist gut ruhn.

Höchstes Gut! wer dich nur hat,

Dessen ungestörtes Leben —

Ach! = ich = gähn' = ich = werde matt = Mun = so = magst du = mirs vergeben,

Daß ich dich nicht singen kann;

Du verhinderst mich ja dran.

## Die Faulheit.

Fleiß und Arbeit lob' ich nicht.
Fleiß und Arbeit lob' ein Bauer.
Ja, der Bauer selber spricht,
Fleiß und Arbeit wird ihm sauer.
Faul zu sehn, seh meine Pflicht;
Diese Pflicht ermüdet nicht.
Bruder, laß das Buch voll Staub.
Willst du länger mit ihm wachen?
Morgen bist du selber Staub!
Laß uns faul in allen Sachen,
Mur nicht faul zu Lieb' und Wein,
Nur nicht faul zur Faulheit sehn.

Die Planetenbewohner. Mit süßen Grillen sich ergößen, Einwohner in Planeten seßen, Eh man aus sichern Gründen schließt, Daß Wein in den Planeten ist: Das heißt zu früh bevölkern.

<sup>°)</sup> ichenfen. 1751. 53.

Dhne lange nachzudenken. 1751. 53.

Freund, bringe nur zuerst aufs reine, Daß in den neuen Welten Weine, Wie in der, die wir kennen, sind: Und glaube mir, dann kann ein Kind Auf seine Trinker schließen.

# Der Geschmack ber Allten.

Db wir, wir Menern, vor den Alten Den Vorzug des Geschmacks erhalten, Was les't ihr darum vieles nach, Was der und jener Franze sprach? Die Franzen sind die Leute nicht, Aus welchen ein Orakel spricht.

Ich will ein neues Urtheil wagen. Geschmack und Wiß, es freh zu sagen, War beh den Alten allgemein. Warum? sie tranken alle Wein. Doch ihr Geschmack war noch nicht sein; Warum? sie mischten Wasser drein.

# Die lügenhafte Phyllis.

Mein Damon spricht: Kind, lüge nicht! Sonst werd ich strafen müssen, Und dich zur Strafe füssen. Er droht mir, sieht verdrüßlich aus, Und strafet mich schon im voraus.

Sonst log ich nicht. Nur seit er spricht: Du sollst mir sein mit Küssen Die losen Lügen büßen, Red' ich kein wahres Wörtchen mehr. Nun, Schwessern, sagt, wo kömmt das her?

## Die 47ste Dde Amakreons.

Alter tanze! Wenn du tanzest, Alter, so gefällst du mir! Jüngling, tanze! Wenn du tanzest, Jüngling, so gefällst du mir.

Alter, tanze, trop den Jahren! Welche Freude, wenn es heißt: Alter, du bist alt an Haaren, Blühend aber ist dein Geist!

# Machahmung dieser Dbe.

Ilingling, lebst du nicht in Freuden, Ilingling, o so haß' ich dich! Alter, lebst du nicht in Freuden, Alter, o so haß' ich dich!

Jüngling, trauerst du in Jahren, Wo die Psticht sich freuen heißt? — Schäme dich! so frisch an Haaren, Jüngling, und so schwach an Geist!

# Der Wunfch. 1747.

Wenn ich, Augenlust zu finden, Unter schatticht fühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein häßlich Mädchen sehe, Wünsch' ich plötlich blind zu sehn.

Wenn ich, Augenlust zu finden, Unter schatticht kühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein schönes Mädchen sehe, Möcht' ich lauter Auge sehn.

## Der größte Mann.

Laßt uns den Priester Orgon fragen: ") Wer ist der größte Mann? Mit stolzen Mienen wird er sagen: Wer sich zum kleinsten machen kann.

Laßt uns den Dichter Kriton hören: "") Wer ist der größte Mann? Er wird es uns in Versen schwören: Wer ohne Mühe reimen fann.

Laßt uns den Hofmann Damis fragen: "") Wer ist der größte Mann? Er bückt sich lächelnd; das will sagen: †) Wer lächeln und sich bücken kann. ††)

Wollt ihr vom Philosophen wissen, Wer ist der größte Mann? Aus dunkeln Reden müßt ihr schließen: †††) Wer ihn verstehn und grübeln kann.

Was darf ich jeden Thoren fragen: Wer ist der größte Mann? Ihr seht, die Thoren alle sagen: Wer mir am nächsten kommen kann.

°) Wie häufig sind die größten Männer!
(Wie viel giebt ce nicht größte Männer! 1751)
Kaum, daß sie zählbar sind;
Weil jeder angemaßte Kenner
Sein Muster dazu dienlich sindt.

Zuerst laßt uns ben Priefter fragen: 1751. 53.

°°) Ists wahr? Laft uns den Dichter hören: 1751. 53.

200) Ich bin es, weil ich reimen fann.

Wie nun? Lagt une ben Sofmann fragen: 1751. 53.

†) Er buckt fich, lächelt und wird fagen: 1751. 53.

The Ausgabe von 1751 fügt hinzu:

Wollt ihr ben weibschen Sänger fragen:
Wer ist der größte Mann?
Er wird in schönen Trillern sagen,
Ein Kapphahn sey der größte Habn.

†††) Hus bunfeln Plaubern wird er schließen: 1751. 53.

Wollt ihr den klügsten Thoren fragen: Wer ist der größte Mann? So fraget mich; ich will euch sagen: Wer trunken sie verlachen kann.

# Der Jrrthum.

Den Hund im Urm, mit bloßen Brüften, Gah Lotte frech herab. Wie mancher ließ sichs nicht gelüsten, Daß er ihr Blicke gab.

Ich fam gedankenvoll gegangen, Und sahe steif heran. Ha! denkt sie, der ist auch gefangen, Und lacht mich schalkhaft an.

Allein, gesagt zur guten Stunde, Die Jungfer irrt sich hier. Ich sah nach ihrem bunten Hunde: Es ist ein artig Thier.

## Un den Wein.

Wenn ich dich itz trinfe, Wenn ich dich als Jüngling trinfe, Sollst du mich in allen Sachen Dreist und klug, beherzt und weise, \*) Mir zum Nug, und dir zum Preise, Kurz, zu einem Alten machen.

Wein, werd' ich dich fünftig trinken, Werd' ich dich als Alter trinken, Sollst du mich geneigt zum Lachen, Unbeforgt für Tod und Lügen, Dir zum Ruhm, mir zum Bergnügen, Kurz, zu einem Jüngling machen.

<sup>&</sup>quot;) Frey, boch flug, bebachtig, weife, 1751. 53.

Phyllis an Damon. Lehre mich, o Damon, singen, Singen, wie du trunfen fingft. Lag auch mich bir Lieder bringen, Wie du mir begeistert bringft. Die du mich willst ewig singen, Möcht' auch ich dich ewig singen. Durch des Meines Feuerfrafte, Mur durch sie singst du so schön. Aber diese Götterfäfte Darf ich schmachtend nur besehn. Dir rieth Benus Wein zu trinfen, Mir rieth fie, ihn nicht zu trinfen. Bas wird nun mein Lied beleben, Rann es diefer Trank nicht fenn? -Die? Du willst mir Ruffe geben, Rliffe, feuriger, als Wein? — Damon, ach! nach deinen Ruffen Werd' ich wohl verstummen muffen. ")

## [3weptes Buch. 1753.]

Für wen ich singe.
Ich singe nicht für kleine Knaben, Die voller Stolz zur Schule gehn, Und den Dvid in Händen haben, Den ihre Lehrer nicht verstehn.
Ich singe nicht für euch, ihr Richter, Die ihr voll spizzer Gründlichkeit Ein unerträglich Joch dem Dichter, Und euch die Muster selber send.

Doch, bein Ruß soll es erheben, Wenn es nicht der Wein belebt: Doch, bein Ruß soll es erheben, Wenn es nach der Höhe strebt. Damon, ja du sollst mich klissen, Und den Wein vertreten missen. 1751. 53. Ich singe nicht den kühnen Geistern, Die nur Homer und Milton reist; Weil man den unerschöpften Meistern Die Lorbeern nur umsonst begeist.

Ich singe nicht, durch Stolz gedrungen, Für dich, mein deutsches Baterland. Ich fürchte jene Lästerzungen, Die dich bis an den Pol verbannt.

Ich singe nicht für fremde Reiche. Wie käm' mir solch ein Ehrgeiz ein? Das sind verwegne Untorstreiche. Ich mag nicht übersetzt sehn.

Ich singe nicht für fromme Schwestern, Die nie der Liebe Reiz gewinnt, Die, wenn wir munter singen, lästern, Daß wir nicht alle Schmolken sind.

Ich singe nur für euch, ihr Brüder, Die ihr den Wein erhebt, wie ich. Für euch, für euch sind meine Lieder. Singt ihr sie nach: o Glück für mich!

Ich singe nur für meine Schöne, D muntre Physlis, nur für dich. Für dich, für dich sind meine Töne. Stehn sie dir an, so füsse mich.

Die schlafende Laura.

Nachläßig hingestreckt, Die Brust mit Flohr bedeckt, Der jedem Lüftchen wich, Das fäuselnd ihn durchstrich, Ließ unter jenen Linden Mein Glück mich Lauren sinden.

Gie schlief, und weit und breit Schlug jede Bluhm' ihr Saupt jur Erden, Mus migvergnfigter Traurigfeit, Bon Lauren nicht gefehn zu werden. Sie schlief, und weit und breit Erschallten feine Nachtigallen, Aus weiser Aurchtsamfeit, Ihr minder ju gefallen, Alls ihr der Schlaf gefiel, Als ihr der Traum gefiel, Den fie vielleicht ist traumte, Bon dem, ich hoff' es, träumte, Der staunend ben ihr fand, Und viel zu viel empfand, Um deutlich zu empfinden, Um noch es zu empfinden, Wie viel er da empfand. Id ließ mich fanfte nieder, Ich segnete, ich füßte sie, 3d feguete, und fußte wieder: Und schnell erwachte sie. Schnell thaten sich die Augen auf. Die Angen? — nein, der himmel that fich auf.

## Der Donner.

Gs donnert! — Freunde, last uns trinfen! Der Frevler und der Heuchler Heer Mag fnechtisch auf die Aniee sinken. Gs donnert! — Macht die Gläser leer! Last Rüchterne, last Weiber zagen! Zevs ist gerecht, er straft das Meer: Sollt' er in seinen Nektar schlagen? °)

<sup>&</sup>quot;) Es donnert. Ja es donnert sehr. Weg mit dem Weine! Was? nicht trinfen? Nein, Bruder, nein; der Heuchler Heer Mag knechtisch auf die Knie sinken.

## Der mußige Pobel. \*)

Ilm einen Arst und seine Bühne
Stand mit erstaunungsvoller Miene
Die leicht betrogne Menge
In lobendem Gedrenge.
Ein weiser Trinker gieng vorben,
Und schriee: welche Policen!
So müßig hier zu siehen?
Rann nicht das Bolf zu Weine gehen!

## Die Mufif.

Ein Drpheus spielte; rings um ihn,
Mit lauschendem Gedrenge,
Stand die erstaunte Menge;
Durchs Dhr die Wollust einzuziehn.
Ein Trinfer kam von ungefähr,
Und taumelte den Weg daher.
Schnell faßt' er sich, blieb horchend siehn,
Und ward entzückt, und schriee: schön!
So schön, als wenn beh meinem wackern Wirthe
Das helle Paßglas klirrte!

Noch zitterst du? D schäme dich.
Ein Trinker hat ein gut Gewissen.
Es donnert. Trink und sieh auf mich;
Nicht auf der Blike schmetternd Schiessen.
Die Furcht slieht vor der Trunkenheit.
Im Glase liegen Muth und Scherze.
Was soll die weibsche Furchtsamkeit?
Auf Bruder, trink und trink dir Herze.
So! mach das Glas noch einmal leer.
Die nüchtern Leute mögen zagen.
Zevs ist gerecht; er strast das Meer.
Sollt er in seinen Nektar schlagen? 1753.

Duerst in dem Neuesten aus dem Neiche des Wisses, August 1751.

## "An den Horaz.

Horaz, wenn ich mein Madchen füsse, Entstammt von unserm Gott, dem Wein, Dann seh ich, ohne fritsche Schlisse, Dich tiefer als zehn Bentley. ein.

Dann fühl' ich sie, die sußen Kusse, Die ein barbarscher Bif verlet, Sie, welche Benus, nebst dem Bisse, Mit ihres Nektars Fünftheil nett. °)

Dann fühl' ich, mehr als ich fann sagen, Die Göttinn, durch die Laura füßt, Wie sie sich Amathunts entschlagen, Und ganz in mich gestürzet ist. °°)

Sie herrscht im Herzen, sie gebietet; Und Laura löscht die Physlis aus. Sie herrscht im Herzen? nein, sie wätet; Denn Laura hält mich ab vom Schmaus.

## \* Miklas. +)

Mein Esel sicherlich Muß klüger sehn, als ich. Ja, klüger muß er sehn! Er fand sich selbst in Stall hinein, Und kam doch von der Trenke. Man denke!

<sup>\*) — —</sup> dulcia barbare Lædentem ofcula, quæ Venus Quincta parte fui Nectaris imbuit.

Cyprum deferuit.

<sup>†)</sup> Dies und das folgende in dem Neuesten aus dem Reiche bes Wißes, August 1751.

Die Ruffe.

Der Neid, o Kind,
Zählt unfre Küffe:
Drum füß' geschwind
Ein Tausend Küsse;
Geschwind du mich,
Geschwind ich dich!
Geschwind, geschwind,
D Laura, füsse
Manch Tausend Küsse:
Damit er sich
Berzählen müsse.

)

Der schwörende Liebhaber.

Ich schwör' es dir, v Laura, dich ju hassen; Gerechten Haß schwör' ich dir zu. Ich schwör' es allen Schönen, sie zu hassen; Weil alle treulos sind, wie du. Ich schwör' es dir, vor Amors Ohren, Daß ich = ach! daß ich falsch geschworen. \* \*)

## " Trinklied.

Boll, voll, voll, Freunde, macht ench voll!

°) Bergählen müsse, Der ungefüßte Neib! 1751. 1753.

Der Schwur.
Ich schwör es, Lauren nicht zu lieben,
Das ungetreue Kind!
Ich schwör es, nie ein Kind zu lieben,
Weil alle treulos sind!
Ich schwör es, und vor Amors Ohren
Sey, was ich willig schwur, geschworen.

Ich schwör es, Laura, dich zu hassen! Den Haß schwör ich dir zu! Ich schwör es, sedes Kind zu hassen; Denn sedes ist wie du. Ich schwör es dir vor Amors Ohren, Daß ich = = ach! daß ich salsch geschworen! 1753. Wein, Wein, Wein,
Freunde, schenkt ihn ein!
Küßt, küßt, küßt,
Die ench wieder küßt!
Boll von Wein,
Boll von Liebe,
Boll von Wein und Liebe,
Freunde, voll zu sehn,
Küßt und schenket ein!

## Der Berluft.

Alles gieng für mich verloren, Als ich Shlvien verlor. Du nur giengst nicht mit verloren, Liebe, da ich sie verlor!

## Der Genuß.

So bringst du mich um meine Liebe, Unseliger Genuß? Betrübter Tag für mich! Sie zu verlieren, — meine Liebe, — Sie zu verlieren, wänscht' ich dich? Mimm sie, den Wunsch so mancher Lieder, Mimm sie zurück, die kurze Lust! Nimm sie, und gieb der öden Brust, Der ewig öden Brust die bestre Liebe wieder!

## Das Leben.

Sechs Tage fannt' ich sie, Und liebte sie sechs Tage. Um siebenten erblaßte sie, Dem ersten meiner ew'gen Rlage. Noch leb' ich, jauderndes Geschick! Ein pflanzengleiches Leben, D Himmel, ist für den kein Glück, Dem du Gesühl und Herz gegeben! D! nimm dem Körper Wärm' und Blut, Dem du die Seele schon genommen! Hier, wo ich wein', und wo sie ruht, Hier laß den Tod auf mich herab gebeten kommen! Was hilft es, daß er meine Jahre Bis zu des Nesters Alter spare? Ich habe, Trot der grauen Haare, Womit ich dann zur Grube fahre, Sechs Tage nur geliebt,

## Die Biene.

Als Amor in den goldnen Zeiten Berliebt in Schäferlustbarkeiten Auf bunten Bluhmenfeldern lief, Da stach den kleinsten von den Göttern Ein Bienchen, das in Rosenblättern, Wo es sonst Honig holte, schlief.

Durch diesen Stich ward Amor flüger. Der unerschöpfliche Betrüger Sann einer neuen Kriegslist nach: Er lauscht' in Rosen und Biolen; Und kam ein Mädchen sie zu holen, Flog er als Bien' heraus, und stach.

# Die Liebe. ")

Dhne Liebe Lebe, wer da kann. Wenn er auch ein Mensch schon bliebe, Bleibt er doch kein Mann. Süße Liebe, Mach' mein Leben süß! Stille nie die regen Triebe Sonder Hinderniß.

<sup>°)</sup> Zuerst gedruckt in dem Neuesten aus dem Reiche des Wißes, August 1751.

Schmachten laffen Seh der Schünen Pflicht! Rur uns ewig schmachten laffen, Dieses seh sie nicht.

#### Der Tob. 1747.

Gestern, Brüder, könnt ihrs glauben? Gestern ben dem Saft der Trauben, (Bildet euch mein Schrecken ein!) Kam der Tod zu mir herein. °)

Drohend schwang er seine Sippe, Drohend sprach das Furchtgerippe: Fort, du theurer Bacchussnecht! Fort, du hast genug gezecht!

Lieber Tod, sprach ich mit Thränen, Solltest du nach mir dich sehnen? Sieh, da siehet Wein für dich! Lieber Tod, verschone mich!

Lächelnd greift er nach dem Glase; Lächelnd macht ers auf der Baase, Auf der Pest, Gesundheit leer; Lächelnd sest ers wieder her.

Fröhlich glaub' ich mich befrehet, Alls er schnell sein Drohn erneuet. Marre, für dein Gläschen Wein Denkst du, spricht er, los zu sehn?

Tod, bat ich, ich möcht' auf Erden Gern ein Mediciner werden. Laß mich: ich verspreche dir Meine Kranken halb dafür.

<sup>°) (</sup>Stellt euch mein Erschrecken flir!) Gestern kam der Tod zu mir. 1747. 51. 53.

Int, wenn das ist, magst du leben: Ruft er. Nur set mir ergeben. Lebe bis du satt gefüßt, Und des Trinkens milde bist.

D! wie schön klingt dieß den Ohren! Tod, du hast mich neu geboren. Dieses Glas voll Rebensaft, Tod, auf gute Brüderschaft!

Ewig muß ich also leben, Ewig! denn benm Gott der Reben! Ewig soll mich Lieb' und Wein, Ewig Wein und Lieb' erfreun!

## Der Faule.

Rennt dem scheuen Glücke nach!
Freunde, rennt euch alt und schwach! \*)
Ich nehm' Theil an eurer Müh:
Die Natur gebietet sie.
Ich, damit ich auch was thu,
Eeh' euch in dem Lehnstul zu.

e) Rennt dem scheuen Glücke nach,
Sorgt und schwitzt euch alt und schwach!
Muthet mir es nur nicht zu,
Blinde Räuber eigner Ruh!

Ist auf beiner Liste, Glück, Auch mein Nam ein kennbar Stück, D so komm zu mir ins Haus = = = Oder = = streich den Namen aus.

Kommst du, und ich ruhe gleich, D so tritt den Boden weich! Ist dein Reichthum so viel werth, Daß er meine Träume stört?

Ich will = = boch jetzt fällt mirs ein, Daß der Mensch muß elend seyn. Wohl, ihr Freunde, schwitzt und rennt, Daß ihr tedt ausruhen könnt. 1751. 53.

## Der Flohr.

D Reize voll Berderben! Wir sehen euch, und sterben. D Angen, unser Grab! D Chloris, darf ich stehen? Dich sicher anzusehen, Laß erst den Flohr berab!

Die wider den Cafar verschworne Helden. Cassius. Decimus. Brutus. Cimber.

Cassins.

Jest, Selden, last uns rühmlich sterben, Eh Rom noch Königsfesseln trägt. Wer follte nicht mit Lust verderben, Wenn ihn der Staat mit niederschlägt?

Decimus.

Ja — aber ohne Rache sierben, Und ohne Rug dem Baterland — — Freund, das heißt pöbelhaft verderben. Und wozu hätt' ich Muth und Hand? Cassins.

D Brutus! voller tiefen Sorgen Seh' ich dein Herz für Rom zertheilt. D Freund! noch Einen frehen Morgen, So hat die Anechtschaft uns ereilt.

Brutus.

Wenn Cafar Rom will unterdrücken, Muß Brutus ihn zur Strafe ziehn. Ich will den Dolch ins Herz ihm delleken: Mit Zittern zwar, doch drück' ich ihn.

Caffins.

Du? deinem Freunde? Brutus! Götter! Rom steht, wenn Brutus Brutus ist. Schon war ein Brutus Roms Erretter; Komm! zeige, daß du bende bist.

#### Cimber.

Auch ich will alles mit euch wagen; Auch ich muß ohne König sehn. Denn könnt' ich einen Herrn ertragen, Ertrüg' ich allererst den Wein.

## Die Ente.

Ente, wahres Bild von mir, Wahres Bild von meinen Brüdern! Ente, jezo schent' ich dir Luch ein Lied von meinen Liedern.

Oft und oft muß dich der Neid Zechend auf dem Teiche sehen. Oft sieht er aus Trunfenheit Tanmelnd dich in Pfügen gehen.

Auch ein Thier — o das ist viel! Hält den Satz für wahr und süße, Daß, wer glücklich leben will, Fein das Trinken lieben müsse.

Ente, ists nicht die Natur, Die dich stets zum Teiche treibet? Ja, sie ists; drum folg' ihr nur, Trinke, bis nichts übrig bleibet.

Ja, du trinkst und singst dazu. Neider nennen es zwar schnadern; Aber, Ente, ich und du Wollen nicht um Worte hadern.

Wem mein Singen nicht gefällt, Mag es immer Schnadern nennen. Will uns nur die neid'sche Welt Als versuchte Trinker kennen. Aber, wie bedaur' ich dich, Daß du nur mußt Wasser trinfen. Und wie glücklich schätz' ich mich, Wenn mir Weine dafür blinfen! °)

Armes Thier, ergieb dich drein. Laß dich nicht den Neid verführen. Denn des Weins Gebrauch allein Unterscheidet uns von Thieren.

In der Welt muß Ordnung sehn. Menschen sind von edlern Gaben. Du trinkst Wasser, und ich Wein: So will es die Ordnung haben.

Die brey Reiche ber Natur.

Ich trinf', und trinfend fällt mir beh, Warum Naturreich drenfach setz. Die Thier' und Menschen trinfen, lieben, °°) Ein jegliches nach seinen Trieben:

- °) winfen. 1751. 53.
- oo) 3ch trint, und trinfend fällt mir ben, Daß sie, die Schöpfung, drevfach sev, Die nach der Reih der sichtbarn Wesen Der Allmacht Wink jum Sevn erlesen. Linnäus sagte; boch fagt er wohl, Wie man sie recht beschreiben soll? ("Drey Reiche sinds, die mit ber Welt "Der Welten Schöpfer, Gott, erhalt, "Berschieden an Bollfommenheiten." Bang recht! die Babl ift auffer Streiten. Doch irret ein Linnäus wol, Wann er sie uns beschreiben soll. 1751) Bielleicht, bag ich es beffer (gründlich 1751) fann. Ihr lacht? D bort mich doch erft an. Die Thiere sind dem Menschen gleich; Und beyde find bas erfte Reich. Die Thiere leben, trinfen, lieben, 1751. 53.

Delphin und °) Adler, Floh und Hund. Empfindet Lieb' und nest den Mund. Was also trinft und lieben fann, Wird in das erste Reich gethan.

Die Pflanze macht das zwehte Reich, Dem ersten nicht an Güte gleich: Sie liebet nicht, doch fann sie trinfen, Wenn Wolfen träufelnd niedersinfen; So trinft die Zeder und der Klee, Der Weinstock und die Aloe. Drum, was nicht liebt, doch trinfen fann, Wird in das zwehte Reich gethan.

Das Steinreich macht das dritte Reich;
Und hier sind Sand und Demant gleich:
Rein Stein fühlt Durst und zurte Triebe,
Er wächset ohne Trunk und Liebe.
Drum, was nicht liebt noch trinken kann,
Wird in das letzte Reich gethan.
Denn ohne Lieb' und ohne Wein,
Sprich, Mensch, was bleibst du noch? — Ein Stein.

## Das Allter.

Nach der 11ten Dde Anakreons.

Ench, lose Mädchen, hör' ich sagen:
"Du bist ja alt, Anakreon.
"Sieh her! du kannst den Spiegel fragen,
"Sieh, deine Haare schwinden schon;
"Und von den trocknen Wangen
"Ist Blüth' und Reiz entstohn"
Wahrhaftig! ob die Wangen
Noch mit dem Lenze prangen,
Wie, oder ob den Wangen
Der kurze Lenz vergangen,

<sup>\*)</sup> Der König, 1751. 53.

Das weiß ich nicht; doch was ich weiß, Will ich euch fagen: daß ein Greis, Sein Bißchen Zeit noch zu genießen, Ein doppelt Recht hat, euch zu füssen.

> °An die Schwalbe. Die 12te Dde Anakreons.

Schwaßhafteste der Schwalben, sprich, Was thu ich dir? wie straf' ich dich? Soll ich dich um die Schwingen Mit meiner Scheere bringen? Soll ich, zu deiner Pein, Gin andrer Tereus sehn? Und willst du gern der Progne gleichen? Mußt du, zu frühe Schwäßerinn, Mußt du von meiner Schäferinn Mit meinen schönen Traum verscheuchen?

Die Runftrichter und der Dichter.

Die Kunstrichter.

Ihr Dichter! send des Stoffes voll, Den eure Muse singen soll: Alsdann geräth das Lied euch wohl.

Der Dichter.

Wohl! wohl! ihr Herren Richter, wohl! Seht her! ich bin des Stoffes voll, Den meine Muse singen soll; Ich bin, ich bin des Weines voll: Und doch geräth kein Lied mir wohl.

Die Runstrichter. Du bist des Stoffes allzu voll, Den deine Muse singen soll: Darum geräth kein Lied dir wohl.

## "Aln die Runftrichter.

Schweigt, unberauschte, finstre Richter! Ich trinke Wein, und bin ein Dichter. Thut mir es nach, und trinket Wein, So seht ihr meine Schönheit ein. Sonst wahrlich, unberauschte Richter, Sonst wahrlich seht ihr sie nicht ein! °)

Admoneo, ante bibas. Jejunis nil scribo. Meum post pocula si quis Legerit, hic sapiet.

Unhang.

I. Alus den Kleinigkeiten 1751 und aus den Schriften 1753.

Die verschlimmerte Beiten.

Anafreon trank, liebte, scherzte, Anafreon trank, spielte, herzte, Anafreon trank, schlief, und träumte Was sich zu Wein und Liebe reimte: Und hieß mit Recht ber Weise.

Wir Brüder trinken, lieben, scherzen, Wir Brüder trinken, spielen, herzen, Wir Brüder trinken, schlasen, träumen, Wozu sich Wein und Liebe reimen; Und heissen nicht die Weisen.

°) Dieses hätte ich vor ungefehr 50. Jahren auf bas Titelblat setzen lassen und barüber geschrieben:

Für den Momus.
"Berschweige doch nur deine Lieder!
"Anakreon kömmt uns nicht wieder,
"Und wer so leichte singt wie du,
"Den schuf das Schicksal nicht darzu."
D schweiget doch ihr nüchtern Richter!
Ich trinke Wein, und bin ein Dichter.
Thut mir es nach und trinket Wein,
So seht ihr meine Schönheit ein. 1751.

Da seht den Neib von unsern Zeiten! Uns diesen Mamen abzustreiten! D Brüder lernet hieraus schliessen, Daß sie sich stets verschlimmern mussen. Sie nennen uns nicht weise!

Das Bild an Hrn. H.

Das, Mahler, ist bein Meisterstücke!

Ja, Hoo, ja; an Unmuth reich,

Sieht bieß Kind meinem Kinde gleich.

Das ist sein Haar; dieß seine Blicke;

Das ist sein Mund; das ist sein Kinn.

D Freund, o laß dichs nicht verdrüssen,

Und sieh auf jene Seite hin:

Ich muß, ich muß das Blidchen füssen.

Wie zärtlich nimts den Kuß nicht an:

Nur Schade, daß es ihn nicht wiedergeben fan.

Das Umwechseln.

Der Bruber.

Liebe Schwester, wer ist die? Deine Freundin? darf ich füssen? D wie frey, wie schön ist sie! Liebe Schwester darf ich tüssen? Die Schwester.

Pfuy! Ihr Bruder ist ja hier. Willst du, daß ers sieht, sie kussen? Schäm dich! biesesmal wird dir

Wohl die Lust vergeben muffen.

Der Bruber.

Schwester, geh jum Bruder hin; Laß bich von dem Bruder füssen; Dann, weil ich bein Bruder bin, Darf ich seine Schwester kuffen.

Der Better und die Muhme: D fluche, Freund, nicht alles Wetter Auf beinen eigensinngen Better. Schmält er manchmal; so laß es sehn. Er hat ja guten Wein. Auch fluche nicht der alten Muhme. Man muß ihr Brummen, sich zum Ruhme, Mit stiller Sanftmuth übergehn. Die Tochter ist ja schön.

#### Die Mintter.

Strenge Phyllis, dich zu küssen, Dich ein einzigmal zu küssen, Hab ich dich nicht bitten müssen! Und doch darf ich dich nicht küssen. Sagst du? "Meine Mutter spricht: "Phyllis, Tochter küsse nicht!" Ist es so was boses, küssen? Liegt kein Trieb dazu im Blut? Doch = weg mit den schweren Schlüssen! Laß sie warnen! kurz und gut; Was geht der die Mutter an, Die selbst Mutter werden kan?

#### Die Antwort.

Der Nachbarin Etimene
Schrieb ich von Lieb und Gluth.
Die christlich holde Schöne
War allen Menschen gut.
Sie hat den Brief bekommen,
Boll Schnsucht augenommen,
Gefüßt und aufgemacht,
Gelesen und gelacht.
Ach Gott, das gute Kind!

Sie wird wohl wieder schreiben? Nein: schreiben kann sie nicht. Nur sich die Zeit vertreiben, Ist ihre Kunst und Pslicht. Doch ohne Trost mich lassen, Sieß meine Liebe hassen; Drum kömmt sie selbst zu mir, Durch unsre Hinterthür. Ach, gar zu gutes Kind! Der Schlaf.

Ich trinke bis um Mitternacht. Wenn neben mir ber Geithals wacht, Und mit bekümmertem Verlangen Forscht, ob dem Schahe nichts entgangen; Da trink ich noch, und freue mich, Und trinkend Vacchus lob ich dich. Da slieht der Durst! da slieht der Kummer! Doch wärst du nicht, du süßer Schummer, Wann sollt ich wieder durstig werden? Und würd ich nicht mehr durstig seyn, So tränk ich ja auch nicht mehr Wein. D Schlaf, welch Gut bist du der Erden!

Der philosophische Trinfer. Mein Freund, ber Marr vom philosophschen Orden, Sat sich bekehrt, und ift ein Trinfer worben. Er gecht mit mir und meinen Brübern, Und fühlet schon in unsern Liebern Mehr Weisheit, Wis und Kraft, Alls Jacob Böhm und Newton schaft. Doch bringt er feine spitgen Fragen, Die minder als fie fagen, fagen, Noch dann und wann hervor, Und plagt mit Schlüffen unser Ohr. Jüngst fragt er mich am vollen Tische, Warum wohl in ber Welt ber Kische, In Alüffen und im Meer, Nicht Wein statt Wassers war? Dhn Urfach, sprach er, fann nichts schn. Die Antwort fiel mir schwer; Ich bachte hin und ber, Doch endlich fiel mirs ein. "Die Urfach ift leicht zu erbenfen," Sprach ich mit aufgestemmten Arm. Und welche? schrie ber gange Schwarm. "Damit, wenn Efel davon tränfen, "Die Efel, nur verdammt ju Bürden, "Nicht flüger als die Menschen würden." Die Antwort, schrie man, läßt sich beren. Drum trinfet eins ber Beltweisheit ju Ghren!

## Der Kehler.

Angelica ift jung und reich, Un Schönheit meiner Phyllis gleich. Ich fann nichts schöners nennen; Das wiffen bie, bie Phyllis fennen. Sie rebet ungezwungen rein; Sie fcherzt empfindlich und boch fein; 3hr biegfam redlich Berge fühlt; Sie tangt, fie fingt, fie fpielt. Wenn meine Phyllis untreu wird = = = D werbe fie es nie! Wenn sie es aber wirb, Co lieb ich feine fonst als fie. Doch = = bab iche auch bebacht? Dein, einen Schler tref ich an, Der alles nichtig macht. Sie liebet ihren Mann.

## Phyllis lobt den Wein.

Seht, mein Damon tanzt und springer! Seht, wie wiegt er Leib und Fuß! Seht, mein Damon lacht und singet, Singt von Ruhe, Wein und Kuß. Seht, wie Mund und Augen glühn! Wir beleben uns durch ihn.

Hört die ungezwungnen Scherze! Hört, die Liebe scherzt durch ihn! Wie die Dämmrung vor der Kerze Seht die Schwermuth vor ihm fliehn, Seht, er taumelt, wantt im gehn, Seht, so gar er taumelt schön.

Seht, wie locken seine Lippen! Seht, wie glüht sein Mund so roth! Machet mich ihr rothen Lippen, Macht mich halb gezwungen roth! Ja, er kömmt, er küsset mich! D wie seurig küßt er mich! Wein, du Wein hast ihn begeistert, Du theilst ihm bein Feuer mit. Durch dich füßt er so begeistert Und theilt mir sein Feuer mit. Drum soll, wie von ihm, der Wein Auch von mir vergöttert seyn!

Un den Anafreon.

Anafreon singt, alles fühlet: Und alles gähnt wenn Cobrus ") spielet. Anafreon, sprich, wie man spielt, Daß niemand gähnt, daß alles fühlt.

Du schweigst? Doch mit berebtern Blicken, Die mich in Bacchus Laube schicken, Sprichst du: mein Lehrer war der Wein. Wohl! Wohl! Er soll auch meiner seyn!

Wem ich zu gefallen suche und nicht suche. \*\*) Alten, alt zu unfrer Pein, Denen bon ber Luft im Lieben, Bon ber Jugend, bon bem Wein Das Erinnern faum geblieben; Weibern, die ber Tauffchein bruckt, Wenn ihr Reit, ber fonft entzückt, Sonft gestritten, fonft gesiegt, Unter Schichten Rungeln liegt; Dichtern, bie ben Wein nicht loben, Die die Liebe nicht erhoben; Mägbehen, die nicht Gleimen fennen, 'Rosten nicht vortrestich nennen; Beisen, die mit leeren Grillen Leere Ropfe ftrogend füllen; Männern, bie bie Gitten lebren, Und dich, Molier, nicht ehren, Stolz auf ihr Systema sehn, Und dich muntern Schauplag odd) schmähn;

<sup>\*)</sup> Riefef 1751.

<sup>\*\*)</sup> Zuerft in den Ermunterungen 1747.

<sup>\*\*\*)</sup> weiser Schauplay, 1751.

Handelsleuten, bie bas Welb Und ihr Stolz ju Fürften ftellt; Falfchen Prieftern, ") bie bie Tugenb Mir nicht munter wie bie Jugent, Mir nicht schmackhaft, mir nicht süsse, Wie ten Wein und wie bie Ruffe, Mir nicht reißend, wie die Strablen Aus ber Phyllis Augen, mahlen; Stugern, beren weiffer Scheitel, Deren reich und wikge Tracht Dumm gelobte Schönen eitel Und zu ihres gleichen macht; Unbersuchten ftolgen Rriegern; Aufgeblasnen Febersiegern; Meltlichflugen jungen Leuten; Ceufgenben nach beffern Zeiten; Schwermuthevollen Gallendriften; Allen Marren, die fich iften, Bum Erempel Pietiften, Bum Grempel Utheisten, Zum Erempel Rabuliften, Operiften und Chymisten, Quietisten und Cophisten, Und nicht wenigen Juriften, Publiciften und Statiften, Und nicht wenigen Linguisten, Und nicht wenigen Styliften, Und nicht wenig Componisten = = = aa) D ber Athem will mir fehlen Alle Marren zu erzehlen = = =

\*) Schwarzen Prieftern, 1747.

<sup>\*\*)</sup> Zum Erempel Pietisten,
Zum Erempel Quietisten,
Zum Erempel Aubeisten,
Zum Erempel Arbeisten,
Zum Erempel Rabulisten,
Zum Erempel Abulisten,
Zum Erempel Abulisten,
Whie den schlechten Componisten,
Echmeichelnden Panegyvisten,
Und nicht wenigen Juristen,
Und nicht wenigen Statisten,
Und nicht wenigen Singuisten,
Und nicht wenigen Stylisten,
Und nicht wenigen Stylisten,
Und nicht wenigen Stylisten,

Allen, die mich tadelnd hassen, Die mein Leben voller Freude Mich nicht, aus verstelltem Neibe, Ungestört geniessen lassen; Diesen Thoren, diesen allen Mag ich ° †) nicht gefallen, Mag ich, sag ich, nicht gefallen.

Alten die ber Wein verifingt, Die mit gitternd schwachen Tonen, Wenn die Jugend munter fingt, Ihr noch gleich zu seyn sich sehnen; Weibern, die, was an sich zicht, Reit und Jugend noch nicht flieht, Die bes Schicksals harte Hand Weibschen Männern jugewandt; Jungen Wittwen, bie sich grämen Flohr und Trauer um ju nehmen, Und mit schwergereitten Zähren Mur ben andern Mann begehren; Dichtern, die wie Dichter füffen, Nichts als sich zu freuen wissen; Dichtern, die wie Dichter zechen, Die verfagten Bepfall rächen; Dichtern, bie bei Ruff und Wein Miltons laffen Miltons fem; ††) Dichtern, bie im Scherze ftark, Mit Geschichten voller Mark Muntern Mägdchen munter lehren, Was die Mütter ihnen wehren; Dichtern bie mich spottend beffern, Rleine Tehlerchen vergröffern, Daß ich sie in ihrem Spiele Desto lächerlicher fühle;

<sup>+) 8 = = 1747.</sup> 

<sup>1</sup>f) Dichtern, die wie Dichter lieben, Alte Weiber nur betrüben; Dichtern, die wie Dichter trinken, Voll in Schlaf, wie Dichter, sinken; Dichtern, die ben Kuß und Wein Sich wie würdge Dichter freun; 1747.

Rebnern, die ftarf im Berftellen Uns vergnügend hintergebn, Wenn wir sie in zwanzig Källen Zwanzigmal nicht selber febn, Bald als Unglückshelben fprechen, Bald die Tugend spottend rächen, Bald als Könige befehlen, Balb als alte Männer schmählen; Künstlern bie auf Zaubersaiten Sorg und Harm burche Dhr bestreiten, Und mit beilfam falschen Leibe Dämpfen übermäßge Freude; Kederbüschen, die nicht prablen; Reichen, welche reich bezahlen; Rriegern, die ihr Leben magen; Armen, welche nicht verzagen; Allen liebenswürdgen Mägdehen, Liebenswürden weiffen Mägbeben, Liebenswürdgen braunen Mägdchen, Liebenswürdgen stillen Mägbchen, Liebenswürdgen muntern Mägbehen, Waren es gleich Bürgermägbehen, Wären es gleich Raufmannsmägdehen, Wären es gleich Priestermägdehen, Wären es gleich Rammermägdehen, Baren es gleich Bauermagbehen, Wenn sie nur die Liebe fühlen, Laden, fdergen, fuffen, fpielen; Diesen, Freunde, biesen allen Wünsch ich o o †) zu gefallen, Wünsch ich, sag ich, zu gefallen.

Das Erdbeben. ††)

Bruder, Bruder, halte mich! Warum fann ich denn nicht stehen? Warum fanst du denn nicht gehen? Bruder geh, ich führe dich.

<sup>†) 8 = = 1747.</sup> 

<sup>††)</sup> Dies und das folgende Gedicht stehen nicht in ben Kleinigkeiten, fondern nur in den Schriften 1753.

Sachte, Bruber, folperft bu? Bas? bu fällst mir gar gur Erben? Salt! ich muß bein Retter werben. Mu? ich falle felbst bagu? Sieh boch Bruter! Siebst bu nicht, Wie bie lockern Wande schwanken? Sieh, wie Tisch und Alasche manken! Greif body ju! bas Glas gerbricht! Simmel, balb, balb werben wir Micht mehr trinken, nicht mehr leben! Kühlst bu nicht? des Grunds Erbeben Drobt es Bruber mir und bir. Limas Schickfal bricht berein! Bruber, Bruber, wenn wir sterben, Coll ber Wein auch mit verberben? Der auf beut bestimmte Wein? Nein, die Gunte wag ich nicht. Bruber, wolltest bu fie magen? Mein, in letten Lebenstagen Thut man gerne seine Pflicht. Sieh, bort sinket schon ein Saus! Und hier auch! Run muß man eilen! Laß uns noch die Alasche theilen! Hurtig! Hurtig! trink boch aus!

Die Ginwohner des Mondes.
Die Mägdehen die in sechzehn Jahren
Noch nicht das lockre Glück erfahren,
Wozu sie ihre Mütter sparen;
Das Stukerchen, das was gelernt;
Das Weib, das nie sich aus den Schranken
Der ehelichen Pslicht entfernt,
Und um den Mann die Welt vergist;
Der Bettler, der beh dem Bedanken
So höslich wie behm Vitten ist;
Der Dichter, welcher nie gelogen,
Dem stets der Reim, und niemals er

Der Pfaffe, ber folg auf fein Umt, Um Rleinigkeiten nicht verbammt, Und weis burch Thaten zu ermahnen; Der Eble, ber von seinen Ahnen In ungertremnter Ordnung ftammt, Dhn daß ein wackrer Bauerfnecht Nicht oft bas Heldenblut geschwächt; Ein Argt, ber feinen tobt gemacht; Der Krieger, ber mehr fampft als fluchet; Der Sagestoly, ber in ber Radyt, Was er am Tage fliebt, nicht suchet; Das fromme Weib, bas nie geschmählt; Der reiche Greis, bem nichts gefehlt; Und bundert andre schöne Sachen, Die unfern Zeiten Chre machen: Wo trift man bie? = = Bielleicht im Mond, Wo jedes Hirngespinste wohnt.

Der Tausch an Hr. W.
Ein Mägdchen, das Verstand und Geist Gemeiner Schönen Zahl entreist,
Ein Mägdchen, das beh Büchern schwiget,
Wenn Phyllis vor dem Spiegel sitet,
Das ihrer Seelen Schönheit bessert,
Wenn die die leibliche vergrössert,
Das gründlich deuft und gründlich scherzt,
Platonisch liebt, platonisch herzt:
Freund, so ein Mägdchen ist für dich,
Und nicht für mich.

Ein Mägdchen, bessen järtlich Bild Mit Zärtlichkeit die Herzen füllt, Ein Mägdchen mit beredten Blicken, Mit Füssen, die versteckt entzücken, Mit Händen, die liebkosend schlagen, Und drückend, dich nur lieb ich, sagen, Mit schwarzem Haar, mit voller Brust, Gemacht zu bauerhafter Lust: Freund, so ein Mägdchen ist für mich, Und nicht für dich. Das Glück ist ungerecht und blind; Wenn nicht die Dichter Lügner sind. Wie oft hat es mit deinem Hossen, Wie oft mit meinem eingetrossen? Wie wenn es, dich und mich zu fränken, Dir mein, und mir dein Kind wird schenken! D Freund, was soll die Rache seyn? Der Tausch, o Freund, der Tausch allein. Doch giebst du, geb ich meine dir, Auch deine mir?

# II. Aus den Kleinigkeiten 1751.

Die Sparsamfeit.

Bon nun an muß ich sparsam werben.
Barum benn bas? Der Wein schlägt auf.
So gehts, bas beste bieser Erben
Erhält man nur durch theuren Kauf.
Wer pocht? Ep ber verwünschte Schneiber
Macht mich fast durch sein Mahnen tell.
Da seht die Menschenliebe! leiber,
Daß man doch stets bezahlen soll.
"Beliebet morgen einzusprechen.
"Die Wechsel tausen später ein."
Er geht. Geh! geh! nun fan ich zechen.
Seht! seht! so muß man sparsam seyn.

Die Abwechslung.
Ich trinfe nicht stets einen Wein.
Das möchte mir zu ekel seyn.
Wein aus Burgund, Wein von der Mosel Strande, Einheimschen Wein, Wein aus dem Frankenlande, Die wechst ich täglich mit Bedacht,
Weil Wechseln alles süsser macht.
Und mich soll nur ein artig Kind,
Wenn mehrere zu sinden sind,
Durch süssen Zwang geprießner Liebe binden?
D, dieß zählt ich mit unter meine Sünden.
Nein, nein, ich solge meinem Brauch,
Mit artgen Kindern wechst ich auch.

## Der bescheidene Wunfch.

Der Pfennig, ben man Anbachtsvoll Dem Priester beichtend geben soll, Gilt mehr als im gemeinen Leben Ein Pfennig, den wir Iro geben. Die Klügsten müssen durch Ducaten Den Sinn des kleinen Worts errathen. Man nehm es nicht buchstäblich an, Der Buchstab bringet Tod und Bann.

"Ach! schenkte mir mein lieber Gott "Nur einst mein liebes Bischen Brod; "Ich wolte mich begnügen lassen "Und keinen Reichen neibisch hassen." D, das ist Staren leicht zu sagen, Doch, wolt ihr eine Wette wagen, Star schliesset Fische, Braten, Wein Mit in den Wunsch des Brodes ein.

D Liebste! machet dir mein Mund Den heissen Wunsch nach Küssen kund, So wisse, daß ich mehr begehret Als dir mein schener Mund erkläret. Ein Kuß bey mir ist = Soll ichs sagen? Doch still! Du wilst mich heimlich fragen. Komm! jener Lustwald ruft dir zu: D Mägdchen! was du thun wilst, thu!

## Das Schäferleben.

Komm Freund! wir wollen Schäfer werden. Dieß stille Bolk besitzet noch Die süsse Ruh, das Glück der Erden. Was zauderst du? Romm Freund! komm boch!

Dort blüht bei aufgeräumten Sinnen Moch alte Tren und Redlichkeit, Auch in den schönsten Schäferinnen. Dort, dort ist noch die güldne Zeit. Wird dir es schwer, die Stadt zu lassen, Wo nichts als falsche Mägdehen sind? Bedenke, Phyllis will mich hassen, Das flatterhafte bose Kind.

Auch Phyllis fan die Treue brechen, Und windet sich aus meiner Hand. Ja, diese Falschheit muß ich rächen. Komm mit! Ich geh ins Schäferland.

Du schwärmst, mein Freund. Laß mich zufrieden. Was geht mich beine Phyllis an? Dem ist ein grösser Glück beschieden, . . . . . . . . . . . . . . . .

Wo hast du den Verstand gelassen? Du hast gewiß noch keinen Rausch? Den Wein, den Wein für Milch zu hassen? Den Wein füt Milch? Das wär ein Tausch.

Recht, Freund! verzeih mir biese Possen. Wie albern benkt und redt man nicht, Wenn man noch keinen Wein genossen, Wenn folglich der Verstand gebricht.

Drum eile, Freund! mir einzuschenken. Trink mir es zu, und mach mich klug. Nun lern ich wieder richtig benken. Nun seh ich meinen Selbstbetrug.

D Schabe für die falschen Kinder! Last sie nur unbeständig seyn. Ich lache nun, und bins nicht minder. Den Rath, den Nath giebt mir der Wein.

Nun foll mich Phyllis nicht betrüben, Laßt sie nur unbeständig senn, Bon nun an will ich auch so lieben. Den Rath, den Rath giebt mir der Wein.

#### Calomon.

Lobt mir Davids weisen Sohn! Auch ben Lieb und Wein und Scherzen War er boch nach Gottes Herzen. Brüber, lobt ben Salomon. Brüber, laßt sein Lob erschallen; Doch vor allen Lobt mir seinen weisen Schluß: Wer viel lernt hat viel Verdruß!

Dieses laßt mir Wahrheit seyn! Diese Wahrheit stets zu lieben Hat mich bie Natur getrieben, Die Natur und Lieb und Wein. Ehrt mit mir ben weisen König! Lernet wenig! Brüber, und erwegt ben Schluß: Wer viel lernt hat viel Verdruß!

Der Fehler der Ratur an Gr. Dt.

Freund! bu erforschest die Natur.
Sprich! Ist nicht wahr, sie spielt nicht nur, Sie sehlt auch oft in ihren Werken.
Ja ja, sie sehlt. Oft in der Eil Versetzt sie dieß und jenes Theil.
Ich selbst kan meinen Satz bestärken.
Denn hätt sich ihre Götterhand,
Alls sie mich baute, nicht verlohren;
So wär ich an der Mosel Strand,
Wo nicht, doch in Burgund gebohren.
D Mossler, o Burgunderwein,
Ich, ich solt euer Landsmann sepn!

Die schlimmfte Frau.

Die Weiber können nichts als plagen. Der Satz fagt viel und ist nicht neu. Doch, Freunde, könt ihr mir nicht sagen Welch Weib bas schlimmste sen? Ein Weib, das mit dem Manne scherzet Wie ein gebildter Marmorstein, Das ohne Glut und Reiz ihn herzet, Das fan kein gutes sehn.

Ein Weib, das wie ein Drache geizet, Und gegen Kind und Magd genau, Den Dieb, mich zu bestehlen, reizet, D eine schlimme Frau!

Ein Weib, bas gegen alle lachet, In Liebesstreichen frech und schlau Uns täglich neue Freunde machet, D eine schlimmre Frau!

Ein Weib, bas nichts als bet und singet, Und bey der Kinder Zeitvertreib Mit Seufzen ihre Hände ringet, D ein noch schlimmer Weib!

Ein Weib, das stolz aufs Eingebrachte (Und welche nimmt der Stolz nicht ein?) Den Mann sich gern zum Sclaven machte, Das muß ein Teufel seyn!

Ein Weib, das ihrem Manne stuchet, Wenn er Gesellschaft, Spiel und Wein, Wie heimlich sie Liebhaber, suchet, Das muß = = ein Weibsbild seyn!

## Die Schiffahrt. °)

"Gewagt! Freund, komm mit mir aufs Meer!
"Das Trinken macht den Beutel leer,
"Drum hohl ich mir in fernen Landen,
"Die unfre Bäter niemals fanden,
"Gold, Silber, Perlen, Edelstein;
"Und folglich Wein."

<sup>\*)</sup> So hat R. G. Leffing aus seines Bruders Papieren drucken laffen. In den Kleinigkeiten steht Der Schifbruch.

Nein Freund! nein Freund! Dieß wag ich nicht. Gefetzt daß unser Schiff zerbricht, So müssen wir ins Wasser sinken, Und Wasser wohl gezwungen trinken: Und Wasser, Wasser schmecket schlecht; Hab ich nicht Necht?

Ja, wär im Meere lauter Wein, So gieng ich, Freund, die Schiffahrt ein. D Freund! o Freund, mit Freuden Wollt ich auch Schiffbruch leiben, Doch bies ist nicht. Drum bleibe hier Und trink mit mir! °)

#### Die Redlichkeit.

So weit sich läßt die Welt durchwandern, Klagt ein verlarvter Schelm dem andern Die selbstverschuldte Seltenheit Der nie geübten Redlichkeit.

Und boch flucht ihre Lust zum Schwärzen :. Da seht die Thorheit ihrer Herzen! Seht, klagen sie nicht blos zum Schein! Doch sluchen sie auf dich, o Wein!

So flagen, und bem Trinken fluchen, Heist Zwecke sonder Mittel suchen. Run, Brüber, red ich nicht gelehrt? Wie man es kaum von Wolfen hört.

Wer hat die Redlichkeit erhoben Dhn unfre Bäter mit zu loben? Ja, ja, die trunfen wacker Wein, Wie konten sie nicht redlich seyn?

Drum, Brüder, bleibet euern Ahnen, Die euch, so oft ihr durst, ermahnen, An Treu und Trunke kindlich gleich. Trinkt redlich aus und küsset euch!

<sup>&#</sup>x27;) In den Kleinigfeiten ficht Man borget bir.

# O d e n.

#### 1753. 1771.

## I. Der Eintritt des 1752sten Jahres. \*)

Im Spiel, dem Huld und Macht Die Welt zur Bühne gab, das Weisheit ausgedacht, In diesem Spiel zur kurzen Scen' erlesen, Jahr! Zeit, für Sterbliche gewesen! Für ihn, der eh du kamst, dich als gekommen sah, Für Gott noch da!

So wie ein Strom, der aus der Erde bricht, Und wenig Meilen rollt, und wieder sich verfriecht, Bist du, aus der du dich ergossen, Jur Ewigfeit, — die Gott mit aller Welten Last Im Zipfel seines Kleides faßt, — Jur Ewigfeit zurück gestossen.

Bom Dürftigen verscufzt, mit thränenvollen Blicken Des Reuenden verfolgt, zurück gewünscht vom Thor, Bom Glücklichen erwähnt mit trunkenem Entzücken: Jahr, welche Botschaft von der Erde — Jest unwerth jenes Rufs: Sie werde! — Bringst du dem Himmel vor?

Botschaft ach! vom Triumph des Lasters über Tugend, Hier, vordem ihrem liebsten Sit; Von Bätern böser Urt; Botschaft von schlimmrer Jugend; Von Feinden Gottes, stolz auf Wit; Botschaft von seiler Ehr, womit die Schmach sich schmikket; Von ungerechtem Recht, das arme Fromme drücket.

°) Zuerft gebruckt in ber Voffischen Berlinischen Zeitung 1752.

Botschaft, daß die Natur längst unfrer milde worden, Die dort mit Flüssen Feuers schreckt,
Das paradiesische Gesilde überdeckt,
Und dort, geschäfftig im Ermorden,
Der aufgebotnen Pest
Die giftgen Schwingen schütteln läßt.

Botschaft von hingerißnen Göttern Der einst durch sie regierten Welt; Botschaft von sinstern Kriegeswettern, Die hier ein Gott zursicke hält, Und dort ein Gott, der grausamer verfährt, Mit immer neuen Bligen nährt.

Doch Botschaft auch von einem Lande, . Wo Friederich den weichen Zepter führt, Und Ruh und Glück, im schwesterlichen Bande, Die Schwellen seines Thrones ziert; Des Thrones, ungewiß, ob ihn mehr Borsicht schüßt, Als Liebe stügt.

D ihr, die Friedrich liebt, weil er geliebt will sehn, Ihr Bölfer jauchzt ihm zu! Der Himmel stimmet ein. Auf! strebt, daß er mit diesem Jahre, Wenn er sie jetzt nicht schon erfährt, Die wicht'ge Botschaft froh erfahre: Ihr wäret eures Friedrichs werth.

#### II.

Auf eine vornehme Vermählung.

Paar, das, vom Glück geliebt, auch Liebe glücklich macht — Sie, die ein fühlend Herz, und nicht die Uhnen schäget, Und nicht der Würden saure Pracht, Und nicht der Thaten Glanz, die man in Marmor äßet, — Er kömmt = hier ist er schon, der schönste deiner Tage, Der schönste, weil die Lieb' ihn schmückt, Und ihr erfüllter Wunsch der Hospinung süße Plage Im Wechselfuß ersickt.

Dort in Aurorens Reich, am Duell vom ew'gen Licht, Wo unfre Tage siehn, die Wieg und Grab umgränzen, — Ein sterblich Auge zählt sie nicht — Dort sah, Beglückte glaubts, der Dichter eure glänzen! Schnell hob sich dieser Tag, kenntbar am Rosenkranze, Aus der gemeinen Tage Schaar. Es wuchs sein Glanz, und wuchs und überstieg am Glanze Den Tag, der euch gebar.

So wie ein Bach, der in der Wisse schleicht, \*)

Bergebens sein Krystall auf lauten Kieseln rollet,

Wenn ihn der Wandrer nicht erreicht,

Dem er den süßen Trunk, und dann das Schlaflied zollet:

So sließt in kalter Still, in ungenoßnen Stunden,

In Tagen, die Berdruß umhillt,

Das faule Leben fort, die traurigen Sekunden,

Wenn sie nicht Liebe füllt.

Tühlt ihr es, selig Paar? Und selig, wer es fühlt!

Der Mensch, sich selbst ein Zeind, kehrt oft den blinden Rücken Der Wollust zu, auf die er zielt,

Sucht in Zerstreuung Ruh, und Ruhm in Bubenstücken.

Seht sie, vom Traum getäuscht, in Sorg' und Lüsten schweben,

Dem fräß'gen Strudel unstrer Zeit!

Dann wägt ihr Glück und sagt: gebt ihr für all ihr Leben

So einen Tag als heut?

Dort sinnt, in banger Nacht, ein Slav von flücht'gem Ruhm Bon Umt auf Aemter hin. Der Märtyrer der Titel, Des franken Wahnes Eigenthum, Schämt sich, vor lauter Ehr, auch nicht entehrter Mittel. Hier häuft der bleiche Geiz das Geld zur eignen Plage, Und athmet kaum vor Hunger mehr. Sagt, liebend Paar, gebt ihr für ihre ganzen Tage So einen Tag, als der?

<sup>°)</sup> Und ja = = fo wie ein Bach der in der Wiften schleicht, 1753.

Er selbst, der kühne Held, wenn er vom Ariegsgott glüht — Du weißt es, Bräutigam! — sprich, wenn im blut'gen Streite, Er starr mit Einem Blicke sieht

Bor sich den wilden Tod, und Ewigkeit zur Seite;

Wenn er, da über ihm die Himmel Famen hören,
Für Friedrichen und durch ihn siegt — —

Bist du — gesteh es nur der Menschlichkeit zu Ehren —

So schön als jest vergnügt?

D Braut, preß' ihm dieß Nein — vermag dein Reiz es doch — Aus der bewegten Brust. Und ja, dir wird ers sagen. Der sansten Lieb unschimpslich Joch Ward auch vom Tapfersten im Lorbeerkranz getragen. Nur tolle Härte wähnt, es trät' ein zärtlich Herze Dem Muth, dem stählern Muth, zu nah. Er selbst, der Krieger Gott, voll Blut und Stanb und Schwärze, Mars kennt Chtheren ja.

Den Prunk der großen Welt, und die verlarvte Stadt Floh zwar seit langer Zeit die Gottheit holder Liebe. Wo Buhleren den Tempel hat, Sind, die Berliebte sind, Berräther oder Diebe. Sie floh zur stillen Flur, wo, beh gelaßner Jugend, Die Einfalt Schöne schöner macht. Da brannt' ihr Rauchaltar! — Doch jüngst hat sie die Tugend Zu euch zurück gebracht.

Sie fam. Ich sah den Zug; ein Dichter sieht ihn nur. Der Frühling, vor ihr her, verschenchte Frost und Wetter, Und Weste folgten ihrer Spur, Und in den Westen lacht' ein Schwarm der Liebesgötter. Es sührten Tugend sie und Lust in enger Mitten, Lust, welche nie der Liebe sehlt, Und nie die Tugend haßt; und unter ihren Tritten Ward auch der Stein beseelt.

Bu ench, glückselig Paar, zu euch zog dieser Jug. Berbergt die Göttinn nicht! Sie glüht in euren Blicken, (Die sind sie zu verrathen gung,) Sie, die euch mehr beglückt, als Schätz' und Stand beglücken. Berbergt die Liebe nicht! Das Laster mag sie hassen, Denn das soll ewig sich nicht freun. Wie traurig wird die Flur, die sie um euch verlassen, Den Schäferinnen sehn!

#### III.

## Abschied eines Freundes.

Schon hast du, Freund, der letten lette Klisse Auf nasse Wangen uns gedrückt; Schon schon, behm Zandern unentschloßner Fliße, Den schnellen Geist vorweg geschickt.

Für uns dahin! Doch nein, dem Arm entführet, Wirst du dem Herzen nicht entführt. Dieß Herz, o Freund, einmal von dir gerühret, Bleibt ewig, tran! von dir gerührt.

Erwarte nicht ein täuschend Wortgepränge, Für unfre Freundschaft viel zu klein. Empfindung haßt der Reime kalte Menge, Und wünscht unausposaunt zu sehn.

Ein feuchter Blick sind ihre Zaubertone; Ein schlagend Herz ihr rührend Lied. Sie schweigt beredt, sie stockt, sie stammelt schöne, Ums stärke Wort umsonst bemüht.

Es winken dir beneidenswerthe Fluren, Mur unsers Neides minder werth. Zieh hin! und sind' auch da der Vorsicht goldne Spuren, Um dich besorgt, von dir verehrt.

10000

Dort °) herrscht die Ruh, dort ist der Lärm vergangen, Der hier °°) noch Musen stören darf, Seit Pallas gern, auf Friederichs Verlangen, Die spize Lanze von sich warf.

## IV.

Un den herrn 90 ° c.

Freund, noch sind ich und du dem Clücke Ein leichter Schleiderball. Und doch belebt auf seine Tücke Rein beißend Lied den Widerhall?

Den Thor gedeiht, der Spötter steiget, Dem Bösen sehlt kein Heis. Verdienst steht nach, und fühlt gebeuget Ein sohnend Amt dem Golde seil.

Auf, Freund! die Geißel zu erfassen, Die dort vermodern will. Seit Juvenal sie fallen lassen, Liegt sie, Triumph ihr Laster! still.

Geduld! Schon rauscht sie durch die Lüste, Blutgierig rauscht sie her! Berbergt, verbergt die bloße Histe! Ein jeder Schmiß ein gist'ger Schwär!

Erst räche dich, dich Freund der Musen. Du rächest sie in dir! Doch dann auch mich, in dessen Busen Ein Geist sich regt, zu gut für hier.

Bielleicht, daß einst in andern Welten Wir minder elend sind. Die Tugend wird doch irgends gelten. Das Gute kömmt nicht gern geschwind.

<sup>°)</sup> Salle. °°) Wittenberg.

#### V.

## Der Tod eines Freundes.

Sat, neuer Himmelsblirger, sich Dein geistig Ohr nicht schon des Alageton entwöhnet, Und kann ein banges Uch um dich, Das hier und da ein Freund beh stillen Thränen siöhnet, Dir unterm jauchzenden Empfangen Der bessern Freunde hörbar sehn, So seh nicht für die Welt, mit unserm Schmerz zu prangen, Dieß Lied: es seh für dich, für dich allein!

Wann war es, da auch dich noch junge Rosen zierten?
(Doch nein, die Rosen ziertest du!)
Da Freud' und Unschuld dich im Thal der Hossenung führten Dem Alter und der Tugend zu?
Gesichert folgten wir: als schnell, aus schlauen Hecken,
Der Unerbittliche sich wies,
Und dich, den Besten, uns zu schrecken,
Nicht dich zu strafen, von uns rise.

Wie ein geliebtes Meib vom steilen °) User blicket Dem Schisse nach, das ihre Kron' entreist: Sie steht, ein Marmorbild, °°) zu Stunden unverrücket; In Augen ist ihr ganzer Geist: So standen wir betändt und angeheftet, Und sannen dir mit starren Sinnen nach, Bis sich der Schmerz durch Schmerz entkräftet, Und sirömend durch die Angen brach.

Was weinen wir? Gleich einer Weibersage, Die im Entstehn schon halb vergessen ist, Flohst du dahin! — Geduld! noch wenig Tage, Und wenige dazu, so sind wir was du hist. Ja, wenn der Himmel uns die Palme leicht erringen, Die Krone leicht ersiegen läßt, So werden wir, wie du, das Alter überspringen, Des Lebens unschmachaften Rest.

<sup>°)</sup> steinern 1753. °°) Sie stehet, Stein auf Stein, 1753.

a nameda

Was wartet unser? — Ach! ein unbelohnter Schweiß, Im Joch des Amts beh reisen Jahren, Für andrer Wohl erschöpft, als unbrauchbarer Greis. Hinunter in die Gruft zu fahren. Doch deiner wartet? - Nein! was fannst du noch erwarten Im Schooß der vollen Seligkeit? Nur wir, auf blindes Glück, als Schisser ohne Karten, Durchfreuzen ihn, den faulen Pfuhl der Zeit.

Bielleicht — noch che du dein Glücke wirst gewohnen, Noch ehe du es durchempfunden hast — Flicht einer von uns nach in die verklärten Zonen, Für dich ein alter Freund, und dort ein neuer Gast. Wen wird — verborgner Rath! — die nahe Reise tressen Aus unsrer jest noch frischen Schaar? D Freunde, laßt euch nicht von süßer Hossnung ässen! Zum Wachsamsehn verbarg Gett die Gefahr.

Komm ihm, wer er auch seh, verklärter Geist, entgegen, Bis an das Thor der bessern Welt, Und führ' ihn schnell, auf dir dann schon bekannten Wegen, Sin, wo die Suld Gerichte hält.
Wo um der Weisheit Thron der Freundschaft Urbild schwebet, In seraphinschem Glanze schwebt,
Berknüpft uns einst ein Band, ein Band von ihr gewebet;
Jur ew'gen Dauer sest gewebt!

#### VI.

# Der Eintritt des Jahres 1753. in Berlin. \*)

Wie zaudernd ungern sich die Jahre trennen mochten, Die eine Götterhand Durch Kränze mancher Art, mit Pracht und Scherz durchslochten, Uns in einander wand!

<sup>°)</sup> Zuerft in ber Boffischen Zeitung 1753, bann in ben Schriften.

So träg, als hübe sich ein Adler in die Lüfte, Den man vom Raube scheucht: Noch schwebt er drüber her, und witternd sette Düste, Entslieht er minder leicht.

Welch langsam Phänomen durchstreicht des Aethers Wogen, Dort wo Saturn gebeut? Ist es? Es ists, das Jahr, das reuend uns entstogen, Es sliegt zur Ewigfeit.

Das renend uns entstog, Dir Friedrich zuzusehen, Kein Sekulum zu sehn; Mit deinem ganzen Ruhm belastet fort zu gehen, Und sich der Last zu freun.

Noch oft soll manches Jahr so traurig von uns sliegen, Noch oft, zu unserm Glück. Bom Himmel bist Du, Herr, zu uns herabgestiegen; Kehr' spät! fehr' spät zurück!

Laß Dich noch lange, Herr, den Namen Vater reizen, Und den: menschlicher Seld! Dort wird der Himmel zwar nach seiner Zierde geizen; Doch hier braucht Dich die Welt.

Noch seh' ich mich für Dich mit raschen Richteraugen Nach einem Dichter um.

Dort einer! hier und da! Sie taugen viel, und taugen Doch nichts für deinen Ruhm.

Ist er nicht etwa schon, und singt noch wenig Ohren, Weil er die Kräfte wiegt:

So werd' er dieses Jahr, der seltne Geist, geboren, Der diesen Kranz erfliegt.

Wenn er der Mutter dann sich leicht vom Herzen windet, D Muse lach' ihn an! Damit er Feur und Wiß dem Edelmuth verbindet, Poet und Biedermann. ")

<sup>°)</sup> Poet und braber Mann. 1753.

Hört! oder täuschen mich beliebte Raserehen? Dein, nein, ich hör' ihn schon. Der Heere ziehend Lärm sind seine Melodenen, Und Friedrich jeder Ton!

## VII.

Der 24fte Jenner in Berlin. ")

Welch leichter Morgentraum ließ, auf den heil'gen Söhen, Der Musen Fest um Friedrichs Bild Mich ben Aurorens Glanz mit frommem Schauer sehen, Der noch, der noch die Seele füllt.

Ein Traum? Nein, nein, fein Traum. Ich sah mit wachem Sinne, Die Musen tauzten darum her. Wach ward ich nah daben Casars und Solons inne, Doch keinen, daß er neidisch war'.

Ein süßer Silberton durchzitterte die Lüfte, Bis in des Ohres frummen Gang; Die Bluhmen brachen auf, und streuten Balfamdüfte; Der Berg lag lauschend; Klio sang:

"Seil dir! festlicher Tag, der unsern Freund geboren. "Ein König, Schwestern, unser Freund! "Seil dir! uns neues Reich, jum Schauplatz ihm erforen, "Dem frommen Krieger, niemands Feind!

"Laßt freudig um fein Bild, voll Majestät in Blicken, "Der Tänze Hieroglyphen ziehn! "Ginst, Schwestern, tanzen wir, mit trunkenerm Entzücken, "Ginst, freut euch, tanzen wir um ihn!"

Ginst tanzen wir um ihn? Prophetinn banger Schrecken! Nie werde dieses Wort erfüllt! Nie mög' ein Morgenroth zu diesem Glücks euch wecken! Tanzt, Musen, ewig um sein Bild!

a conside

<sup>\*)</sup> Zuerst in der vossischen Zeitung, 25. Jan. 1753. Lessings Werte I.

#### VIII.

## Un feinen Bruder.

Auch dich hat, da du wardst geboren, Die Muse lächelnd angeblickt; Auch du hast dich dem Schwarm der Thoren Auf jungen Flügeln klihn entrückt!

Ihm nach, dem Liebling des Mäcenen! Ihm nach, sein Name sporne dich! Er lehrte dich das Laster höhnen; Er mache dich ihm fürchterlich!

D! schnitten wir mit gleichem Fluge Die Liste durch zur Ewigkeit! D! schilderte mit Einem Zuge Zwey Brüder einst die Richterzeit!

"Die zwen, so soll die Nachwelt sprechen, "Betaumelte kein Modewahn, "Die Sprache schön zu radebrechen, "Zu stolz für eine Nebenbahn."

Betritt der Alten sichre Wege! Ein Feiger nur geht davon ab. Er suchet bluhmenreichre Stege, Und findet seines Ruhmes Grab.

Doch lerne früh das Lob entbehren, Das hier die Scheelsucht vorenthält. Gnug, wann versetzt in höhre Sphären, Ein Nachkomm uns ins Helle stellt!

#### IX.

Der Eintritt des Jahres 1754. in Berlin. \*) Wem tönt dieß kühnre Lied? dieß Lied, zu wessen Lobe Hört es noch manche späte Welt? Hier sich' ich, sinne nach, und glüh' und stamps' und tobe, Und suche meiner Hymnen Held.

Wer wird es sehn? Vielleicht im blut'gen Panzerkleide Des Krieges fürchterlicher Gott? Um ihn tont durch das Feld gedungner Krieger Freude, Und der Erwärgten lauter Tod.

Wie, oder ists vielmehr in fabellofen Zeiten Ein neuer göttlicher Apoll, Der, schwer entbehrt, mit schnell zurückberufnen Saiten Den himmel wieder füllen soll?

Wo nicht, so werde der der Borwurf meiner Lieder, Der sich als Themis Rächer wies, lind dessen frommes Schwerdt der gift'gen Zanksucht Hyder Nur drey von tausend Köpfen ließ.

Doch ihn, Apoll und Mars, in Friedrichen vereinet, Bereine, mein Gefang, auch du! Wann einst ein junger Held ben seinem Grabe weinet, So jähl' ihm seine Thaten zu!

Fang an von jenem Tag' — Doch, welch ein neues Feuer Reißt mich vom niedern Stanb' empor? Auch Könige sind Stanb! Send ihnen treu; dem treuer, Der sie zu besserm Stanb' erfohr.

Wer wird, voll seines Geists, mir seinen Namen melden? Sein Nam' ist ihm allein bewußt. Er ist der Fürsten Fürst, er ist der Held der Helden; Er füllt die Welt und meine Brust.

°) In der vossischen Zeitung 1754, im hamburgischen Musenalmanach für 1782, im zweiten Bande der vermischten Schriften gedruckt 1771, erschienen 1784.

Er rief sie aus des Nichts nur ihm folgsamem Schlunde; Er ruft sie noch, daß sie besteht. Sie bebt, sie mankt, so oft ein Hauch aus seinem Munde Den Fluch in ihre Sphären weht.

D drehmal Schrecklicher! — — doch voller Quell des Guten, Du bist der Schreckliche nicht gern. Den weiten Drient zerstelschen deine Ruthen; Uns, Bater, zeigst du sie von fern.

Wie, daß des Undanks Frost die trägen Lippen bindet, Bolf, dem er Heil, wie Flocken, giebt! Ihm dank' es, wenn ein Jahr in süßer Ruh verschwindet; Ihm dank' es, daß dich Friedrich liebt.

0

# Fabeln und Erzählungen. 1753. 1772.

I.

## Der Sperling und die Feldmaus. ")

Bur Feldmans sprach ein Spag: Sieh dort den Adler sigen! Sieh, weil du ihn noch siehst! er wiegt den Körper schon; Bereit zum fühnen Flug, bekannt mit Sonn' und Bligen, Zielt er nach Jovis Thron.

Doch wette, — seh' ich schon nicht adlermäßig aus — Ich slieg' ihm gleich. — Fleug, Prater! rief die Maus.

Indeß slog jener auf, kühn auf geprüste Schwingen;

Und dieser wagts, ihm nachzudringen.

Doch kaum, daß ihr ungleicher Flug
Sie beide bis zur Söh' gemeiner Bäume trug,

Als beide sich dem Blick der blöden Maus entzogen,

Und beide, wie sie schloß, gleich unermeßlich stogen.

Ein unbiegfamer F° will filhn wie Milton singen. Nach dem er Richter wählt, nach dem wirds ihm gelingen. °°)

#### II.

# Der Adler und die Gule. \*\*\*)

Der Adler Jupiters und Pallas Gule firitten.

- "Abscheulich Machtgespenst!" "Bescheidner, darf ich bitten.
- "Der himmel heget mich und bich;
- "Was bift du alfo mehr als ich?"
- e) Schon in bem Reuesten aus bem Reiche bes Wiges, April 1751.
- °°) Die Schlufzeilen stehn erft in ben Schriften 1753.
- °°°) Chenfalls in bem Reuesten, October 1751.

Der Adler sprach: Wahr ists, im Himmel sind wir beide; Doch mit dem Unterscheide: Ich kam durch eignen Flug, Wohin dich deine Göttinn trug.

## Ш.

## Der Tangbar. °)

Ein Tanzbär war der Kett' entrissen, Kam wieder in den Wald zursich, Und tanzte seiner Schaar ein Meistersüchen Auf den gewohnten Hinterfüßen. "Seht, schrie er, das ist Kunst; das lernt man in der Welt. "Thut mir es nach, wenns euch gefällt, "Und wenn ihr könnt!" Geh, brummt ein alter Bär, Dergleichen Kunst, sie seh so schwer, Sie seh so rar sie seh, Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaveren.

Ein großer Hofmann sehn, Ein Mann, dem Schmeichelen und List Statt Wig und Tugend ist; Der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehlt, Mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt, Ein solcher Mann, ein großer Hofmann sehn, Schließt das Lob oder Tadel ein?

## IV.

# Der Hirsch und der Fuchs.

"Hirsch, wahrlich, das begreif' ich nicht, Hört' ich den Fuchs zum Sirsche sagen, "Wie dir der Muth so sehr gebricht; "Der kleinste Windhund kann dich jagen.

a accorde

<sup>°)</sup> In dem Neuesten aus dem Reiche bes Wiges, October 1751, aber ohne die Anwendung.

"Besieh dich doch, wie groß du bist!
"Und sollt' es dir an Stärke fehlen?
"Den größten Hund, so stark er ist,
"Rann dein Gewenh mit Einem Stoß' entseelen.
"Uns Füchsen muß man wohl die Schwachheit übersehn;
"Wir sind zu schwach zum widerstehn.
"Doch daß ein Hirsch nicht weichen muß,
"Ist sonnenklar. Hör' meinen Schluß.
"Ist jemand stärker, als sein Feind,
"Der braucht sich nicht vor ihm zurück zu ziehen;
"Du bist den Hunden nun weit überlegen, Freund:
"Und folglich darfst du niemals sliehen."

Gewiß, ich hab' es nie so reiflich überlegt. Bon nun an, sprach der Hirsch, sieht man mich unbewegt, Wenn Hund' und Jäger auf mich fallen; Nun widersteh' ich allen.

Zum Unglück, daß Dianens Schaar So nah mit ihren Hunden war. Sie bellen, und sobald der Wald Von ihrem Bellen wiederschallt, Fliehn schnell der schwache Fuchs und starke Hirsch davon.

Natur thut alljeit mehr als Demonstration.

## V.

## Die Sonne. ")

Der Stern, durch den es ben uns tagt —
"Ach! Dichter, lern', wie unser einer sprechen!
"Muß man, wenn du erzählst,
"Und uns mit albern Fabeln qualst,
"Sich denkend noch den Kopf zerbrechen?"

<sup>°)</sup> Buerft in ben Ermanterungen, 1747, G. 558.

Nun gut! die Sonne ward gefragt: °) Ob sie es nicht verdrösse, Daß ihre unermeßne Grösse Die durch den Schein betrogne Welt Im Durchschnitt' grösser kaum, als eine Spanne, hält?

Mich, spricht sie, sollte dieses fränken? Wer ist die Welt? wer sind sie, die so denken? Ein blind Gewürm! Genug, wenn jene Geister nur, Die auf der Wahrheit dunkeln Spur, Das Wesen von dem Scheine trennen, Wenn diese mich nur besser kennen! °°)

Ihr Dichter, welche Feur und Geist Des Pöbels blödem Blick entreißt, Lernt, will euch mißgeschätt des Lesers Kaltsun fränken, \*\*\*) Zufrieden mit euch †) selbst, stolz wie die Sonne denken!

Die Ermunterungen fügen hinzu:
Bon wem? das weis ich nicht.
Wie die gemeine Sage spricht,
Und wie wir hin und wieder lesen,
So ists der Engel gar gewesen,
Der ihren schweren Schwung regiert
Und wälzend um die Pole führt;
Wie dieß der göttlich blinde Mann,
Den Gottsched nicht vertragen fann,
Und den die Schweizer, = nein = = die Dichtkunst selber ehret,
Nach Dichterart, das ist, demonstrativ gelehret.
Se sommt nicht viel auf diesen Umstand an.
Denn kurz, die Frage ward formell an sie gethan:

oo) Die Ermunterungen 1747 und die Schriften 1753 fügen hinzu: So acht ich jener Thorheit nicht, Die von mir nach den Sinnen spricht.

""") Lernt, will burch Tabel euch ber Geister Pöbel fränken, 1753. Ja, wär ich nur an eurer Statt, (Wenn dieser Wunsch nichts freches bat)
So würd ich, wollte mich ber tolle Tabel fränken, 1747.

†) von mir 1747.

a consider

VI.

Das Mufter ber Chen.

Ein rares Behspiel will ich singen, Woben die Welt erstaunen wird. Daß alle Shen Zwietracht bringen, Glaubt jeder, aber jeder irrt.

Ich sah das Muster aller Ehen, Still, wie die stillste Sommernacht. D! daß sie keiner möge sehen, Der mich zum frechen Lligner macht!

Und gleichwohl war die Frau fein Engel, Und der Gemahl fein Heiliger; Es hatte jedes seine Mängel. Denn niemand ist von allen leer.

Doch sollte mich ein Spötter fragen, Wie diese Wunder möglich sind? Der lasse sich zur Antwort sagen: Der Mann war taub, die Fran war blind.

## Das Geheimniß. ")

Hans war zum Pater hingetreten, Ihm seine Sünden vorzubeten. Hans war noch jung, doch ohne Ruhm, So jung er war, von Herzen bumm.

Der Pater hört ihn an. Hans beichtete nicht viel. Was follte Hans auch beichten? Bon Sünden wußt er nichts, und besto mehr vom Spiel. Spiel ist ein Mittelding, das braucht er nicht zu beichten. "Num, soll das alles sepn? "Fällt, sprach der Pater, dir sonst nichts zu beichten ein?" "Ehrwürdger Zerr, sonst nichts" == "Sonst weißt du gar nichts mehr?" "Bar nichts, bey meiner Ehr!"

<sup>\*)</sup> Diese Erzählung hat Lessing im J. 1772 nicht wieder mit abdrucken lassen. Sie ftand zuerst in der Vossischen Zeitung vom Jahr 1751.

```
"Const weißt bu nichte? Das ware schlecht!
"So wenig Ginben? Sans besinn bich recht."
"Ich Berr, mit seinem scharfen Fragen : :
"Ich wüßte wohl noch was."
"Nu? Mur heraus!" · · "Ja das,
"Serr Pater, kann ich ihm bey meiner Treu nicht fagen."
"Co? weißt bu etwa schon, worüber junge Dirnen,
"Wenn man es ihnen thut, und ihnen nicht thut, zürnen?"
"Serr, ich versteh euch nicht" = - "Und besto besser; gut.
"Du weißt boch nichts von Dieberen, von Blut?
"Dein Bater hurt boch nicht?" . . " D meine Mutter fprichts;
"Doch das ist alles nichts."
"Nichts? Du, was weißt bu benn? Gefteh! bu mußt es fagen!
"Und ich versprech es bir,
"Was du gestehest bleibt bey mir."
"Auf sein Versprechen, Berr, mag es ein andrer wagen;
"Daß ich kein Marre bin!
"Er barfs, Ehrwürdger Berr, nur einem Jungen fagen,
"So ist mein Blücke bin."
"Berftockter Bofewicht, fuhr ihn ber Pater an,
"Weißt du, vor wem du ftehft? . . bag ich bich zwingen fann?
"Geh! bein Gewiffen foll bich brennen!
"Rein Beiliger bich fennen!
"Dich tenn Maria nicht, auch nicht Mariens Cohn!"
Sier war bem armen Bauerjungen
Bor Angst bey nah bas Berg zersprungen.
Er weint und sprach voll Reu: "Ich weis" - "Das weis ich schon,
"Daß du was weißt; doch was?" - "Was sich nicht fagen läßt" = 3
"Noch zauderst du?" = "Ich weis" = "Was demi?" "Ein Vogelnest.
"Doch wo es ist, fragt nicht; ich fürchte drum zu kommen.
"Vorm Jahre hat mir Man wohl zehne weggenommen."
"Geh Marr, ein Bogelnest war nicht ber Milhe werth,
"Daß bu es mir gesagt, und iche von dir begehrt."
```

Ich kenn ein brolligt Bolk, °) mit mir kennt es die Welt, Das schon seit manchen Jahren Die Neugier auf der Folter hält, Und dennoch kann sie nichts erfahren.

<sup>\*)</sup> Die Frenmäurer. Anmerfung, 1753.

a a conside

Hör auf, leichtgläubge Schaar, sie forschend zu umschlingen! Hör auf, mit Ernst in sie zu dringen! Wer kein Geheimniß hat, kann leicht den Mund verschliessen. Das Gift der Plauderen ist, nichts zu plaudern wissen. Und wissen sie auch was, so kann mein Mährchen lehren, Daß oft Geheimnisse uns nichts geheimes lehren, Und man zuletzt wohl spricht: war das der Mühe werth, Daß ihr es mir gesagt, und ichs von euch begehrt?

#### VII.

## Faustin. ")

Faustin, der ganze funszehn Jahr
Entfernt von Haus und Hof und Weib und Kindern war,
Ward, von dem Wucher reich gemacht,
Auf seinem Schisse heimgebracht.
"Gott, seufzt der redliche Faustin,
Als ihm die Baterstadt in dunkler Fern erschien,
"Gott, strase mich nicht meiner Sünden,
"Und gieb mir nicht verdienten Lohn!
"Laß, weil du gnädig bist, mich Tochter, Weib und Sohn
"Gesund und fröhlich wieder sinden."
So seufzt Faustin, und Gott erhört den Sünder.
Er fam, und fand sein Haus in Ueberstuß und Ruh.
Er fand sein Weib und seine beiden Kinder,
Und — Segen Gottes! — zweh dazu.

## VIII.

## Die eheliche Liebe. ")

Mirinde starb; sechs Wochen drauf Gab auch ihr Mann das Leben auf, Und seine Seele nahm aus diesem Weltgetümmel Den pfeilgeraden Weg zum Simmel.

- °) Zuerst gebruckt in dem Neuesten aus dem Reiche bes Wiges, September 1751.
  - °°) Zuerst in ber Boffischen Zeitung 1751.

"Herr Petrus, rief er, aufgemacht!"
"Wer da?" — "Ein wacker Christ?"
"Der manche Nacht,
"Seit dem die Schwindsucht ihn aufs Krankenbette brachte,
"In Furcht, Gebet und Zittern wachte.
"Macht bald!" — Das Thor wird aufgethan.
"Ha! ha! Klorindens Mann!
"Mein Freund, spricht Petrus, nur herein;
"Toch wird bey eurer Frau ein Plätzchen ledig seyn."
"Was? meine Frau im Himmel? Wie?
"Rlorinden habt ihr eingenommen?
"Lebt wohl! habt Dank für eure Müh'!
"Ich will schon sonst wo unterkommen."

## IX.

## Die Bare. ")

Den Baren gludt' es, nun ichon feit geraumer Zeit, Mit Brummen, plumpem Ernft und folger Frommigfeit, Das Sittenrichteramt ben allen schwächern Thieren Aus angemaßter Macht, gleich Wütrichen, zu führen. Ein jedes furchte sich, und feines war fo fühn, Sich um die saure Pflicht nebst ihnen zu bemühn; Bis endlich noch im Auchs der Patriot erwachte, Und hier und da ein Fuchs auf Sittensprüche dachte. Nun sah man beide stets auf gleiche Zwecke sehn; Und beide fah man doch verschiedne Wege gehn. Die Bare wollen nur durch Strenge heilig machen; Die Füchse strafen auch, doch strafen sie mit Lachen. Dort brauchet man nur Gluch, hier brauchet man nur Scherj; Dort beffert man den Schein, hier beffert man das Berg; Dort fieht man Dilfternheit, hier fieht man Licht und Leben; Dort nach der Seuchelen, bier nach der Tugend ftreben. Du, der du weiter deufst, fragst du mich nicht geschwind: Db beide Theile wohl auch gute Freunde find?

<sup>°)</sup> Zuerst in ben Ermunterungen, 1747, C. 479.

D wären sies! Welch Gläck für Tugend, Wit und Sitten! Doch nein, der arme Fuchs wird von dem Bär bestritten, Und, trot des guten Zwecks, von ihm in Bann gethan. Warum? der Fuchs greift selbst die Bäre tadelnd an.

Ich kann mich dießmal nicht ben der Moral verweilen; Die fünfte Stunde schlägt; ich muß zum Schauplatz eilen. Freund, leg die Predigt weg! Willst du nicht mit mir gehn? Was spielt man? Den Tartuff. Dieß Schandstück sollt'ich sehn?")

#### X.

Der Lowe und die Mucke.

Ein junger Held vom muntern Heere, Das nur der Sonnenschein belebt, Und das mit saugendem Gewehre Nach Ruhm gestochner Beulen strebt, Doch die man noch, zum großen Glücke, Durch zwen Paar Strümpfe hindern kann, Der junge Held war eine Mücke. Hört meines Helden Thaten an!

Auf ihren Kreuz und Ritterzügen Fand sie, entfernt von ihrer Schaar, Im Schlummer einen Löwen liegen, Der von der Jagd entfräftet war. Seht, Schwestern, dort den Löwen schlafen, Schrie sie die Schwestern gauckelnd au. Jest will ich hin, und will ihn strafen. Er soll mir bluten, der Thrann!

Sie eilt, und mit verwegnem Sprunge Sest sie sich auf des Königs Schwanz. Sie sticht, und slieht mit schnellem Schwunge, Stolz auf den sauern Lorbeerfranz.

<sup>°)</sup> Geh, den mag ich nicht sehn. 1747. 53.

Der Löwe will sich nicht bewegen? Wie? ist er todt? Das heiß ich Wut! Zu mördrisch war der Mücke Degen: Doch sagt, ob er nicht Wunder thut?

"Ich bin es, die den Wald befreyet, "Wo seine Mordsucht sonst getobt. "Seht, Schwestern, den der Thger schenet, "Der stirbt! Mein Stachel seh gelobt!" Die Schwestern janchzen, voll Bergnügen, Um ihre laute Siegerinn. Wie? Löwen, Löwen zu besiegen! Wie, Schwester, kam dir das in Sinn?

"Ja, Schwestern, wagen muß man! wagen!
"Ich hätt' es selber nicht gedacht.
"Auf! lasset uns mehr Feinde schlagen.
"Der Anfang ist zu schön gemacht."
Doch unter diesen Siegesliedern,
Da jede von Triumphen sprach,
Erwacht der matte Löwe wieder,
Und eilt erquickt dem Raube nach.

## XI.

## Das Krucifix.

Hans, spricht der Pater, du mußt laufen, Uns in der nächsten Stadt ein Krucisix zu kaufen. Nimm Magen mit, hier hast du Geld. Du wirst wohl sehn, wie theuer man es hält.

Hans kömmt mit Magen nach der Stadt. Der erste Künstler war der beste. "Herr, wenn Er Krucifire hat, "So laß' Er uns doch eins zum heil'gen Osterfesie."

h-corole

Der Künstler war ein schalkscher Mann, Der gern der Einfalt lachte, Und Dumme gern noch dümmer machte, Und sieng im Scherz zu fragen an: "Was wollt ihr denn für eines?"

"Je nun, fpricht Man, ein wacker feines. "Wir werden fehn, was ihr uns gebt."

"Das glaub' ich wohl, allein das frag' ich nicht. "Lin todtes, oder eins das lebt?"

Hans guckte Magen und Mat Hansen ins Gesicht.

Sie öffneten das Maul, allein es redte nicht.

"Tun gebt mir doch Bericht.

"Habt ihr den Pater nicht gefragt?"

"Mein Blut! spricht endlich Hans, der aus dem Traum erwachte,

"Mein Blut! er hat uns nichts gesagt.

"Weist dn es, Mag?" — "Ich dachte;

"Wenn du's nicht weißt; wie soll ich's wissen?"

"So werdet ihr den Weg noch einmal gehen müssen."

"Das wollen wir wohl bleiben lassen.

Sie denken lange hin und her, Und wissen keinen Rath zu fassen. Doch endlich fällt es Maten ein: "Ze! Hans, sollt's nicht am besten sehn, "Wir kauften eins das lebt? — Denn sieh, "Ist's ihm nicht recht, so macht's ja wenig Milh, "Wär's auch ein Ochs, es todt zu schlagen." "Ru ja, spricht Hans, das wollt' ich eben sagen: "So haben wir nicht viel zu wagen."

"Ja, wenn es nicht zur Frohue wär."

Das war ein Argument, ihr Herren Theologen. Das Hans und Mat ex tuto jogen.

#### XII.

## Der Gremit. ")

Im Walde nah ben einer Stadt, Die man mir nicht genennet hat, Ließ einst ein feltenes Gesieder, Ein junger Eremit sich nieder,

"In einer Stadt, denkt Applikant,"
"Die man ihm nicht genannt?
"Was muß er wohl für eine mehnen?
"Beh nahe sollte mir es scheinen,
"Daß die, — nein die — gemehnet wär,"
Kurz Applikant denkt hin und her,
Und schließt, noch eh er mich gelesen,
Es sen gewiß Berlin gewesen.

"Berlin? Ja, ja, das sieht man bald; "Denn ben Berlin ist ja ein Wald."

Der Schluß ist stark, ben meiner Ehre: Ich dachte nicht, daß es so deutlich wäre. Der Wald past herrlich auf Berlin, Ohn' thn behm Haar' herbeh zu ziehn. Und ob das liebrige wird passen, Will ich dem Leser überlassen. Auf Griechisch weiß ich, wie sie hieß; Doch wer versiehts? Rerapolis.

Hars, wo ein junger Eremite, In einer kleinen leeren Hitte, Im dicksten Wald sich niederlich. Was je ein Eremit gethan, Fieng er mit größtem Enfer an. Er betete, er fang, er schrie, Des Tags, des Nachts, und spät und früh.

<sup>°)</sup> Der Eremite. Gine Erzehlung. Rerapolis 1749, 15 Seiten in Quart.

Er aß fein Fleisch, er trank nicht Wein, Ließ Wurzeln seine Nahrung sehn, Und seinen Trank das helle Wasser; Wen allem Uppetit kein Prasser. ') Er geißelte sich bis aufs Blut, Und wußte wie das Wachen thut. Er fastete wohl ganze Tage, Und blieb auf Einem Fuße stehn; Und machte sich rechtschaffne Plage, Ind machte sich rechtschaffne Plage, In Pimmel mühsam einzugehn. Was Wunder also, daß gar bald Bom jungen Heiligen im Wald Der Ruf bis in die Stadt erschallt?

Die erste, die aus bieser Stadt Bu ihm die heil'ge Wallfahrt that, War ein betagtes Beib. Auf Rrucken, gitternd, fam fie au, Und fand ben wilden Gottesmann, Der sie von weitem fommen fabe, Dem hölgern Rreuge fnieend nabe. Je naber sie ihm kommt, je mehr Schlägt er die Bruft, und weint, und winselt er, Und wie es sich für einen Seil'gen schicket, Erblickt sie nicht, ob er sie gleich erblicket; Bis er julett vom Knieen matt, Und beiliger Berfiellung fatt, Bom Kaften, Rreug'gen, Rlofterleben, Marienbildern, Opfergeben, Bon Beichte, Salbung, Seelenmeffen, Dhn' das Bermächtniß zu vergeffen, Bon Rosenfrangen mit ihr redte, Und das so oratorisch fagt, Daß sie erbarmlich weint und flagt, Alls ob er sie geprügelt batte.

<sup>°)</sup> Und fluchte auf die reichen Praffer. 1749. 53. Leffings Werte 1.

Bum Schluß bricht fie von feiner Blitte, Wogn ber faure Gremite Mit Noth ihr die Erlaubniß gab, Sich einen beil'gen Splitter ab, Den fie befuffet und belecket, Und in den welfen Bufen fledet. Mit diesem Schatz von Seiligfeit Rehrt sie jurild begnadigt und erfreut, Und läßt daheim die frommften Francu Ihn fuffen, andre nur beschauen. Sie gieng jugleich von Haus zu Haus, Und rief auf allen Gaffen aus: "Der ift verloren und verflucht, "Der unsern Gremiten nicht befucht!" Und brachte hundert Gründe ben, Warum es sonderlich den Weibern nüglich sen.

Ein altes Weib kann Eindruck machen;
Zum Weinen ben der Frau, und beh dem Mann zum Lachen.
Zwar ist der Satz nicht allgemein;
Auch Männer können Weiber sehn.
Doch dießmal waren sie es nicht.
Die Weiber schienen nur erpicht,
Den theuern Waldseraph zu sehen.
Die Männer aber? — wehrtens nicht,
Und ließen ihre Weiber gehen.
Die Häslichen und Schönen,
Die ältesten und jüngsten Frauen,
Das arme wie das reiche Weib, —
Kurz jede gieng, sich zu erbauen,
Und jede fand erwünschten Zeitvertreib.

"Was? Zeitvertreib, wo man erbauen will?
"Was soll der Widerspruch bedeuten?"

Gin Widerspruch? Das wäre viel!
"Er sprach ja sonst von lauter Seligseiten!"

D! davon sprach er noch, nur mit dem Unterscheide:

3

Mit Alten sprach er stets von Tod und Eitelfeit, Mit Armen von des Himmels Freude, Mit Hästlichen von Ehrbarkeit, Mur mit den Schönen allezeit Bom ersten jeder Christentriebe. Was ist das? Wer mich fragt, kann der ein Christ wohl sehn? Denn jeder Christ kömmt damit überein, Es seh die liebe Liebe.

Der Gremit war jung; das hab' ich schon gesagt. Doch fcon? Wer nach der Schonheit fragt. Der mag ihn bier besehn. Benug, den Weibern war er fcon. Gin ftarfer, frifder, junger Rerl, Nicht dicke wie ein Kaft, nicht hager wie ein Querl -"Run, nun, aus feiner Roft ift jenes leicht zu schließen." Doch follte man auch wissen, Dag Gott bem, den er liebt, Bu Steinen wohl Gedeihen giebt; Und das ist doch fein fett Gerichte! Gin bräunlich männliches Gesichte, Nicht allju flein, nicht allju groß, Das fich im bichten Barte fchloß; Die Blide wild, doch fonder Anmuth nicht; Die Rase lang, wie man die Ransernasen dicht't. Das ungebundne Saar floß straubicht um das Saupt; Und wesentlichre Schönheitsfücke Sat der gerrigne Rod dem Blide Richt gang entbedt, nicht gang geraubt. Der Waden nur noch ju gedenfen: Sie waren groß, und hart wie Stein. Das sollen, wie man sagt, nicht schlimme Zeichen sehn; Allein den Grund wird man mir schenken.

Nun wahrlich, so ein Kerl fann Weiber lüstern machen. Ich sag' es nicht für mich; es sind geschehne Sachen. "Geschehne Sachen? was?

a leconomia

"So ist man gar zur That gekommen?" Mein lieber Simpler, fragt sich das? Westwegen hätt' er denn die Predigt unternommen? Die süsse Lehre süßer Triebe? Die Liebe heischet Gegenliebe, Und wer ihr Priester ist, verdienet keinen Haß.

D Andacht, mußt du doch so manche Gunde decken! 2 mar die Moral ift hier zu scharf, Weil mander Mensch sich nicht bespiegeln darf, Aus Furcht, er möchte vor sich selbst erschrecken. Drum will ich nur mit meinen Lehren Bang still nach Sause wieder fehren. Rommt mir einmal der Ginfall ein, Und ein Berleger will für mich so gnädig senn, Mich in groß Quart in Druck zu nehmen; Co fonnt' ich mich vielleicht bequemen, Mit hundert englischen Moralen, Die ich im Laben fab, ju pralen, Erempelschäße, Sittenrichter, Die alten und die nenen Dichter Mit witigen Aingern nadzuschlagen, Und was die fagen, und nicht fagen, In einer Rote abzuschreiben. Bringt, sag' ich noch einmal, man mich gedruckt an Tag; Denn in der Handschrift lag iche bleiben, Weil ich mich nicht belügen mag.

Ich fahr' in der Erzählung fort — Doch möcht' ich in der That gestehn,
Ich hätte manchmal mögen sehn,
Was die und die, die an den Wallfahrtsort
Mit heiligen Gedanken kant,
Für fremde Mienen an sich nahm,
Wenn der verwegne Eremit,
Fein listig, Schritt vor Schritt,
Bom Geist auß Fleisch zu reden kam.

a conside

Ich zweiste nicht, daß die verletzte Scham

Den Jorn nicht ins Gesicht getrieben,

Daß Mund und Hand nicht in Bewegung kam,

Weil beide die Bewegung lieben;

Allein, daß die Berföhnung ausgeblieben,

Glaub' ich, und wer die Weiber kennt,

Nicht eher, als kein Stroh mehr brennt.

Denn wird doch wohl ein Löwe jahm;

Und eine Frau ist ohnedem ein Lamm.

"Ein Lamm? du magst die Weiber kennen."

Je nun, man kann sie doch in so weit Lämmer nennen,

Alls sie von selbst ins Feuer rennen.

"Kährst du in der Erzählung fort? "Und bleibst mit beinem fritifiren "Doch ewig an bemfelben Ort?" Co fann das Rügliche den Dichter auch verführen. Run gut, ich fahre fort, Und fag', um wirflich fort zu fahren, Dag nach funf Bierteljahren Die Schelmereben ruchbar waren. "Erst nach fünf Bierteljahren? Ru; "Der Eremit hat wacker ausgehalten. "Co viel trau ich mir doch nicht ju; "Ich möchte nicht fein Umt ein Bierteljahr verwalten. "Allein, wie ward es ewig fund? "hat es ein schlauer Mann erfahren? "Berrieth es einer Frau waschhafter Mund? "Wie? oder daß den Sochverrath "Gin alt neugierig Weib, aus Reid, begangen bat?" D nein; hier muß man beffer rathen, Zwen muntre Madchen hatten Schuld, Die voller frommen Ungeduld Das thaten, mas die Mutter thaten; Und dennoch wollten sich die Mütter nicht bequemen, Die guten Rinder mit zu nehmen. "Sie merften also wohl ben Braten?" -

Und haben ihn gar dem Papa verrathen.

"Die Töchter sagtens dem Papa?

"Bo blieb die Liebe zur Mama?"

O! die fann nichts darunter leiden;

Denn wenn ein Mädchen auch die Mutter liebt,

Daß es der Mutter in der Noth

Den letzten Bissen Brodt

Aus seinem Munde giebt;

So fann das Mädchen doch die Mutter hier beneiden,

Hier, wo so Lieb' als Klugheit spricht:

Ihr Schönen, trotz der Kinderpslicht,

Bergest euch selber nicht!

Kurz, durch die Mädchen fams ans Licht,

Daß er, der Eremit, behnah die ganze Stadt

Bu Schwägern oder Kindern hat.

D! der verfluchte Schelm! Wer hatte das gedacht! Die gange Stadt mard aufgebracht, Und jeder Ehmann schwur, daß in der ersten Nacht Er und fein Mitgenog, der Sain, Des Feners Beute muffe fenn. Schon rotteten fich gange Schaaren, Die zu der Rache fertig waren. Doch ein hochweiser Magistrat Besett das Thor, und sperrt die Stadt, Der Eigenrache vorzufommen, Und schicket alsobald Die Schergen in den Wald, Die ihn vom Kreuze weg, und in Berhaft genommen. Man redte schon von Galgen und von Rad, Co fehr fchien fein Berbrechen häflich; Und feine Strafe war fo gräßlich, Die, wie man fagt, er nicht verdienet hat. Und nur ein Hagestolz, ein schlauer Abvokat, Sprach: "o! dem fommt man nicht ans Leben, "Der es ungählichen zu geben, "So rühmlich sich bestiffen hat."

a consider

Der Eremite, der die Nacht
Im Rerfer ungewiß und sorgend durchgewacht,
Ward morgen ins Verhör gebracht.
Der Richter war ein schalkscher Mann,
Der jeden mit Vergnügen schraubte,
Und doch — (wie man sich irren kann!)
Von seiner Frau das beste glaubte.
"Sie ist ein Ausbund aller Frommen,
"Und nur einmal in Wald gekommen,
"Den Pater Eremit zu sehn.
"Einmal! Was kann da viel geschehn?"
So denkt der gütige Herr Richter.
Denk' immer so, zu deiner Ruh,
Lacht gleich die Wahrheit und der Dichter,
Und deine fromme Frau dazu.

Run tritt ber Eremit vor ibn. "Mein Freund, wollt ihr von felbst die nennen, "Die - die ihr fennt, und die euch fennen: "So könnt ihr der Tortur entfliehn. "Dodi" — "Darum laß ich mich nicht plagen. "Ich will sie alle sagen. "Berr Richter, schreib' Er nur!" Und wie? Der Gremit entdecket fie? Ein Gremite fann nicht schweigen? Sonst ist das Plaudern nur den Stugern eigen. Der Richter schrieb. "Die erste war "Kamilla" — "Wer? Kamilla?" "Ja fürwahr! "Die andern sind: Sophia, Laura, Doris, "Angelika, Korinna, Chloris" — "Der Benfer mag fie alle faffen, "Gemach! und eine nach der andern fein! "Denn eine nur vorben ju laffen" -Wird wohl fein großer Schade fenn, Riel jeder Rathsherr ihm ins Wort. "Bort, schrieen sie, erzählt nur fort!" Weil jeder Rathsherr in Gefahr

Sein eigen Beib ju boren mar. "Ihr Berren, fchrie ber Richter, nein! "Die Wahrheit muß am Tage fenn; "Was konnen wir sonst für ein Urtheil faffen?" Ihn, schrieen alle, gehn zu laffen. "Dein, die Gerechtigfeit" - und fury der Delinquent Sat jede noch einmal genennt, Und jeder hieng der Richter bann Ein loses Wort für ihren Sahnren an. Das Hundert war schon mehr als voll; Der Gremit, der mehr gestehen foll, Stockt, weigert fich, scheut fich ju sprechen -"Ru, nu, nur fort! was zwingt ench wohl, "Co unvermuthet abzubrechen? "Das sind sie alle!" "Send ihr toll? "Gin Seld wie ihr! Geftehet nur, geficht! "Die letten waren, wie ihr feht, "Rlara, Pulcheria, Sufanne, "Charlotte, Mariane, Sanne. "Denft nach! ich lag ench Zeit bagu!" "Das sind sie wirklich alle!" "Ru — "Macht, eh wir schärfer in ench bringen!" "Tein keine mehr; ich weiß genau" -"Sa! ha! ich feh, man foll euch zwingen"-"Mun gut, Berr Richter, - Seine Frau." -

Daß man von der Erzählung nicht Als einem Weibermährchen spricht, So mach' ich sie zum Lehrgedicht Durch bengefügten Unterricht: Wer seines Nächsten Schande sucht, Wird selber seine Schande sinden! Nicht wahr, so liest man mich mit Frucht? Und ich erzähle sonder Sünden?

#### XIII.

## Die Brille. °)

Dem alten Freiherrn von Chrysant, Wagts Amor, einen Streich zu spielen. Für einen Hagestolz bekannt, Fieng, um die Sechzig, er sich wieder an zu fühlen.

Gs flatterte, von Alt und Jung begasst,
Mit Reizen ganz besondrer Kraft,
Ein Bürgermädchen in der Nachbarschaft.
Dieß Bürgermädchen hieß Finette.
Finette ward des Frenherrn Siegerinn.
Ihr Bild stand mit ihm auf, und gieng mit ihm zu Bette.
Da dacht' in seinem Sinn
Der Frenherr: "Und warum denn nur ihr Bild?
"Ihr Bild, das zwar den Kopf, doch nicht die Arme füslt?
"Sie selbst sieh' mit mir auf, und geh' mit mir zu Bette.
"Sie werde meine Fran! Es schelte, wer da schilt;
"Genäd'ge Tant' und Nicht' und Schwägerinn!
"Finett' ist meine Frau, und — ihre Dienerinn."

Schon so gewiß? Man wird es hören.

Der Frenherr kömmt, sich zu erklären,
Er greift das Mädchen ben der Hand,
Thut, wie ein Frenherr, ganz bekannt,
Und spricht: "Ich, Frenherr von Chrusant,
"Ich habe Sie, mein Kind, zu meiner Frau ersehen.
"Sie wird sich hossentlich nicht selbst im Lichte stehen.
"Ich habe Guts die Hüll' und Fülle."
Und hierauf las er ihr, durch eine große Brille,
Bon einem großen Zettel ab,
Wie viel ihm Gott an Gütern gab;
Wie reich er sie beschenken wolle;
Welch großen Wittwenschatz sie einmal haben solle.
Dieß alles las der reiche Mann

<sup>°)</sup> Zuerst in ben bermifchten Schriften, 1772.

Ihr von dem Zettel ab, und gudte durch die Brille Ben jedem Punfte sie begierig an.

Mun, Kind, was ist ihr Wille?"
Mit diesen Worten schwieg der Frenherr stille,
Und nahm mit diesen Worten seine Brille —
(Denn, dacht' er, wird das Mädchen nun
So wie ein fluges Mädchen thun;
Wird mich und sie ihr schnelles Ja beglücken;
Werd' ich den ersten Kuß auf ihre Lippen drücken:
So könnt' ich, im Entzücken,
Die theure Brille leicht zerknicken!) —
Die theure Brille wohlbedächtig ab.

Finette, der dieß Zeit sich zu bedenken gab, Bedachte sich, und sprach nach reislichem Bedenken:
"Sie sprechen, gnäd'ger Herr, vom Freyen und vom Schenken:
"Ach! gnäd'ger Herr, das alles wär' sehr schön!
"Ich würd' in Sammt und Seide gehn —
"Was gehn? Ich würde nicht mehr gehn;
"Ich würde stolz mit Sechsen fahren.
"Mir würden ganze Schaaren
"Bon Dienern zu Gebote stehn.
"Uch! wie gesagt, das alles wär' sehr schön,
"Wenn ich — wenn ich — —"

"Ein Wenn? Ich will doch sehn, (Hier sahe man den alten Herrn sich blähn,) "Was für ein Wenn mir kann im Wege stehn!"

"Benn ich nur nicht verschworen hätte — —"
"Verschworen? was? Zinette,
"Verschworen nicht zu freyn? —
"G Grille, rief der Frenherr, Grille!"
Und griff nach seiner Brille,
Und nahm das Mädchen durch die Brille
Nochmals in Augenschein,
Und rief beständig: "Grille! Grille!
"Verschworen nicht zu freyn!"

t hactivale.

- "Behüte!" fprach Finette,
- "Berschworen nur mir feinen Mann ju frenn,
- "Der fo, wie Ihre Gnaden pflegt,
- "Die Augen in der Tafche trägt!"

#### XIV.

## Mir Bodenstrom. ")

Mix Bodenstrom, ein Schiffer, nahm — War es in Hamburg oder Amsterdam, Daran ist wenig oder nichts gelegen — Ein junges Weib.

"Das ist auch sehr verwegen, Freund!" sprach ein Rausherr, den zum Hochzeitschmause Der Schiffer bat. "Du bist so lang' und oft von Hause; "Dein Weibchen bleibt indeß allein:

"Und dennoch — willst du mit Gewalt denn Sahnren senn?

"Indef, daß du jur Cee bein Leben magft,

"Indeß, daß du in Surinam, am Amajonenfluffe,

"Did ben den Sottentotten, Rannibalen plagst:

"Indeß wird fie --

"Mit Eurem schonen Schluffe!

Bersette Nix. Indeß, indeß! Ey nun! Das nehmliche kann Euer Weibchen thun — Denn, Zerr, was brauchts dazu für Jeit? — Indeß ihr auf der Börse seyd."

<sup>&</sup>quot;) Zuerst gebruckt in ber Göttinger voetischen Blumenlese auf bas J. 1772, und im zweiten Banbe ber vermischten Schriften 1772 (1784).

# Unhang,

aus den Ermunterungen zum Vergnügen des Gemüths, 1747.

Der Wunsch ju fterben.

Ein burch bie Jagb ergrimmter Bar Laticht hinter einem Wandrer ber. Aus Rache will er ihn gerreiffen. (Das mag bem Wanbrer wohl ein unverbientes Unglück heiffen.) Aus Rache, bummes Thier? wird mancher Lefer fprechen. Rannst bu bich nicht an beinen Jägern rächen? D schimpft mir nicht bas gute Bieb: Es folgt ben Trieben nur; Bernunft regiert es nie. Es hat ja unter uns - - mas fagt ich? nein - - ben Sunden Gewiß nicht wenige von gleicher Art gefunden. Geschwinde! Wanderer, geschwind und rette bich. Er läuft, ber Bar läuft nach. Er schreyt, will sich verstecken, Der Bar nicht faul, sucht ihn, bricht brummend burch bie Secken, Und jagt ihn wieder vor. Der andert oft ben Lauf; Bald rechts, bald vor, bald links. Doch alle biefe Ränke Sind hier umsonst. Warum? Der Bar hat auch Geleufe. Gewiß so eine Jagb war mir nicht lächerlich! Reboch zu was wird sich ber Wandrer nun entschließen? Er fpringt ben nächsten Baum binauf. D! bas wird niemand wohl bas beste Mittel nennen. Er mußte boch in aller Angst nicht wiffen, Daß Bare gleichfalls flettern tonnen. Das tolle Thier erblickt es faum, So flutt es, brummt und fratt ben Baum, Es baumt ben schweren Leib, es fett bie Borbertagen Un Rind und Alesten ein, so schnell, als schene Ragen. So langsam gegentheils bebt es bes Körpers Bucht; Doch kömmt es schon so hoch, bag ber ben Gipfel sucht. Was giebt uns oft bie Angst nicht ein? Der Wandrer sucht bes Keindes loß zu febn. Er flößt, und flößt ben Auf mit voller Leibesstärfe Dem Bare vor ben Kopf. Doch große Wunderwerfe That diefes Stöfichen nicht. Wie kann es anders fepn?

Wer Bare tobten will, braucht ber ben Juß allein?

h-condu

a\_consta

Er taumelt nur, anftatt zu fallen, Und faffet schnell mit seinen Krallen Des Wandrers Juff, der nach ihm stieß. Er halt ihn, wie ein Bar. Durch Zerren und burch Beiffen. Sucht er ben Raub herabzureiffen. Jedoch je mehr er rieff, Jemehr hält fener sich Un Meften fest und ritterlich. Wenn Wik und Tapferkeit und nicht erretten fann, Beut oft das blinde Glück uns feine Rettung an. Der wütend plumpe Bär Ist für ben bummen Aft zu schwer; Der bricht, und er fällt schütternd schnell zu Boben. Der Fall bringt ihn fast um ben Oben, Und feuchend schleicht er zornig fort. Bon Schrecken, Burcht und Schmerzen eingenommen, Sieht faum ber Wanberer, bag er ber Roth entfommen. Run lobt er wohl, burch jedes Wort, Mit gartlich bautbarem Gemüthe Des himmels unverhoffte Gute? D weit gefehlet! nein! mit zitternd schwacher Sprache Flucht, läftert, schrevet er felbst wider Gott um Rache. Er friecht vom Baum herab und läßt sich murrend nieder. Sein naffes Auge fieht bas Blut ber wunden Glieber. Der Schmerz verführet ibn, bag er ben Tob begehrt, Den Tob, bor bem er fich mit Aliebn und Schreyn gewehrt. Bald flucht er auf ben Bar, ber ihn nicht gang gerriffen; Bald flucht er auf sich selbst, daß er sich retten muffen. "D nähre bich, erwünschter Tob! "Benimm mir Leben, Schmerz und Roth! "Entführ mir biefer Wunsch boch mit bem letten Sauche!" St! St! was raschelt bort, bort hinter jenem Strauche? Beglückter Wanberer! bein Wunsch ist schon erhört. Es fommt ein neuer Bar, ber bich im Rlagen ftobrt. Ein Bar? Erschrick nur nicht! Ein Bar. Dhn Zweisel schieft ber Tob ihn ber. Der Tob? Ja, ja, ber Tob, ben bu gewünschet haft, Gewünschet und erfieht. "Das ist ein schlimmer Gast. "Der Henfer! weis er benn gar nichts von Complimenten? "Wenn meine Beine mich boch nur erretten fonnten!"

Mit Milhe sucht er aufzustehn; Doch fann er nicht vom Alecte gehn. Sier fam ihm fcmell ein ander Mittel ein, Das ihm vorber nicht eingefommen. Er batt' es einst (zehn Jahre mocht es sehn) Bon einem Reisenben bernommen, Und batt' es nie, mur in ber Roth, vergeffen, Dafi Bare felten Tobte freffen. Sein Ginfall wirft ihn hurtig nieber; Die schon vor Schrecken falten Glieber Streckt er ftarr bon fich weg, fo febr er immer fann, Und balt ben Oben mubfam an. Der Bar beschnopert ihn, findt feines Lebens Spur, Mag sich an Tobten nicht begnugen, Rebrt fittfam um, und brummet nur, Und läßt ben Schalf in Rube liegen. Was ift ben bir ein Wunsch? Mein Freund, laß miche verstehen. Du wünschst ben Tob: er kommt; bu suchst ihm zu entgeben. Steh auf! ber Bar ift fort. Was fluchst bu ihm noch nach? Bum Dante, bag er bir nicht Sale und Beine brach? Mas foll die Lästerung? Verringert sie bie Schmerzen? Noch wünschest du den Tod? Das geht dir wohl von Serzen? Mur Schade, daß er bich vorbin fo spotten fah: Soust war er warlich läugst auf bein Ersuchen ba. Der schwühle Tag vergeht; ber Albend bricht berein. D fonnt' er, in geborftnen Felbern, Wie burch bie Sike matten Wälbern, Mein Wandrer, ebenfalls bir jur Erquidung fen! Man fieht die Luft, fich abzufühlen, Dit ftummen Bligen baufig fpielen. "D! schrept ber Wanderer, jog sich ein Wetter auf! "D hemmten Blit und Schlag mir Pein und Lebenslauf!" Schnell zeigt ber Donnergott bem Bunfche fich gewogen. Des gangen Simmels weite Ferne Berbeckt viel Dunft; bie hellften Sterne Sind schwarz mit Wolfen überzogen, Schnell fährt ber Blit beraus, fracht bier und bort ein Schlag. Huf, Wandrer, freue bich! bas ift bein Sterbetag! Mun wird ber Tob auf Donnerkeilen Bu bir verlagnem Armen eilen.

h-constr-

Was scherzst bu noch voll Furcht? = = Ihr Freunde, gebt boch acht; Doch bitt ich, zwinget euch, daß ihr nicht brüber lacht. . . . "Ja! das ist Pein = = o stürb ich boch! = = "Romm Tob! fomm boch = = bu jauberst noch? "Jedoch hier mag ich wohl nicht allzusicher liegen? "Ich babe ja einmal gehört, "Wie die Erfahrung oft gelehrt, "Daß Donner gern in Eichen schlligen. "D machte mir ein Lorbeerbaum "Doch unter seinen Heften Raum. "D weh! wie schmerzt bas Bein! Erbarm bich boch o Tob! "Reboch bort schling es ein = = Run ists bie böchste Roth, "Coll mich bas Wetter nicht verleten, "Mich fchnell in Sicherheit zu feben!" Geh! bummer Wanbrer, geh! fuch einen sichern Ort; Und wünsche bald ben Tod; bald wünsch ihn wieder fort. Mich foll bein Bankelmuth ber Menschen Zagheit lehren, Muß ich sie so, wie bich, verwegen wünschen hören. Glaubt, Freunde, glaubet mir! ber ift ein weifer Mann, Der zwar das Leben liebt, boch muthig sterben fann! 2. a. C.

# Frene llebersetzung einer Erzählung aus dem Fontaine, im I. Theile. 157. S.

#### Die franke Pulcheria.

Pulcheria ward frank ... "Bielleicht die Lust zu blissen, "Die ..." Pfup, wer wird nun gleich so voller Argwohn sepn? Schweigt, Neider! hört mir zu! ich lenke wieder ein. Pulcheria ward frank. Unruhig im Gewissen, Ließ ihr der Schwerz manchmal, die Schwermuth niemals Ruh. "Wie? Was? Pulcheria wär melancholisch worden? "Sprich, Lügner, lieber gar, sie trat in Nonnenorden." Schon wieder stört ihr mich? Schweigt doch, und hört mir zu! Alls sie einst ihre Noth zu lauten Seufzern trieb, Sprach Lady, ihre Magd: "Last doch den Priester holen; "Legt dem die Beichte ab, so sepd ihr Gott empfohlen; "Und beichten müsset ihr, ist euch der Himmel lieb." "Ja dieser Nath ist gut, spricht unster kranke Schöne,

"Lauf, ober schicke gleich zum Pater Andres hin;
"Andres - - merks wohl - - weil ich auch sonst sein Beichtfind blu,
"So oft ich mich mit dir, o lieber Gott! versöhne."
Gleich läuft ein Diener hin, flopft an das Kloster au,
Und so, als wenn das Thor davon zerspringen solle.
"Nu, nu! Gemach! gemach!" Man fragt, zu wem er wolle.
"Ze, macht nur erstlich auf." Das Thor wird aufgethan.
"Der Pater Andres wird zu meiner Frau begehret,
"Die gerne beichten will, weil sie bald sterben kann."
"Wer? fragt ein Bruder ihn; Andres? der gute Mann!
"Behn Jahr ists schon, daß der im Himmel Beichte höret."

£.

#### Die Rug und die Rage.

"Gewiß, herr Wirth, dieß Obst ift nicht fur meinen Magen. "Denn wenn ich mir, es freb ju fagen, "Ja eine Baumfrucht loben muß, "Co lob ich mir die welfche Ruß. "Die schmeckt doch noch! = Bey meiner Tren! "Der gartste Apfel kommt ber Ruß, ber Ruß nicht bep." Ein Rätichen, bas ber Wirthinn Liebe Die mit Gewalt jum maufen triebe, Und ist in ihrem Schoose faß, War schlau, vernahm und merkte bas. "Was? bacht es, eine Nuß soll so vortrefflich schmecken? "Balt! diese Wahrheit foll mein Daul gleich felbst entbecken." Es sprang vom Schoose weg, und lief dem Garten zu. Ru, Rate, nu, wie bumm bist bu! Der schönen Chloris Schoof um eine Ruß zu laffen? Warst du ein junger Herr, wie wurde sie dich haffen. Rein, Schonen, raumet mir nur biefen Ort erft ein; So wahr er mich ergett, ich will fein Rätchen senn. Doch bieses sag ich nur so im Borübergehen. Horcht! ich ergable fort. Beum Garten blieb ich fteben? Micht? Ja. Wohl gut. Hier fand ber Kage Llisternheit Benm nächsten Nugbaum nun, worauf fie fich gefreut. Wollt ihr etwan ein Bilb zu meiner Fabel malen, Co malt die Ruffe ja noch in ben grünen Schalen, Die unfre Rate fand. Darauf tommt alles an.

Denn als sie kaum barein den ersten Biß gethan, So schnaubt und sprudelt sie, als wenn sie Glas gefressen. "Dich, spricht sie, lobt der Mensch: so mag er dich auch essen. "D! pfuy, was muß er nicht für eine Zunge haben! "An solcher Säure sich zu laben!"

Di schweig nur dummes Thier! Du schmähst zur Ungebühr. Du hättest auf den Kern nur erstlich kommen sollen, Denn den, die Schale nicht, hat Lydas loben wollen!

# Fabeln. Dren Bucher.

1759.°)

## Erstes Buch.

#### 1. Die Erscheinung.

In der einsamsten Tiese senes Waldes, wo ich schon manches redende Thier belauscht, lag ich an einem sansten Wasserfalle und war bemüht, einem meiner Mährchen den leichten poetischen Schmuck zu geben, in welchem am liebsten zu erscheinen, la Zontaine die Fabel fast verwöhnt hat. Ich sann, ich wehlte, ich verwarf, die Stirne glühte — Umsonst, es kam nichts auf das Blatt. Voll Unwill sprang ich auf; aber sieh! — auf einmal stand sie selbst, die sabelnde Muse, vor mir.

Und sie sprach lächelnd: Schüler, wozu diese undankbare Mühe? Die Wahrheit braucht die Unmuth der Fabel; aber wozu braucht die Fabel die Unmuth der Harmonie? Du willst das Gewürze würzen. Genug, wenn die Ersindung des Dichters ist; der Vortrag sen des ungekünstelten Geschichtschreibers, so wie der Sinn des Weltweisen.

Ich wollte antworten, aber die Muse verschwand. "Sie "verschwand? höre ich einen Leser fragen. Wenn du uns doch "nur wahrscheinlicher täuschen wolltest! Die seichten Schlüsse, "auf die dein Unvermögen dich führte, der Muse in den Mund "zu legen! Zwar ein gewöhnlicher Betrug —"

Vortreflich, mein Leser! Mir ist keine Muse erschienen. Ich erzehlte eine bloße Fabel, aus der du selbst die Lehre gezogen. Ich bin nicht der erste und werde nicht der letzte senn, der seine Grillen zu Drakelsprüchen einer göttlichen Erscheinung macht.

<sup>°)</sup> Folgende stehen schon im ersten Theile der Schriften, 1753. II, 10. I, 14. III, 15. I, 29. 17. II, 7. 8.

#### 2. Der Samfter und die Umeife.

Ihr armseligen Umeisen, sagte ein Hamster. Verlohnt es sich der Mühe, daß ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrath sehen solltet! —

Höre, antwortete eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, daß die Menschen dir nach= graben, deine Scheuren ausleeren, und dich deinen räubrischen Geig mit dem Leben büßen lassen!

#### 3. Der Lowe und der Safe.

Aelianus de natura animalium lib. I. cap. 38. Οξέωδει δ έλεφας κεφαστην αφιον ααι χοιφου βοην. Idem lib. III. cap. 31. Αλεκτφυονα φοβειται δ λεων.

Ein Löwe würdigte einen drolligten Hasen seiner nähern Bekanntschaft. Aber ist es denn wahr, fragte ihn einst der Hase, daß euch Löwen ein elender frähender Hahn so leicht verjagen kann?

Allerdings ist es wahr, antwortete der Löwe; und es ist eine allgemeine Ummerkung, daß wir große Thiere durchgängig eine gewisse kleine Schwachheit an uns haben. So wirst du, zum Exempel, von dem Elephanten gehört haben, daß ihm das Grunzen eines Schweins Schauder und Entsegen erwecket.

Wahrhaftig? unterbrach ihn der Hase. Ja, nun begreif ich auch, warum wir Hasen uns so entseylich vor den Hunden fürchten.

#### 4. Der Esel und das Jagdpferd.

Ein Esel vermaß sich, mit einem Jagdpferde um die Wette zu lausen. Die Probe siel erbärmlich aus, und der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, woran es gelegen hat; ich trat mir vor einigen Monaten einen Dorn in den Fuß, und der schmerzt mich noch.

Entschuldigen Sie mich, sagte der Ranzelredner Liederhold, wenn meine heutige Predigt so gründlich und erbaulich nicht gewessen, als man sie von dem glücklichen Nachahmer eines Mosheims erwartet hätte; ich habe, wie Sie hören, einen heischern Hals, und den schon seit acht Tagen.

a\_consta

#### 5. Zevs und das Pferd.

Καμηλον ως δεδοικεν ίππος, έγνω Κυρος τε και Κροισος. Aelianus de nat. an. lib. III. cap. 7.

Vater der Thiere und Menschen, so sprach das Pferd und nahte sich dem Throne des Zevs, man will, ich sen eines der schönsten Geschöpfe, womit du die Welt gezieret, und meine Eizgenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch verschiednes an mir zu bessern senn? —

Und was meinst du denn, daß an dir zu bessern sen? Rede; ich nehme Lehre an: sprach der gute Gott, und lächelte.

Bielleicht, sprach das Pferd weiter, würde ich flüchtiger seyn, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals würde mich nicht verstellen; eine breitere Brust würde meine Stärke vermehren; und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, den Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel auerschaffen seyn, den mir der wohlthätige Reiter auflegt.

Gut, versetzte Zevs; gedulde dich einen Augenblick! Zevs, mit ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisirter Stoff; und plöglich stand vor dem Throne — das häßliche Kameel.

Das Pferd sah, schauderte und zitterte vor entsetzendem Abscheu. Hier sind höhere und schmächtigere Beine, sprach Zevs; hier ist ein langer Schwanenhals; hier ist eine breitere Brust; hier ist der anerschaffene Sattel! Willst du, Pferd, daß ich dich so umbilden soll?

Das Pferd zitterte noch.

Geh, fuhr Zevs fort; diesesmal sen belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du fort, neues Geschöpf — Zevs warf einen erhaltenden Blick auf das Rameel — und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaudern.

h-consta

#### 6. Der Alfe und der Fuchs.

Nenne mir ein so geschicktes Thier, dem ich nicht nachahmen könnte! so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiederte: Und du, nenne mir ein so geringschätziges Thier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen.

Schriftsteller meiner Nation! — Muß ich mich noch deutlicher erklären?

#### 7. Die Nachtigall und ber Pfau.

Eine gesellige Nachtigall fand, unter den Sängern des Waldes, Neider die Menge, aber keinen Freund. Vielleicht sinde ich ihn unter einer andern Gattung, dachte sie, und sich verztraulich zu dem Pfaue herab.

Schöner Pfau! ich bewundere dich. — "Ich dich auch, liebliche Nachtigall!" — So laß uns Freunde senn, sprach die Nachtigall weiter; wir werden uns nicht beneiden dürfen; du bist dem Auge so angenehm, als ich dem Ohre.

Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde.

Aneller und Pope waren bessere Freunde, als Pope und Addison.

### 8. Der Wolf und der Schäfer.

Ein Schäfer hatte durch eine grausame Seuche seine ganze Heerde verloren. Das erfuhr der Wolf, und kam seine Condolenz abzustatten.

Schäfer, sprach er, ist es wahr, daß dich ein so grausames Unglück betroffen? Du bist um deine ganze Heerde gekommen? Die liebe, fromme, fette Heerde! Du tauerst mich, und ich möchte blutige Thränen weinen.

Habe Dank, Meister Jsegrim; versetzte der Schäfer. Ich sehe, du hast ein sehr mitleidiges Herz.

Das hat er auch wirklich, fügte des Schäfers Hylax hinzu, fo oft er unter dem Unglücke seines Nächsten selbst leidet.

#### 9. Das Rog und ber Stier.

Auf einem feurigen Rosse sich stolz ein dreister Anabe daher. Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu: Schande! von einem Knaben ließ ich mich nicht regieren!

Aber ich; versetzte das Roß. Denn was für Ehre könnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?

#### 10. Die Grille und die Nachtigall.

Ich versichre dich, sagte die Grille zu der Nachtigall, daß es meinem Gesange gar nicht an Bewundrern sehlt. — Nenne mir sie doch, sprach die Nachtigall. — Die arbeitsamen Schnitter, versetzte die Grille, hören mich mit vielem Vergnügen, und daß dieses die nüglichsten Leute in der menschlichen Republik sind, das wirst du doch nicht leugnen wollen?

Das will ich nicht leugnen, fagte die Nachtigall; aber des= wegen darsst du auf ihren Benfall nicht stolz senn. Ehrlichen Leuten, die alle ihre Gedanken ben der Arbeit haben, müssen ja wohl die feinern Empsindungen sehlen. Bilde dir also ja nichts eher auf dein Lied ein, als bis ihm der sorglose Schäfer, der selbst auf seiner Flöte sehr lieblich spielt, mit stillem Ent= zücken lauschet.

#### 11. Die Nachtigall und der Habicht.

Ein Habicht schoß auf eine singende Nachtigall. Da du so lieblich singst, sprach er, wie vortreflich wirst du schmecken!

War es höhnische Bosheit, oder war es Einfalt, was der Habicht sagte? Ich weis nicht. Aber gestern hört ich sagen: dieses Frauenzimmer, das so unvergleichlich dichtet, muß es nicht ein allerliebstes Frauenzimmer seyn! Und das war gewiß Einfalt!

#### 12. Der friegrische Wolf.

Mein Vater, glorreichen Andenkens, sagte ein junger Wolf zu einem Fuchse, das war ein rechter Held! Wie fürchterlich hat er sich nicht in der ganzen Gegend gemacht! Er hat über mehr als zwenhundert Feinde, nach und nach, triumphirt, und ihre schwarze Seelen in das Reich des Verderbens gefandt. Was Wunder also, daß er endlich doch einem unterliegen mußte!

So würde sich ein Leichenredner ausdrücken, sagte der Fuchs; der trockene Geschichtschreiber aber würde hinzusegen: die zwenzhundert Feinde über die er, nach und nach, triumphiret, waren Schafe und Esel; und der eine Feind, dem er unterlag, war der erste Stier, den er sich anzufallen erkühnte.

#### 13. Der Phonix.

Nach vielen Jahrhunderten gesiel es dem Phönix, sich wieder einmal sehen zu lassen. Er erschien, und alle Thiere und Bögel versammelten sich um ihn. Sie gasten, sie staunten, sie bewunderten und brachen in entzückendes Lob aus.

Bald aber verwandten die besten und geselligsten mitleidsvoll ihre Blicke, und seuszten: Der unglückliche Phönix! Ihm ward das harte Loos, weder Geliebte noch Freund zu haben; denn er ist der einzige seiner Urt!

#### 14. Die Gans.

Die Federn einer Gans beschämten den neugebohrnen Schnee<sup>\*</sup>). Stolz auf dieses blendende Geschenk der Natur, glaubte sie eher zu einem Schwane, als zu dem was sie war, gebohren zu seinem Schwane, als zu dem was sie war, gebohren zu seinsam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald dehnte sie ihren Hals, dessen verrätherischer Kürze sie mit aller Nacht abhelsen wollte. Bald suchte sie ihm die prächtige Bügung zu geben, in welcher der Schwan das würdigste Unsehen eines Bozgels des Upollo hat. Doch vergebens; er war zu steif, und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als daß sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden.

<sup>°)</sup> in welchem noch kein schmutziger Wanderer den Abdruck seines Fusses gelassen hat. 1753.

#### 15. Die Eiche und bas Schwein.

Ein gefräßiges Schwein mästete sich, unter einer hohen Eiche, mit der herabgefallenen Frucht. Indem es die eine Eichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem Auge.

Undankbares Bieh! rief endlich der Eichbaum herab. Du nährest dich von meinen Früchten, ohne einen einzigen dankbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten.

Das Schwein hielt einen Augenblick inne, und grunzte zur Antwort: Meine dankbaren Blicke sollten nicht aussenbleiben, wenn ich nur wüßte, daß du deine Eicheln meinetwegen hättest fallen lassen.

#### 16. Die Wespen.

Ιππος εξιβιμμενος σφηκων γενεσις έστιν. Aelianus de nat. animal. lib. I. cap. 28.

Fäulniß und Verwesung zerstörten das stolze Gebäu eines kriegerischen Rosses, das unter seinem kühnen Reiter erschossen worden. Die Ruinen des einen braucht die allzeit wirksame Natur zu dem Leben des andern. Und so sich auch ein Schwarm junger Wespen aus dem beschmeißten Aase hervor. D, riesen die Wespen, was für eines göttlichen Ursprungs sind wir! Das prächtigste Roß, der Liebling Neptuns, ist unser Erzeuger!

Diese seltsame Prahleren hörte der aufmerksame Fabeldichter, und dachte an die heutigen Italiäner, die sich nichts geringers als Abkömmlinge der alten unsterblichen Römer zu sehn einbilzden, weil sie auf ihren Gräbern gebohren worden.

#### 17. Die Sperlinge.

Eine alte Kirche, welche den Sperlingen ungähliche Nester gab, ward ausgebessert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze da stand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu was, schrien sie, taugt denn nun das große Gebäude? Kommt, verlaßt den unbrauchbaren Steinhausen!

- Emple

a necessaria

#### 18. Der Strauß.

Η στρουθος ή μεγαλη λασιοις μεν τοις πτεροις έπτερωται, άρθηναι δε και είς βαθυν άερα μετεωρισθηναι φυσιν ούκ έχει. θει δε ώκιστα, και τας παρα την πλευραν έκατεραν πτερυγας άπλοι, και έμπιπτον το πνευμα κολποι δικην ίστιων αύτας. πτησιν δε ούκ οίδεν. Aelianus lib. II. cap. 26.

Ist will ich fliegen; rief der gigantische Strauß, und das ganze Bolk der Bögel stand in ernster Erwartung um ihn verssammelt. Ist will ich fliegen, rief er nochmals; breitete die gewaltigen Fittige weit aus, und schoß, gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln, auf dem Boden dahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren.

Sehet da, ein poetisches Bild jener unpoetischen Köpfe, die in den ersten Zeilen ihrer ungeheuren Den mit stolzen Schwingen prahlen, sich über Wolken und Sterne zu erheben drohen, und dem Staube doch immer getreu bleiben!

#### 19. Der Sperling und der Strauß.

Sen auf deine Größe, auf deine Stärke so stolz als du willst: sprach der Sperling zu dem Strauße. Ich bin doch mehr ein Vogel als du. Denn du kannst nicht sliegen; ich aber sliege, obgleich nicht hoch, obgleich nur Ruckweise.

Der leichte Dichter eines fröhlichen Trinkliedes, eines kleinen verliebten Gesanges, ist mehr ein Genie, als der schwunglose Schreiber einer langen Hermaniade.

#### 20. Die Sunde.

Λεοντι δμοσε χωρει αυων Ινδιαος — ααι πολλα αὐτον λυπησας ααι αατατρωσας, τελευτων ήτταται δ αυων. Aelianus lib. IV. cap. 19.

Wie ausgeartet ist hier zu Lande unser Geschlecht! sagte ein gereister Budel. In dem fernen Welttheile, welches die Menschen Indien nennen, da, da giebt es noch rechte Hunde; Hunde, meine Brüder — ihr werdet mir es nicht glauben, und doch habe ich es mit meinen Augen gesehen — die auch einen Löwen nicht fürchten, und kühn mit ihm anbinden.

Alber, fragte den Budel ein gesetzter Jagdhund, überwinden sie ihn denn auch, den Löwen?

lleberwinden? war die Antwort. Das kann ich nun eben nicht fagen. Gleichwohl, bedenke nur, einen Löwen anzufallen! —

D, fuhr der Jagdhund fort, wenn sie ihn nicht überwinden, so sind deine gepriesene Hunde in Indien — besser als wir so viel wie nichts — aber ein gut Theil dümmer.

#### 21. Der Fuchs und ber Storch.

Erzehle mir doch etwas von den fremden Ländern, die du alle gesehen hast, fagte der Fuchs zu dem weitgereisten Storche.

Hierauf sing der Storch an, ihm jede Lache und jede seuchte Wiese zu nennen, wo er die schmackhaftesten Würmer und die settesten Frösche geschmauset.

Sie sind lange in Paris gewesen, mein Herr. Wo speiset man da am besten? Was für Weine haben Sie da am meisten nach ihrem Geschmacke gefunden?

#### 22. Die Gule und der Schatgraber.

Jener Schatzgräber war ein sehr unbilliger Mann. Er wagte sich in die Ruinen eines alten Raubschlosses, und ward da ge-wahr, daß die Eule eine magere Maus ergrif und verzehrte. Schickt sich das, sprach er, für den philosophischen Liebling Minervens?

Warum nicht? versetzte die Eule. Weil ich stille Betrach= tungen liebe, kann ich deswegen von der Luft leben? Ich weis zwar wohl, daß ihr Menschen es von euren Gelehrten verlanget. —

### 23. Die junge Schwalbe.

Was macht ihr da? fragte eine Schwalbe die geschäftigen Ameisen. Wir sammeln Vorrath auf den Winter; war die geschwinde Antwort.

Das ist klug, sagte die Schwalbe; das will ich auch thun. Und sogleich sing sie an, eine Menge todter Spinnen und Fliezgen in ihr Nest zu tragen.

a consider

a conside

Aber wozu foll das? fragte endlich ihre Mutter. "Wozu? "Borrath auf den bösen Winter, liebe Mutter; sammle doch "auch! Die Ameisen haben mich diese Vorsicht gelehrt."

D laß den irrdischen Ameisen diese kleine Klugheit, versetzte die Alte; was sich sur sie schickt, schickt sich nicht sur bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holdres Schicksal bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen; auf dieser Reise entschlasen wir allgemach, und da empfangen uns warme Sümpfe, wo wir ohne Bedürfnisse rassten, bis uns ein neuer Frühling zu einem neuen Leben erwecket.

#### 24. Merops.

Ο Μεροψ το όρνεον έμπαλιν, φασι, τοις άλλοις άπασι πετεται· τα μεν γαρ είς τουμπροσθεν ίεται και κατ' όφθαλμους, το δε είς τουπισω.

Ich muß dich doch etwäs fragen; sprach ein junger Adler zu einem tiefsinnigen grundgelehrten Uhn. Man sagt, es gäbe einen Bogel, mit Namen Merops, der, wenn er in die Luft steige, mit dem Schwanze voraus, den Kopf gegen die Erde gekehret, sliege. Ist das wahr?

En nicht doch! antwortete der Uhu; das ist eine alberne Erdichtung des Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops senn; weil er nur gar zu gern den Himmel erstiegen möchte, ohne die Erde, auch nur einen Augenblick, aus dem Gesichte zu verlieren.

#### 25. Der Pelekan.

Aclianus de nat. animal. lib. III. cap. 30.

Für wohlgerathene Kinder können Aeltern nicht zu viel thun. Aber wenn sich ein blöder Bater für einen ausgearteten Sohn das Blut vom Herzen zapft; dann wird Liebe zur Thorheit.

Ein frommer Pelekan, da er seine Jungen schmachten sahe, riste sich mit scharfem Schnabel die Brust auf, und erquickte sie mit seinem Blute. Ich bewundere deine Zärtlichkeit, rief ihm ein Adler zu, und besammere deine Blindheit. Sieh doch, wie manchen nichtswürdigen Guckuck du unter deinen Jungen mit ausgebrütet hast!

So war es auch wirklich; denn auch ihm hatte der kalte Guckuck seine Eyer untergeschoben. — Waren es undankbare Guckucke werth, daß ihr Leben so theuer erkauft wurde?

## 26. Der Löwe und der Tieger. Aelianus de natura animal, lib II. cap, 12.

Der Löwe und der Hase, bende schlasen mit offenen Augen. Und so schlief sener, ermüdet von der gewaltigen Jagd, einst vor dem Eingange seiner fürchterlichen Höhle.

Da sprang ein Tieger vorben, und lachte des leichten Schlum= mers. "Der nichtsfürchtende Löwe! rief er. Schläft er nicht "mit offenen Augen, natürlich wie der Hase!"

Wie der Hase? brullte der aufspringende Löwe, und war dem Spötter an der Gurgel. Der Tieger wälzte sich in seinem Blute, und der beruhigte Sieger legte sich wieder, zu schlafen.

#### 27. Der Stier und ber Birfch.

Ein schwerfälliger Stier und ein flüchtiger Hirsch weideten auf einer Wiese zusammen.

Hirsch, sagte der Stier, wenn uns der Löwe anfallen sollte, so laß uns für einen Mann stehen; wir wollen ihn tapfer abweisen. — Das muthe mir nicht zu, erwiederte der Hirsch; denn warum sollte ich mich mit dem Löwen in ein ungleiches Gesecht einlassen, da ich ihm sichrer entlausen kann?

## 28. Der Esel und der Wolf.

Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolfe. Habe Mitleis den mit mir, sagte der zitternde Esel; ich bin ein armes kranskes Thier; sieh nur, was für einen Dorn ich mir in den Fußgetreten habe! —

Wahrhaftig, du tauerst mich; versetzte der Wolf. Und ich sinde mich in meinem Gewissen verbunden, dich von diesen Schmerzen zu befreyen. —

Raum war das Wort gefagt, so ward der Escl zerriffen.

- Leonde

#### 29. Der Springer im Schache.

Zwen Knaben wollten Schach ziehen. Weil ihnen ein Sprinz ger fehlte, so machten sie einen überstüssigen Bauer, durch ein Merkzeichen,\*) dazu.

En, riefen die andern Springer, woher, Herr Schritt vor Schritt?

Die Knaben hörten die Spötteren und sprachen: Schweigt! Thut er uns nicht eben die Dienste, die ihr thut?\*\*)

#### 30. Alesopus und ber Efel.

Der Esel sprach zu dem Alesopus: Wenn du wieder ein Geschichtchen von mir ausbringst, so laß mich etwas recht ver= nünftiges und sinnreiches sagen.

Dich etwas sinnreiches! sagte Alesop; wie würde sich das schicken? Würde man nicht sprechen, du seust der Sittenlehrer, und ich der Esel?

# Zwentes Buch.

## 1. Die cherne Bildfäule.

Die eherne Bildfäule eines vortreflichen Künstlers schmolz durch die Hige einer wüthenden Feuersbrumst in einen Klumpen. Dieser Klumpen kam einem andern Künstler in die Hände, und durch seine Geschicklichkeit versertigte er eine neue Bildfäule daraus; von der erstern in dem, was sie vorstellete, unterschieden, an Geschmack und Schönheit aber ihr gleich.

Der Neid sah es und knirschte. Endlich befann er sich auf einen armseligen Trost: "Der gute Mann würde dieses, noch

<sup>°)</sup> burdy eine Marke 1753.

<sup>5°)</sup> Was wollen sie mit biesem albern Mährd, en sagen? schrie ber Herr von Fahnen stolz. Nichts, Ewr. Gnaden. Bielleicht aber würde der Herr in meinen Reden etwas gefunden baben, über welchen sie sich furz vorsher aushielten. Es war der Herr °° welchen der Monardy, weil er ihn brauchen fann, aus dem Staube zu den wichtigsten Vedienungen erhoben hat. 1753.

"ganz erträgliche Stück, auch nicht hervorgebracht haben, wenn "ihm nicht die Materie der alten Bildfäule daben zu Statten "gekommen wäre."

#### 2. Herfules.

Fab. Aesop. 191. edit. Hauptmannianæ. Phædrus lib. IV. Fab. 11.

Alls Herkules in den Himmel aufgenommen ward, machte er seinen Gruß unter allen Göttern der Juno zuerst. Der ganze Himmel und Juno erstaunte darüber. Deiner Feindin, rief man ihm zu, begegnest du so vorzüglich? Ja, ihr selbst; erwiederte Herkules. Nur ihre Verfolgungen sind es, die mir zu den Thazten Gelegenheit gegeben, womit ich den Himmel verdienet habe.

Der Dlymp billigte die Antwort des neuen Gottes, und Juno ward versöhnt.

#### 3. Der Knabe und die Schlange.

Fab. Aesop. 170. Phedrus lib. IV. Fab. 18.

Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. Mein liebes Thierchen, sagte der Knabe, ich würde mich mit dir so gemein nicht machen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen send die boshaftesten, undankbarsten Geschöpfe! Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmann ging, der eine, vielleicht von deinen Urältern, die er halb erfroren unter einer Hecke fand, mitleidig aushob, und sie in seinen erzwärmenden Busen steckte. Raum fühlte sich die Böse wieder, als sie ihren Wohlthäter bis; und der gute freundliche Mann mußte sterben.

Ich erstaune, sagte die Schlange. Wie parthenisch eure Gesschichtschreiber senn mussen! Die unfrigen erzehlen diese Historie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange sen wirklich erfroren, und weil es eine von den bunten Schlansgen war, so steckte er sie zu sich, ihr zu Hause die schöne Haut abzustreisen. War das recht?

Alch, schweig nur; erwiederte der Anabe. Welcher Undank= bare hätte sich nicht zu entschuldigen gewußt!

- Conde

i hactorida

Recht, mein Sohn; siel der Bater, der dieser Unterredung zugehört hatte, dem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außerordentlichen Undanke hören solltest, so untersuche ja alle Umstände genau, bevor du einen Mensichen mit so einem abscheulichen Schandslecke brandmarken lässest. Wahre Wohlthäter haben selten Undankbare verpslichtet; ja, ich will zur Ehre der Menscheit hossen, — niemals. Aber die Wohlthäter mit kleinen eigennüßigen Absüchten, die sind es werth, mein Sohn, daß sie Undank anstatt Erkenntlichkeit einwuchern.

#### 4. Der Wolf auf dem Todtbette.

Fab. Aesop. 144. Phædrus lib. I. Fab. 8.

Der Wolf lag in den letten Zügen und schickte einen prüsfenden Blick auf sein vergangenes Leben zurück. Ich bin frenzlich ein Sünder, sagte er; aber doch, hoffe ich, keiner von den größten. Ich habe Böses gethan; aber auch viel Gutes. Einsmals, erinnere ich mich, kam mir ein blöckendes Lamm, welches sich von der Heerde verirret hatte, so nahe, daß ich es gar leicht hätte würgen können; und ich that ihm nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spötterenen und Schmähungen eines Schases mit der bewundernswürdigsten Gleichgültigkeit an, ob ich schon keine schüßende Hunde zu fürchten hatte.

Und das alles kann ich dir bezeugen; siel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, ins Wort. Denn ich erinnere mich noch gar wohl aller Umstände daben. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich würgtest, das dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schlunde zog.

### 5. Der Stier und das Kalb. Phædrus lib. V. Fab. 9.

Ein starker Stier zersplitterte mit seinen Hörnern, indem er sich durch die niedrige Stallthüre drengte, die obere Pfoste. Sieh einmal, Hirte! schrie ein junges Kalb; solchen Schaden thu ich dir nicht. Wie lieb wäre mir es, versetzte dieser, wenn du ihn thun könntest! Die Sprache des Kalbes ist die Sprache der kleinen Phi= losophen. "Der böse Bayle! wie manche rechtschassene Seele "hat er mit seinen verwegnen Zweiseln geärgert!" — D ihr Herren, wie gern wollen wir uns ärgern lassen, wenn seder von euch ein Bayle werden kann!

## 6. Die Pfauen und die Krähe. Fab. Aesop. 188. Phædrus lib. I. Fab. 3.

Eine stolze Krähe schmückte sich mit den ausgefallenen Federn der farbigten Pfaue, und mischte sich kühn, als sie gnug geschmückt zu seyn glaubte, unter diese glänzende Bögel der Juno. Sie ward erkannt; und schnell sielen die Pfaue mit scharfen Schnäbeln auf sie, ihr den betriegrischen Put auszureißen.

Lasset nach! schrie sie endlich; ihr habt nun alle das eurige wieder. Doch die Pfaue, welche einige von den eignen glänzenden Schwingfedern der Krähe bemerkt hatten, versetzten: Schweig, armselige Närrin; auch diese können nicht dein senn! — und hackten weiter.

### 7. Der Löwe mit dem Esel. Phædrus lib. I. Fab. 11.

Als des Aefopus Löwe mit dem Esel, der ihm durch seine fürchterliche Stimme die Thiere sollte jagen helsen, nach dem Walde ging, rief ihm eine nasenweise Krähe von dem Baume zu: Ein schöner Gesellschafter! Schämst du dich nicht, mit einem Esel zu gehen? — Wen ich brauchen kann, versetzte der Löwe, dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen.

So denken die Großen alle, wenn sie einen Riedrigen ihrer Gemeinschaft") würdigen.

### 8. Der Esel mit dem Löwen. Phædrus lib. I. Fab. 11.

Alls der Esel mit dem Löwen des Alesopus, der ihn statt seines Jägerhorns brauchte, nach dem Walde ging, ") begegnete

<sup>°)</sup> Freundschaft 1753. °°) ju ging, 1753.

ihm ein andrer Esel von seiner Bekanntschaft, und rief ihm zu: Guten Tag, mein Bruder!") — Unverschämter! war die Antwort. —

Und warum das? fuhr jener Esel fort. Bist du deswegen, weil du mit einem Löwen gehst, besser als ich? mehr als ein Esel?\*\*)

#### 9. Die blinde Senne.

#### Phædrus lib. III. Fab. 12.

Eine blind gewordene Henne, die des Scharrens gewohnt war, hörte auch blind noch nicht auf, fleißig zu scharren. Was half es der arbeitsamen Närrin? Eine andre sehende Henne, welche ihre zarten Füße schonte, wich nie von ihrer Seite, und genoß, ohne zu scharren, die Frucht des Scharrens. Denn so oft die blinde Henne ein Korn aufgescharret hatte, fraß es die sehende weg.

Der fleißige Deutsche macht die Collectanea, die der wißige Franzose nutt.

#### 10. Die Efel.

#### Fab. Aefop. 112.

Die Esel beklagten sich ben dem Zevs, daß die Menschen mit ihnen zu grausam umgingen. Unser starker Rücken, sagten sie, trägt ihre Lasten, unter welchen sie und jedes schwächere Thier erliegen müßten. Und doch wollen sie uns, durch \*\*\*) unbarmherzige Schläge, zu einer Geschwindigkeit nöthigen, die uns durch die Last unmöglich gemacht würde, wenn sie uns auch die Natur nicht versagt hätte. Verbiete ihnen, Zevs, so unbillig zu senn, wenn sich die Menschen anders etwas böses verbieten lassen. Wir wollen ihnen dienen, weil es scheinet,

a\_consta

<sup>°)</sup> Guten Tag, Herr Bruber, rufte biefer. 1753.

Du bist nichts mehr als ich; ich bin nichts mehr als bu! Geh mit dem Löwen, geh allein, Du Esel wirst ein Esel seyn. 1753.

ooo) burch wieberhohlte 1753.

daß du uns darzu erschaffen hast; allein°) geschlagen wollen wir ohne Ursach nicht seyn.

Mein Geschöpf, antwortete Zevs ihrem Sprecher, die Bitte ist nicht ungerecht; aber ich sehe keine Möglichkeit, die Mensschen zu überzeugen, daß eure natürliche Langsamkeit keine Faulscheit sein. Und so lange sie dieses nicht glauben, werdet ihr geschlasgen werden. — Doch ich sinne euer Schicksal zu erleichtern. — Die Unempsindlichkeit soll von nun an euer Theil seyn; eure Haut soll sich gegen die Schläge verhärten, und den Arm des Treibers ermüden.

Zevs, schrien die Esel, du bist allezeit weise und gnädig! — Sie gingen erfreut von seinem Throne, als dem Throne der allgemeinen Liebe. \*\*)

#### 11. Das beschütte Lamm.

Fab. Aelop. 157.

Hylax, aus dem Geschlechte der Wolfshunde, bewachte ein frommes Lamm. Ihn erblickte Lykodes, der gleichfalls an Haar, Schnauze und Ohren einem Wolfe ähnlicher war, als einem Hunde, und suhr auf ihn los. Wolf, schrie er, was machst du mit diesem Lamme? —

Wolf selbst! versetzte Hular. (Die Hunde verkannten sich bende.) Geh! oder du sollst es erfahren, daß ich sein Besschützer bin!

Doch Lykodes will das Lamm dem Hylax mit Gewalt nehmen; Hylax will es mit Gewalt behaupten, und das arme Lamm — Treffliche Beschüger! — wird darüber zerrissen.

<sup>°)</sup> gemacht haft, aber 1753.

vermeidlich; wohl, es geschehe. Nur mache mich stark genug, das, was andre tödlich niederschlägt, nicht zu achten; und wann es sehn kann, nicht zu fühlen. Doch thue was du willst! Du bist immer gnädig und weise. 1753.

## 12. Jupiter und Apollo. Fab. Aesop. 187.

Jupiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogenschütze sey. Laß uns die Probe machen! sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen, und schoß so mitten in das bemerkte Ziel, daß Jupiter keine Möglichkeit sahe, ihn zu übertressen. — Ich sehe, sprach er, daß du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Mühe haben, es besser zu machen. Doch will ich es ein andermal versuchen. — Er soll es noch versuchen, der kluge Jupiter!

### 13. Die Wasserschlange.

Fab. Aesop. 167. Phædrus lib. I. Fab. 2.

Zevs hatte nunmehr den Fröschen einen andern König ge= geben; austatt eines friedlichen Klopes, eine gefräßige Wasser= schlange.

Willst du unser König senn, schricen die Frösche, warum verschlingst du uns? — Darum, antwortete die Schlange, weil ihr um mich gebeten habt. —

Ich habe nicht um dich gebeten! rief einer von den Fröschen, den sie schon mit den Augen verschlang. — Nicht? sagte die Wasserschlange. Desto schlimmer! So muß ich dich verschlinzgen, weil du nicht um mich gebeten hast.

#### 14. Der Fuchs und die Larve.

Fab. Aefop. 11. Phædrus lib. I. Fab. 7.

Wund aufreißende Larve eines Schauspielers. Welch ein Ropf! sagte der betrachtende Fuchs. Dhue Gebirn, und mit einem offenen Munde! Sollte das nicht der Ropf eines Schwägers gewesen sein?

Dieser Fuchs kannte euch, ihr ewigen Redner, ihr Straf= gerichte des unschuldigsten unserer Sinne!

a consider

## 15. Der Rabe und der Fuchs. Fab. Aesop. 205. Phædrus lib. I. Fab. 13.

Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der ers
zürnte Gärtner für die Ragen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort.

Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herben schlich, und ihm zurief: Sen mir gesfegnet, Wogel des Jupiters! — Für wen sichst du mich an? fragte der Rabe. — Für wen ich dich ansehe? erwiederte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechte des Zevs auf diese Eiche herab kömmt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich dem nicht in der siegreichen Klaue die erslehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schiefen noch fortfährt?

Der Rabe erstaunte, und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. Ich muß, dachte er, den Fuchs aus diesem Irrthume nicht bringen. — Großmüthig dumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen, und slog stolz davon.

Der Fuchs sing das Fleisch lachend auf, und fraß es mit bos= hafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerz= haftes Gefühl; das Gift sing an zu wirken, und er verreckte.

Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler!

#### 16. Der Geitige.

#### Fab. Aefop. 59.

Ich Unglücklicher! klagte ein Geighals seinem Nachbar. Man hat mir den Schatz, den ich in meinem Garten vergraben hatte, diese Nacht entwendet, und einen verdammten Stein an dessen Stelle gelegt.

Du würdest, antwortete ihm der Nachbar, deinen Schatz doch nicht genutt haben. Bilde dir also ein, der Stein sen dein Schatz; und du bist nichts ärmer.

Wäre ich auch schon nichts ärmer, erwiederte der Geiphals; ist ein andrer nicht um so viel reicher? Ein andrer um so viel reicher! Ich möchte rasend werden.

h-consta

a\_constr

## 17. Der Rabe. Fab. Aesop. 132.

Der Fuchs sahe, daß der Rabe die Altäre der Götter beraubte, und von ihren Opfern mit lebte. Da dachte er ben sich selbst: Ich möchte wohl wissen, ob der Rabe Antheil an den Opfern hat, weil er ein prophetischer Bogel ist; oder ob man ihn für einen prophetischen Bogel hält, weil er frech genug ist, die Opfer mit den Göttern zu theilen.

# 18. Zevs und das Schaf. Fab. Aesop. 119.

Das Schaf mußte von allen Thieren vieles leiden. Da trat es vor den Zevs, und bat, sein Elend zu mindern.

Zevs schien willig, und sprach zu dem Schafe: Ich sehe wohl, mein frommes Geschöpf, ich habe dich allzu wehrlos erschaffen. Nun wähle, wie ich diesem Fehler am besten abhelsen soll. Soll ich deinen Mund mit schrecklichen Zähnen, und deine Füße mit Krallen rüsten? —

D nein, sagte das Schaf; ich will nichts mit den reißenden Thieren gemein haben.

Oder, fuhr Zevs fort, soll ich Gift in deinen Speichel legen? Ach! versetzte das Schaf; die giftigen Schlangen werden ja so sehr gehasset. —

Nun was soll ich denn? Ich will Hörner auf deine Stirne pflanzen, und Stärke deinem Nacken geben.

Auch nicht, gütiger Bater; ich könnte leicht so stößig werden, als der Bock.

Und gleichwohl, sprach Zevs, mußt du selbst schaden können, wenn sich andere dir zu schaden hüten sollen.

Müßt ich das! seufzte das Schaf. D so laß mich, gütiger Bater, wie ich bin. Denn das Vermögen, schaden zu können, erweckt, fürchte ich, die Lust, schaden zu wollen; und es ist besser, Unrecht leiden, als Unrecht thun.

Zevs segnete das fromme Schaf, und es vergaß von Stund an, zu klagen.

# 19. Der Fuchs und der Tieger. Fab. Aesop. 159.

Deine Geschwindigkeit und Stärke, sagte ein Fuchs zu dem Tieger, mochte ich mir wohl wünschen.

Und sonst hätte ich nichts, was dir anstünde? fragte der Tieger.

Ich wüßte nichts! — Auch mein schönes Fell nicht? fuhr der Tieger fort. Es ist so vielfärbig als dein Gemüth, und das Neußere würde sich vortrefflich zu dem Innern schicken.

Eben darum, versetzte der Fuchs, danke ich recht sehr dafür. Ich muß das nicht scheinen, was ich bin. Aber wollten die Götter, daß ich meine Haare mit Federn vertauschen könnte!

#### 20. Der Mann und ber Sund.

Fab. Aefop. 25. Phædrus lib. II. Fab. 3.

Ein Mann ward von einem Hunde gebissen, gerieth dar= über in Zorn, und erschlug den Hund. Die Wunde schien gefährlich, und der Arzt mußte zu Rathe gezogen werden.

Hier weis ich kein besseres Mittel, sagte der Empiricus, als daß man ein Stücke Brodt in die Abunde tauche, und es dem Hunde zu fressen gebe. Hilft diese sympathetische Eur nicht, so — Hier zuckte der Arzt die Achsel.

Unglücklicher Jachzorn! rief der Mann; sie kann nicht helfen, denn ich habe den Hund erschlagen.

#### 21. Die Traube.

Fab. Aefop. 156. Phædrus lib. IV. Fab. 2.

Ich kenne einen Dichter, dem die schreiende Bewunderung seiner kleinen Nachahmer weit mehr geschadet hat, als die neis dische Verachtung seiner Kunstrichter.

Sie ist ja doch sauer! sagte der Fuchs von der Traube, nach der er lange genug vergebens gesprungen war. Das hörte ein Sperling und sprach: Sauer sollte diese Traube seyn? Darznach sieht sie mir doch nicht aus! Er slog hin, und kostete, und fand sie ungemein süße, und rief hundert näschige Brüder

a bootstale

herben. Rostet doch! schrie er; kostet doch! Diese treffliche Traube schalt der Fuchs sauer. — Sie kosteten alle, und in wenig Augenblicken ward die Traube so zugerichtet, daß nie ein Fuchs wieder darnach sprang.

### 22. Der Fuchs.

#### Fab. Aefop. 8.

Ein verfolgter Fuchs rettete sich auf eine Mauer. Um auf der andern Seite gut herab zu kommen, ergriff er einen nahen Dornenstrauch. Er ließ sich auch glücklich daran nieder, nur daß ihn die Dornen schmerzlich verwundeten. Elende Helser, rief der Fuchs, die nicht helsen können, ohne zugleich zu schaden!

#### 23. Das Schaf.

#### Fab. Aefop. 189.

Alls Jupiter das Fest seiner Vermählung fenerte, und alle Thiere ihm Geschenke brachten, vermißte Juno das Schaf.

Wo bleibt das Schaf? fragte die Göttin. Warum verfäumt das fromme Schaf, uns sein wohlmeinendes Geschenk zu bringen?

Und der Hund nahm das Wort und sprach: Zürne nicht, Göttin! Ich habe das Schaf noch heute gesehen; es war sehr betrübt, und jammerte laut.

Und warum jammerte das Schaf? fragte die schon gerührte Göttin.

Ich ärmste! so sprach es. Ich habe ist weder Wolle, noch Milch; was werde ich dem Jupiter schenken? Soll ich, ich allein, leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen, und den Hirten bitten, daß er mich ihm opfere!

Indem drang, mit des Hirten Gebete, der Rauch des gesopferten Schafes, dem Jupiter ein sußer Geruch, durch die Wolken. Und ist hätte Juno die erste Thräne geweinet, wenn Thränen ein unsterbliches Auge benesten.

### 24. Die Ziegen. Phædrus lib. IV. Fab. 15.

Die Ziegen baten den Zevs, auch ihnen Hörner zu geben; benn Anfangs hatten die Ziegen keine Hörner.

Ueberlegt es wohl, was ihr bittet: sagte Zevs. Es ist mit dem Geschenke der Hörner ein anderes unzertrennlich verbunden, das euch so angenehm nicht senn möchte.

Doch die Ziegen beharrten auf ihrer Bitte, und Zevs sprach: So habet denn Hörner!

Und die Ziegen bekamen Hörner — und Bart! Denn Ansfangs hatten die Ziegen auch keinen Bart. D wie schmerzte sie der häßliche Bart! Weit mehr, als sie die stolzen Hörner erfreuten!

## 25. Der wilde Apfelbaum. Fab. Aesop. 173.

In den hohlen Stamm eines wilden Upfelbaumes ließ sich ein Schwarm Bienen nieder. Sie füllten ihn mit den Schägen ihres Honigs, und der Baum ward so stolz darauf, daß er alle andere Bäume gegen sich verachtete.

Da rief ihm ein Rosenstock zu: Elender Stolz auf geliezhene Süßigkeiten! Ist deine Frucht darum weniger herbe? In diese treibe den Honig herauf, wenn du es vermagst; und dann erst wird der Mensch dich segnen!

## 26. Der Hirsch und ber Fuchs.

Fab. Aefop. 226. Phædrus lib. I. Fab. 11. et lib. I. Fab. 5.

Der Hirsch sprach zu dem Fuchse: Run webe uns armen schwächern Thieren! Der Löwe hat sich mit dem Wolfe verbunden.

Mit dem Wolfe? sagte der Fuchs. Das mag noch hingeshen! Der Löwe brüllet; der Wolf heulet; und so werdet ihr euch noch oft ben Zeiten mit der Flucht retten können. Aber alsdenn, alsdenn möchte es um uns alle geschehen senn, wenn es dem gewaltigen Löwen einfallen sollte, sich mit dem schleischenden Luchse zu verbinden.

h-consta

h-conde

# 27. Der Dornstrauch. Fab. Aesop. 42.

Aber sage mir doch, fragte die Weide den Dornstrauch, warum du nach den Kleidern des vorbengehenden Menschen so begierig bist? Was willst du damit? Was können sie dir helsen?

Nichts! sagte der Dornstrauch. Ich will sie ihm auch nicht nehmen; ich will sie ihm nur zerreißen.

#### 28. Die Furien.

#### Suidas in Asixagdevos.

Meine Furien, sagte Pluto zu dem Bothen der Götter, werden alt und stumpf. Ich brauche frische. Geh also, Merstur, und suche mir auf der Oberwelt dren tüchtige Weibespersonen dazu aus. Merkur ging.

Rurz hierauf sagte Juno zu ihrer Dienerin: Glaubtest du wohl, Iris, unter den Sterblichen zwen oder dren vollkommen strenge, züchtige Mädchen zu sinden? Aber vollkommen strenge! Verstehst du mich? Um Cytheren Hohn zu sprechen, die sich das ganze weibliche Geschlecht unterworsen zu haben rühmet. Geh immer, und sieh, wo du sie auftreibest. Iris ging. —

In welchem Winkel der Erde suchte nicht die gute Iris! Und dennoch umsonst! Sie kam ganz allein wieder, und Juno rief ihr entgegen: Ist es möglich? D Reuschheit! D Tugend!

Göttin, sagte Iris; ich hätte dir wohl dren Mädchen bringen können, die alle dren vollkommen streng und züchtig gewesen; die alle dren nie einer Mannsperson gelächelt; die alle dren den geringsten Funken der Liebe in ihren Herzen erstiekt: aber ich kam, leider, zu spät. —

Zu spät? sagte Juno. Wie so? "Eben hatte sie Merkur für den Pluto abgeholt." Für den Pluto? Und wozu will Pluto diese Tugendhaften? — "Zu Furien."

#### 29. Tirefias.

#### Antoninus Liberalis c. 16.

Tiresias nahm seinen Stab, und ging über Feld. Sein Weg trug ihn durch einen heiligen Hain, und mitten in dem

Haine, wo drey Wege einander durchkreußten, ward er ein Paar Schlangen gewahr, die sich begatteten. Da hub Tiresias seinen Stab auf, und schlug unter die verliebten Schlangen. — Aber, o Wunder! Indem der Stab auf die Schlangen herabsfank, ward Tiresias zum Weibe.

Nach neun Monden ging das Weib Tiresias wieder durch den heiligen Hain; und an eben dem Orte, wo die dren Wege einander durchkreußten, ward sie ein Paar Schlangen gewahr, die mit einander kämpften. Da hub Tiresias abermals ihren Stab auf, und schlug unter die ergrimmten Schlangen, und — D Wunder! Indem der Stab die kämpfenden Schlangen schied, ward das Weib Tiresias wieder zum Manne.

#### 30. Minerva.

Laß sie doch, Freund, laß sie, die kleinen hämischen Neider deines wachsenden Ruhmes! Warum will dein Wis ihre der Vergessenheit bestimmte Namen verewigen?

In dem unsinnigen Kriege, welchen die Riesen wider die Götter führten, stellten die Riesen der Minerva einen schrecklischen Drachen entgegen. Minerva aber ergriff den Drachen, und schleuderte ihn mit gewaltiger Hand an das Firmament. Da glänzt er noch; und was so ost großer Thaten Belohnung war, ward des Drachen beneidenswürdige Strafe.

## Drittes Buch.

## 1. Der Befiger des Bogens.

Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoßt, und den er ungemein werth hielt. Einst aber, als er ihn ausmerksam betrachtete, sprach er: Ein wenig zu plump bist du doch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade! — Doch dem ist abzuhelsen! siel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnigen lassen. — Er ging hin; und der Künstler schnigte eine ganze Jagd auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als eine Jagd?

- Lende

Der Mann war voller Freuden. "Du verdienest diese Zier: "rathen, mein lieber Bogen!" — Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen — zerbricht.

#### 2. Die Nachtigall und die Lerche.

Was soll man zu den Dichtern sagen, die so gern ihren Flug weit über alle Fassung des größten Theiles ihrer Leser nehmen? Was sonst, als was die Nachtigall einst zu der Lerche sagte: Schwingst du dich, Freundin, nur darum so hoch, um nicht gehört zu werden?

#### 3. Der Geift bes Salomo.

Ein ehrlicher Greis trug des Tages Last und Hige, sein Feld mit eigner Hand zu pflügen, und mit eigner Hand den reinen Saamen in den lockern Schooß der willigen Erde zu streuen.

Auf einmal stand unter dem breiten Schatten einer Linde eine göttliche Erscheinung vor ihm da! Der Greis stutte.

Ich bin Salomo: fagte mit vertraulicher Stimme das Phan= tom. Was machst du hier, Alter?

Wenn du Salomo bist, versetzte der Alte, wie kannst du fragen? Du schicktest mich in meiner Jugend zu der Ameise; ich sahe ihren Wandel, und lernte von ihr sleißig seyn, und sammeln. Was ich da lernte, das thue ich noch. —

Du hast deine Lection nur halb gelernet: versetzte der Geist. Geh noch einmal hin zur Ameise, und lerne nun auch von ihr in dem Winter deiner Jahre ruhen, und des Gesammelten genießen.

#### 4. Das Geschenk der Feyen.

Zu der Wiege eines jungen Prinzen, der in der Folge einer der größten Regenten seines Landes ward, traten zwen wohlsthätige Fenen.

Ich schenke diesem meinem Lieblinge, sagte die eine, den scharssichtigen Blick des Adlers, dem in seinem weiten Reiche auch die kleinste Mücke nicht entgeht.

Das Geschenk ist schön: unterbrach sie die zwente Fene. Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden. Aber der Adler besitzt nicht allein Scharssichtigkeit, die kleinsten Mücken zu bemerken; er besitzt auch edle Verachtung, ihnen nicht nach= zujagen. Und diese nehme der Prinz von mir zum Geschenk!

Ich danke dir, Schwester, für diese weise Einschränkung: versetzte die erste Feye. Es ist wahr; viele würden weit grössere Könige gewesen seyn, wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden Verstande bis zu den kleinsten Angelegenheiten hätten erniedrigen wollen.

#### 5. Das Schaf und die Schwalbe.

Η χελιδων — έπι τα νωτα των προβατων ίζανει, και αποσπά του μαλλου, και έντευθεν τοις έαυτης βρεφεσι το λεχος μαλακον έστρωσεν. Aelianus lib. III. c. 24.

Eine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm ein wenig Wolle, für ihr Nest, auszurupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieder. Wie bist du denn nur gegen mich so karg? sagte die Schwalbe. Dem Hirten erlaubest du, daß er dich deiner Wolle über und über entblößen darf; und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kömmt das?

Das kömmt daher, antwortete das Schaf, weil du mir meine Wolle nicht mit eben so guter Art zu nehmen weißt, als der Hirte.

#### 6. Der Rabe.

Der Rabe bemerkte, daß der Adler ganze drenßig Tage über seinen Enern brütete. Und daher kömmt es, ohne Zweisel, sprach er, daß die Jungen des Adlers so allsehend und stark werden. Gut! das will ich auch thun.

Und seitdem brütet der Rabe wirklich ganze drenßig Tage über seinen Enern; aber noch hat er nichts, als elende Raben ausgebrütet.

a necessary

a nameda

# 7. Der Rangstreit der Thiere, in vier Fabeln.

#### [1]

Es entstand ein hitziger Rangstreit unter den Thieren. Ihn zu schlichten, sprach das Pferd, laßet uns den Menschen zu Rathe ziehen; er ist keiner von den streitenden Theilen, und kann desto unparthenischer senn.

Aber hat er auch den Verstand dazu? ließ sich ein Maulwurf hören. Er braucht wirklich den allerfeinsten, unsere oft tief versteckte Vollkommenheiten zu erkennen.

Das war fehr weislich erinnert! sprach der Samster.

Ja wohl! rief auch der Igel. Ich glaube es nimmermehr, daß der Mensch Scharssichtigkeit genug besitzet.

Schweigt ihr! befahl das Pferd. Wir wissen es schon: Wer sich auf die Güte seiner Sache am wenigsten zu verlassen hat, ist immer am fertigsten, die Einsicht seines Richters in Zweisel zu ziehen.

#### 8. [2]

Der Mensch ward Richter. — Noch ein Wort, rief ihm der majestätische Löwe zu, bevor du den Ausspruch thust! Nach welcher Regel, Mensch, willst du unsern Werth bestimmen?

Nach welcher Regel? Nach dem Grade, ohne Zweifel, antwortete der Mensch, in welchem ihr mir mehr oder weniger nützlich send.

Vortrefflich! versetzte der beleidigte Löwe. Wie weit würde ich alsdenn unter dem Esel zu stehen kommen! Du kamst unser Richter nicht seyn, Mensch! Verlaß die Versammlung!

#### 9. [3]

Der Mensch entfernte sich. — Nun, sprach der höhnische Maulwurf, — (und ihm stimmte der Hamster und der Igel wieder ben) — siehst du, Pferd? der Löwe meint es auch, daß der Mensch unser Richter nicht seyn kann. Der Löwe denkt, wie wir.

Alber aus bessern Gründen, als ihr! fagte der Löwe, und warf ihnen einen verächtlichen Blick zu.

#### 10: [4]

Der Löwe fuhr weiter fort: Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ist ein nichtswürdiger Streit! Haltet mich für den Vornehmsten, oder für den Geringsten; es gilt mir gleich viel. Genug ich kenne mich! — Und so ging er aus der Verzfammlung.

Ihm folgte der weise Elephant, der kühne Tieger, der ernste hafte Bär, der kluge Fuchs, das edle Pferd; kurz, alle, die ihren Werth fühlten, oder zu fühlen glaubten.

Die sich am letzten wegbegaben, und über die zerrissene Versammlung am meisten murreten, waren — der Affe und der Esel.

## 11. Der Bar und der Elephant. Aelianus de nat. animal, lib. II. cap. 11.

Die unverständigen Menschen! sagte der Bär zu dem Elesphanten. Was sordern sie nicht alles von uns bessern Thieren! Ich muß nach der Musik tanzen; ich, der ernsthafte Lär! Und sie wissen es doch nur allzuwohl, daß sich solche Possen zu meinem ehrwürdigen Wesen nicht schieden; denn warum lachten sie sonst, wenn ich tanze?

Ich tanze auch nach der Musik: versetzte der gelehrige Elezphant; und glaube eben so ernsthaft und ehrwürdig zu senn, als du. Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht; freudige Bewunderung bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir also, Bär; die Menschen lachen nicht darüber, daß du tanzest, sondern darüber, daß du dich so albern dazu anschiekst.

#### 12. Der Strauß.

Das pfeilschnelle Rennthier sahe den Strauß, und sprach: Das Laufen des Straußes ist so außerordentlich eben nicht; aber ohne Zweifel sliegt er desto besser.

Ein andermal sahe der Adler den Strauß, und sprach: Fliegen kann der Strauß nun wohl nicht, aber ich glaube, er muß gut laufen können.

a nacomber

# 13. 14. Die Wohlthaten, in zwen Fabeln.

#### 

Hast du wohl einen größern Wohlthäter unter den Thieren, als uns? fragte die Biene den Menschen.

Ja wohl! erwiederte biefer.

"Und wen?"

Das Schaf! Denn seine Wolle ist mir nothwendig, und dein Honig ist mir nur angenehm.

#### [2]

Und willst du noch einen Grund wissen, warum ich das Schaf für meinen größern Wohlthäter halte, als dich Biene? Das Schaf schenket mir seine Wolle ohne die geringste Schwiezrigkeit; aber wenn du mir deinen Honig schenkest, muß ich mich noch immer vor deinem Stachel fürchten.

#### 15. Die Eiche.

Der rasende Nordwind hatte seine Stärke in einer stürmisschen Nacht an einer erhabenen Eiche bewiesen. Nun lag sie gestreckt, und eine Menge niedriger Sträuche lagen unter ihr zerschmettert. Ein Fuchs, der seine Grube nicht weit davon hatte, sabe sie des Morgens darauf. Was für ein Baum! rief er. Hätte ich doch nimmermehr gedacht, daß er so groß gewesen wäre!")

## 16. Die Geschichte des alten Wolfs, in sieben Fabeln. Aelianus lib. IV. cap. 15.

#### [1]

Der böse Wolf war zu Jahren gekommen, und faßte den gleißenden Entschluß, mit den Schäfern auf einem gütlichen Fuß zu leben. Er machte sich also auf, und kam zu dem Schäfer, dessen Horden seiner Höhle die nächsten waren.

") Ihr die ihr vom Geschick erhöht, Weit siber uns erhaben steht, Wie groß ihr wirklich seyd, zu wissen, Wird euch das Glück erst stürzen müssen. 1753. Schäfer, sprach er, du nennest mich den blutgierigen Räusber, der ich doch wirklich nicht bin. Freylich muß ich mich an deine Schafe halten, wenn mich hungert; denn Hunger thut weh. Schütze mich nur vor dem Hunger; mache mich nur satt, und du sollst mit mir recht wohl zufrieden seyn. Denn ich bin wirklich das zahmste, sanstmüthigste Thier, wenn ich satt bin.

Wenn du fatt bist? Das kann wohl seyn: versetzte der Schäfer. Aber wenn bist du denn satt? Du und der Geitz werden es nic. Geh beinen Weg!

#### 17. [2]

Der abgewiesene Wolf kam zu einem zwenten Schäfer.

Du weißt, Schäfer, war seine Unrede, daß ich dir, das Jahr durch, manches Schaf würgen könnte. Willst du mir überhaupt sedes Jahr sechs Schafe geben; so bin ich zufrieden. Du kannst alsdenn sicher schlafen, und die Hunde ohne Bedensken abschaffen.

Sechs Schafe? sprach der Schäfer. Das ist ja eine ganze Heerde! —

Run, weil du es bist, so will ich mich mit fünfen begnügen: sagte der Wolf.

"Du scherzest; fünf Schafe! Mehr als fünf Schafe opfre "ich kaum im ganzen Jahre dem Pan."

Auch nicht viere? fragte der Wolf weiter; und der Schäfer schüttelte spöttisch den Kopf.

"Drey? — Zwey?" — —

Nicht ein einziges; siel endlich der Bescheid. Denn es wäre ja wohl thöricht, wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, vor welchem ich mich durch meine Wachsamkeit sichern kann.

### 18. [3]

Aller guten Dinge sind drey; dachte der Wolf und kam zu einem dritten Schäfer.

Es geht mir recht nahe, sprach er, daß ich unter euch Schä= fern als das graufamste, gewissenloseste Thier verschrieen bin.

- semale

Dir, Montan, will ich ist beweisen, wie unrecht man mir thut. Gib mir jährlich ein Schaf, so soll deine Heerde in jesnem Walde, den niemand unsicher macht, als ich, fren und unbeschädigt weiden dürfen. Ein Schaf! Welche Kleinigkeit! Könnte ich großmüthiger, könnte ich uneigemütziger handeln?

— Du lachst, Schäfer? Worüber lachst du demn?

D über nichts! Alber wie alt bist du, guter Freund? sprach der Schäfer.

"Was geht dich mein Alter an? Immer noch alt genug, "dir deine liebsten Lämmer zu würgen."

Erzürne dich nicht, alter Jsegrim. Es thut mir Leid, daß du mit deinem Vorschlage einige Jahre zu spät kömmst. Deine ausgebissenen Zähne verrathen dich. Du spielst den Uneigen= nützigen, bloß um dich desto gemächlicher, mit desto weniger Gefahr nähren zu können.

#### 19. [4]

Der Wolf ward ärgerlich, faßte sich aber doch, und ging auch zu dem vierten Schäfer. Diesem war eben sein treuer Hund gestorben, und der Wolf machte sich den Umstand zu Ruße.

Schäfer, sprach er, ich habe mich mit meinen Brüdern in dem Walde veruneiniget, und so, daß ich mich in Ewigkeit nicht wieder mit ihnen aussthnen werde. Du weißt, wie viel du von ihnen zu fürchten hast! Wenn du mich aber anstatt deines verstorbenen Hundes in Dienste nehmen willst, so stehe ich dir dafür, daß sie keines deiner Schafe auch nur scheel ansehen sollen.

Du willst sie also, versetzte der Schäfer, gegen deine Brüder im Walde beschügen? —

"Was meine ich denn sonft? Freylich."

Das wäre nicht übel! Alber, wenn ich dich nun in meine Horden einnähme, sage mir doch, wer sollte alsdenn meine armen Schafe gegen dich beschüßen? Einen Dieb ins Haus nehmen, um vor den Dieben außer dem Hause sicher zu seyn, das halten wir Menschen —

Ich höre schon: sagte der Wolf; du fängst an zu moralisi= ren. Lebe wohl!

h-conde

#### 20. [5]

Wäre ich nicht so alt! knirschte der Wolf. Aber ich muß mich, leider, in die Zeit schicken. Und so kam er zu dem fünfeten Schäfer.

Rennst bu mich, Schäfer? fragte ber Wolf.

Deines gleichen wenigstens fenne ich: versette der Schäfer.

"Meines gleichen? Daran zweiste ich sehr. Ich bin ein so "sonderbarer Wolf, daß ich deiner und aller Schäfer Freund= "schaft wohl werth bin."

Und wie fonderbar bift du denn?

"Ich könnte kein lebendiges Schaf würgen und fressen, und "wenn es mir das Leben kosten sollte. Ich nähre mich blos "mit todten Schafen. Ist das nicht löblich? Erlaube mir "also immer, daß ich mich dann und wann bei deiner Heerde "einsinden, und nachfragen darf, ob dir nicht —"

Spare der Worte! sagte der Schäfer. Du müßtest gar feine Schafe fressen, auch nicht einmal todte, wenn ich dein Feind nicht senn sollte. Ein Thier, das mir schon todte Schafe frißt, lernt leicht aus Hunger franke Schafe für todt, und gestunde für frank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung, und geh!

# 21. [6]

Ich muß nun schon mein Liebstes daran wenden, um zu meinem Zwecke zu gelangen! dachte der Wolf, und kam zu dem sechsten Schäfer.

Schäfer, wie gefällt bir mein Belg? fragte ber Bolf.

Dein Belz? sagte der Schäfer. Laß sehen! Er ist schön; die hunde mussen dich nicht oft unter gehabt haben.

"Nun so höre, Schäfer; ich bin alt, und werde es so "lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu Tode; und ich "vermache dir meinen Belz."

En sieh doch! sagte der Schäfer. Kömmst du auch hinter die Schliche der alten Geithälse? Nein, nein; dein Belz würde mich am Ende siebenmal mehr kosten, als er werth wäre. Ist es dir aber ein Ernst, mir ein Geschenk zu machen, so gieb mir ihn gleich itt. — Hiermit grif der Schäfer nach der Keule, und der Wolf flohe.

## 22. [7]

D die Unbarmherzigen! schrie der Wolf, und gerieth in die äußerste Wuth. So will ich auch als ihr Feind sterben, ehe mich der Hunger tödtet; denn sie wollen es nicht besser!

Er lief, brach in die Wohnungen der Schäfer ein, rif ihre Kinder nieder, und ward nicht ohne große Mühe von den Schäfern erschlagen.

Da sprach der Weiseste von ihnen: Wir thaten doch wohl Unrecht, daß wir den alten Räuber auf das Leußerste brachten, und ihm alle Mittel zur Besserung, so spät und erzwungen sie auch war, benahmen!

### 23. Die Maus.

Eine philosophische Maus pries die gütige Natur, daß sie die Mäuse zu einem so vorzüglichen Gegenstande ihrer Erhalztung gemacht habe. Denn eine Helste von uns, sprach sie, erzhielt von ihr Flügel, daß, wenn wir hier unten auch alle von den Ragen ausgerottet würden, sie doch mit leichter Mühe aus den Fledermäusen unser ausgerottetes Geschlecht wieder herstellen könnte.

Die gute Maus wußte nicht, daß es auch geflügelte Katzen giebt. Und so beruhet unser Stolz meistens auf unfrer Un= wissenheit!

# 24. Die Schwalbe.

Glaubet mir, Freunde; die große Welt ist nicht für den Weisen, ist nicht für den Dichter! Man kennet da ihren wahren Werth nicht, und ach! sie sind oft schwach genug, ihn mit einem nichtigen zu vertauschen.

In den ersten Zeiten war die Schwalbe ein eben so tonreischer, melodischer Vogel, als die Nachtigall. Sie ward es aber

in-consta

bald müde, in den einfamen Büschen zu wohnen, und da von niemand, als dem fleißigen Landmanne und der unschuldigen Schäferinn gehöret und bewundert zu werden. Sie verließ ihre demüthigere Freundin, und zog in die Stadt. — Was geschah? Weil man in der Stadt nicht Zeit hatte, ihr göttliches Lied zu hören, so verlernte sie es nach und nach, und lernte dafür — bauen.

### 25. Der Adler.

Man fragte den Adler: warum erziehest du deine Jungen so hoch in der Luft?

Der Adler antwortete: Würden sie sich, erwachsen, so nahe zur Sonne wagen, wenn ich sie tief an der Erde erzöge?

## 26. Der junge und ber alte Birfch.

Ein Hirsch, den die gütige Natur Jahrhunderte leben lassen, sagte einst zu einem seiner Enkel: Ich kann mich der Zeit noch sehr wohl erinnern, da der Mensch das donnernde Feuerzohr noch nicht erfunden hatte.

Welche glückliche Zeit muß das für unfer Geschlecht gewesen seyn! seufzete der Enkel.

Du schließest zu geschwind! sagte der alte Hirsch. Die Zeit war anders, aber nicht besser. Der Mensch hatte da, anstatt des Feuerrohres, Pfeile und Bogen; und wir waren eben soschlimm daran, als ist.

## 27. Der Pfau und der Hahn.

Einst sprach der Pfau zu der Henne: Sieh einmal, wie hochmüthig und trozig dein Hahn einher tritt! Und doch sagen die Menschen nicht: der stolze Hahn; sondern nur immer: der stolze Pfau.

Das macht, sagte die Henne, weil der Mensch einen gegründeten Stolz übersichet. Der Hahn ist auf seine Wachsamkeit, auf seine Mannheit stolz; aber worauf du? — Auf Farben und Federn.

### 28. Der Birfc.

Die Natur hatte einen Sirsch von mehr als gewöhnlicher Größe gebildet, und an dem Halse hingen ihm lange Haare herab. Da dachte der Hirsch ben sich selbst: Du könntest dich ja wohl für ein Elend ansehen lassen. Und was that der Eiztele, ein Elend zu scheinen? Er hing den Ropf traurig zur Erde, und stellte sich, sehr oft das bose Wesen zu haben.

So glaubt nicht selten ein wiziger Geck, daß man ihn für keinen schönen Geist halten werde, wenn er nicht über Ropfweh und Hypochonder klage.

## 29. Der Aldler und der Fuchs.

Sen auf deinen Flug nicht so stolz! sagte der Fuchs zu dem Aldler. Du steigst doch nur deswegen so hoch in die Luft, um dich desto weiter nach einem Use umsehen zu können.

So kenne ich Männer, die kiefsinnige Weltweise geworden sind, nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern aus Begierde zu einem einträglichen Lehramte.

## 30. Der Schäfer und die Nachtigall.

Du zürnest, Liebling der Musen, über die laute Menge des parnassischen Geschmeißes? — D höre von mir, was einst die Nachtigall hören mußte.

Singe doch, liebe Nachtigall! rief ein Schäfer der schwei= genden Sängerin, an einem lieblichen Frühlingsabende, zu.

Ach! sagte die Nachtigall; die Frösche machen sich so laut, daß ich alle Lust zum Singen verliere. Hörest du sie nicht?

Ich höre sie frenlich: versetzte der Schäfer. Alber nur dein Schweigen ist Schuld, daß ich sie höre.

# Unhang.

Fabeln aus dem erften Theile ber Schriften, 1753.

## Der Riefe.

Ein rebellischer Riese schoß seinen vergifteten Pfeil über sich in den himmel, niemand geringerm, als einem Gott, das Leben damit zu rauben. Der Pfeil sloh in die unermessenste Ferne, in welcher ihm auch der schärfere Blick des Riesens nicht folgen konnte. Schon glaubte der Rasende sein Ziel getroffen zu haben, und sing an, ein gotteslästerliches Triumphlied zu jauchzen. Endlich aber gebrach dem Pfeile die mitgetheilte Kraft der schnellenden Senne; er siel mit einer siets wachssenden Wucht wieder herab, und tödtete seinen frevelnden Schüßen.

Unsinnige Spötter der Religion, eure Zungenpfeile fallen weit unter ihrem ewigen Throne wieder zurück; und eure eigne Lästerungen sind es, die sie an euch rächen werden.

## Der Falfe.

Des einen Glück ist in der Welt des andern Unglück. Eine alte Wahrheit, wird man fagen. Die aber, antworte ich, wichtig genug ist, daß man sie mit einer neuen Fabel erleutert.

Ein blutgieriger Falke schoß einem unschuldigen Taubenpaare nach, die sein Anblick eben in den vertrautesten Kennzeichen der Liebe gestört hatte. Schon war er ihnen so nah, daß alle Rettung unmöglich schien; schon gurrten sich die zärtlichen Freunde ihren Abschied zu. Doch schnell wirst der Falke einen Blick aus der Höhe, und wird unter sich einen Hasen gewahr. Er vergaß die Tauben; stürzte sich herab, und machte diesen zu seiner Beute.

## Damon und Theodor.

Der schwarze Himmel drohte der Welt den fürchterlichsten Beschluß des schönsten Sommertages. Noch ruhten Damon und Theodor unter einer fühlenden Laube; zwen Freunde, die der Welt ein rares Benspiel würden gewesen sehn, wenn sie die Welt zum Zeugen ihrer Freundschaft gebraucht hätten. Einer fand in des andern Umarmungen, was

- Conde

der Himmel nur die Tugendhaften finden läßt. Ihre Seelen vermischten sich durch die zärtlichsten Gespräche, in welchen sich Scherz und Ernst unzertrennlich verknüpften. Der Donner rollte stürmisch in der Lust, und beugte die Anie heuchlerischer Anechte. Was aber hat die Tugend zu fürchten, wenn Gott den Lasterhaften drohet? Damon und Theodor blieben geruhig - - Doch schnell stand in dem Damon ein fürchter-licher Gedanke auf: wie wann ein solcher Schlag mir meinen Freund von der Seite rise? - So schnell als dieser Gedanke sein Herz mit Schrecken übergoß, und die Heuterkeit aus seinen Blicken vertilgte; so schnell sah er ihn - unerforschliches Schicksal! - wahr gemacht. Theodor siel tod zu seinen Füssen, und der Blig kehrte triumphierend zurück. Rechte des Donnergottes, schrie Damon, wenn du auf mich gezielt hast, so hast du mich nur allzuwohl getrossen. Er zog sein Schwerd aus, und verschied auf seinem Freunde.

Zärtliche Seelen, werdet ihr dieser Geschichte eine heilige Thräne zollen? Weinet, und empfindet in eurer lebhaften Borstellung die Süßigkeit mit einem Freunde zu sterben.

# Fragmente.

— — disjecti membra poetac. Horay.

1753.

Mus einem Gebichte über die menschliche Glückseligkeit.

Wie fommt es, daß ein Geift, der nichts als Glauben haßt, Und nichts als Grunde liebt, den Schatten oft umfaßt, Wenn er die Wahrheit denft in sichern Urm ju fchlieffen, Dag ihm jum Unftog wird, was alle Kinder wiffen? Wer lehrt mich, obs an ihm, obs an der Wahrheit liegt? Berführet er sich selbst? Ift sies, die ihn betriegt? Bielleicht hat bendes Grund, und wir sind nur erschaffen, Unstatt sie einzusehn, bewundernd zu begaffen. Sie, die der Dirne gleicht, die ihre Schönheit fennt, Und jeden an fich lockt, und doch vor jedem rennt. Huch bem, der sie verfolgt, und fleht und schenft und schwöret, Wird faum ein Blid gegonnt, und wird nur halb gehöret. Bergweifelnd und verliedt wünfcht fie die Welt ju febn; Stürzt jeden in Gefahr, um feinem bengustehn. Ein Zweifler mahle sich ihr Bild in diesen Zügen! Dein, sie betriegt uns nie! = = Wir finde, die une betriegen.

Ein Geist, der auf dem Pfad, den man vor ihm gegangen, Nicht weiter kommen kann, als tausend mitgelangen, Berliert sich in der Meng, die kein Berdienst besitzt, Als daß sie redlich glaubt, und was sie weis, beschützt.

Dieg ift es, mas ihn qualt. Er will, daß man ihn merke. Bum Folgen allzu folz, fehlt ihm der Führer Stärfe. Drum fpringt er plöglich ab, fucht fühn, doch ohn Berftand, Gin neues Wahrheitereich, ein unentdecftes Land. Ihm folgt ein leichter Schwarm noch zehnmahl fleinrer Geiffer. Wie glücklich ift er nun; die Rotte nennt ihn Meister. Er wagt fich in die Welt mit Wig und frecher Stirn. Und was lehrt uns denn nun sein göttliches Gehirn? Danf fen dem großen Beift, der Furcht und Wahn vertrieben! Er sprichts, und Gott ift nicht zu fürchten, nicht zu lieben. "Die Frenheit ift ein Traum: die Secle wird ein Jon, "Und meint man nicht das Sirn, versteht man nichts davon. "Dem Gut und Bofen fest ein bloder Beife Schranfen, "Und ihr beglaubtes Nichts wohnt nun in den Gedanken. "Cartusch und er, der nie fein Leid und Deid vergaß, "Cartusch und Spictet verdient nicht Ruhm, nicht Saß. "Der fahl, weils ihm gefiel, und weil er fiehlen mußte; "Der lebte tugendhaft, weil er nichts beffers wußte; "Der ward wie der regiert, und feiner Thaten Berr "War, wie ein Uhrwerf nie, auch nie ein Sterblicher. "Wer thut was ihm gefällt, thut bas was er thun follte; "Rur unfer Stolg erfand bas leere Bort: ich wollte. "Und eben die, die uns farf oder schwach erschaft, "Sie, die Ratur, schaft uns auch gut und lafterhaft." -Wer glaubte, daß ein Geift, um fühn und neu zu denfen, Sich felber schänden fann, und feine Burde franken?

Der Menge Behfall ist zwar nie der Wahrheit Grund, Und oft liegt ihre Lehr in eines Weisen Mund, Der, alles selbst zu sehn, in sich zurückgegangen, Des Zweisels Gegengift durch Zweiseln zu erlangen. Doch macht den größern Theil auch das zum Lügner nicht, Weil der und jener Narr von Gegengründen spricht. Er, der die Wahrheit sucht, darf nicht die Stimmen zählen; Doch wenn die Menge sehlt, so kann auch einer sehlen. Ich glaub, es ist ein Gott, und glaub es mit der Welt, Weil ich es glauben muß, nicht weil es ihr gefällt. Doch der, der sich nicht selbst zu denken will erkühnen, Der fremdes Wissen untt, dem andrer Angen dienen, Folgt kläglicher der Meng als einem Sonderling = = =

Gnug, wer Gott leugnen fann, muß sich auch leugnen können. Bin ich, so ist auch Gott. Er ist von mir zu trennen, Ich aber nicht von ihm. Er wär, wär ich auch nicht; Und ich fühl was in mir, das für sein Dasehn spricht. Weh dem, der es nicht fühlt, und doch will glücklich werden, Gott aus dem Himmel treibt, und diesen sucht auf Erden!

Beflagenswürdge Welt, wenn dir ein Schöpfer fehlt, Des Weisheit nur das Wohl jum Zweck der Thaten mablt! Spielt nur ein Ungefehr mit mein und deinem Befen, Mard ich nur, weil ich ward, und bist du nicht erlesen; Was halt den feigen Urm, daß er benm fleinsten Schmerz Bu seiner Rettung sich den Dold nicht druckt ins Berg? Stirb, weil dein Leiden doch ju feiner Absicht zwecket, Und dich in Freud und Leid ein hamscher Zufall necket, Der dich durch furge Lust ruchweise nur erquickt, Daß dich der nächste Schmerz nicht unempfindlich drückt. Gin Beiser schätt fein Spiel, wo nur der Kall regieret, Und Klugheit nichts gewinnt, und Dummheit nichts verlieret. Verlust ohn meine Schuld ift ein zu bittres Bift, Und Glud ergötzt mich nicht, das auch die Rarren trift. Stirb, und verlaß die Welt, das Urbild folder Spiele, Wo ich Pein ohne Schuld, und Lust mit Eckel fühle. Doch warum eifr' ich fo? Gott ift, mein Glud fieht fest, Das Wechsel, Schmerz und Zeit mir schmackhaft werden läßt.

Die Wahrheit wird manchmal in Fabeln gern gehört; So höre, was mich einst ein frommer Mönch gelehrt. Zur gütigen Natur froch mit Berdruß und Klage Der Gärten sleißger Feind, der irrosche Feind vom Tage. "Natur, dem Maulwurf nur warst du stiesmütterlich? "Für alle sorgtest du? und sorgtest nicht für mich?"

h-conde

"Was klagst du?" = "D Natur! das solltest du nicht wissen? "Barum soll ich allein das Glück zu sehen missen? "Der Mensch sieht, ich bin blind. Mein Leben hängt daran; "Der Falle zu entgehn, gib, daß ich sehen kann." "Sey sehend, daß ich auch bey dir entschuldigt werde!" Er sah, und grub sich gleich in die geliebte Erde. Hier, wo kein Strahl des Lichts die Finsterniß verjagt, Bas nutt ihm hier sein Glück? daß er von neuem klagt. "Natur, schrie er zurück, das sind unmöglich Angen." "Sie sinds, nur daß sie nicht für einen Maulwurf taugen."

Und das, was in mir wohnt, was in mir fühlt und denket; Das, was zwar mein Gehirn, doch nicht die Welt umfchränket; Das, was sich felber weis, und zu sich spricht: ich bin; Was auch die Zeit beherrscht, und was mit der will flichn, Durch unsichtbare Macht auf heut und morgen bringet, Und Morgen, eh es wird, mit weitem Blid durchdringet; Das mich, dem die Natur die Klügel nicht verliehn, Bom niedern Stanbe bebt, die Simmel ju umgiehn; Das was die Starf ersett, die in dem Lowen wathet, Wodurch der Mensch ein Mensch, und ihm als Mensch gebiethet: Das wird des Uhrwerks Kraft, das im Gehirne geht, Und feines Körpers Theil, weil man es nicht versteht. Doch sprich, du fluger Thor, wenn es die Körper zeugen, Bersteht man es dann eh, als wenn es Geistern eigen? Du machest Schwierigfeit durch Schwierigfeiten flar, Bertreibst die Dammerung, und bringst die Racht uns dar. Wie jeso meinem Licht, das in den stillen Stunden Mit meinem Aleiße macht, der noch fein Glud gefunden, Da ich es pugen will, die unachtsame Sand Den Dacht zu knap geklirzt, die Flamme gar verschwand zc.

Aus einem Gedichte an den herrn Baron von Sp \* \*.

Die Schule macht den Dichter? Nein.
Er, welchen die Natur zu ihrem Mahler wählet,
Und ihn, ein mehr als Mensch zu sehn,
Mit jenem Feur beseelet,
Das leider mir! doch nicht von Sp° sehlet;
Dem sie ein sühlend Herz und ein harmonisch Ohr,
Und einen Geist verlieh, dem Glück und Shr und Thor
Nie marternd Misvergnügen macht,
Wenn nur auf ihn die holde Muse lacht,
Die seinen edlern Theil von dem Bergessen sparet,
Wosür sein Titel nicht, nicht Königsgunst bewahret:
Ein solcher dringt hervor, wohin das Glück ihn stieß,
Das gern auch Dichter plagen wollte,
Ist minder das, was es ihn werden ließ,

Und schon hat man gesehen, Alls zwensach Adams Sohn, ihn hinterm Pfluge gehen. Als fauler Rinder Herr wagt er ein göttlich Lied, Das Musen vom Olymp, ihn aus dem Staube zieht; Er wirft den Zepter weg, den er mit Klatschen schwang, Singt schöner ungelehrt, als G° mühsam sang.

Noch öftrer treibet ihn, für Musen nur geschaffen, Ein neidisches Geschick zu ungeliebten Waffen, Und läßt ihn, statt auf Pindus Höh, Im wühlenden Gelerm des wilden Lagers schlafen. Jedoch umsonst: sein rührend Rohr Schweigt ben Carthaunen nicht, und tont Trommeten vor. Sein Muth erstickt nicht seinen Wiß; Sein järtliches Gesühl nicht Gier berühmt zu sterben; Und die gefaltne Stirn, des Schreckens sinsirer Sig, Bom Ginfall aufgeklärt, wird keinen Scherz verderben. Die Musen staunen sanst, beh Helden sich zu sinden, Die ihrer Lorbeern Schmuck in Mavors Lorbeern winden.

a memorale

Aus einem Gedichte über den jezigen Geschmack in der Poesie.

Roch rollt dein leichter Bers auf leichten Jamben fort; Roch bringst du gleichen Schall an den gewohnten Ort; Roch denfst du, wie man denft, eh man den Wig verwöhnet, Daß er fich edel nur nach feltnen Bildern fehnet; Roch redft du, wie man redt, eh man die Junge bricht, Daß sie lateinisch Deutsch mit schönen Stammeln spricht, Roch hast du nicht gewagt ein römisch Lied zu spielen, Das von Gedanken ftrogt, doch minder hat jum fühlen; Roch tont dein schwacher Mund die Göttersprache nicht; Noch giebst du jedem Zug sein ihm gehörig Licht; Roch trägt Wort und Begrif ben dir nicht neue Banden, Wer dich gelesen hat, der hat dich auch verstanden; Du bift von falter Urt, die gern vernünftig denft, Und ihrem Zweifel mehr als ihrem Wiße schenft = = = Und willst ein Dichter senn? = = Geh, laß den schweren Ramen, Bum Dichter trägst du faum den ungefeimten Samen.

So sprach ein großer Geist, von R° Feur erhigt, In meiner Muse jüngst, die noch im Dunkeln sigt. Mitleidig wollt er mich die kühnen Wege lehren, Wo und die Welt nicht hört, doch künstge Welten hören. Nein, sprach ich, jener Wahn hat mich noch nicht berauscht, Der nicht die Fesseln slieht, die Fesseln nur vertauscht; Die Ketten von dem Fuß sich an die Hände leget, Und glaubt, er trägt sie nicht, weil sie der Fuß nicht träget. Du siehst, wo Opty ging = = Boll Zorn verließ er mich, Und donnert hinten nach: kein Schweißer lobe dich!

Erschüttert von dem Fluch bis in das Mark der Glieder, Schlug ich dem Sünder gleich die Augen schamroth nieder, Für den die Rache schon den Stab gebrochen hat, Bestimmt zum Prediger der Tugend auf dem Rad. Vom kalten Schaur erlosch in mir das heilge Feuer, Das stille Dichter lehrt auch sonder einem M°°. Voll Eckel sah ich mich, und sahe mich veracht; Von Enkeln nicht gekannt, die B°° schwärmrisch macht;

Ich fah voll Furcht hinaus auf Scenen fünftger Dichter; Die Wage der Critif hielt ein gewaltger Richter, Der seines Benfalls Wucht mit auf die Schale legt, Die, wie sein Finger will, steigt oder überschlägt zc.

Alus einem Gedichte an den Herrn M \* \*.

Der lobt die Renern nur, und der lobt nur die Alten. Freund, der sie bende fennt, sprich, mit wem foll iche halten? Die Weisheit, war sie nur verflogner Zeiten Ghr? Ift nicht des Menschen Geist der alten Größe mehr? Wie? oder ward die Welt zu unfrer Zeit nur weise? Und stieg die Runst so spät bis zu dem höchsten Preise? Dein, nein; denn die Ratur wirft fich ftets felber gleich, Im Wohlthun ftets gerecht, an Gaben allzeit reich. Un Geistern fehlt es nie, die aus gemeinen Schranken Des Wiffens sich gewagt, voll schöpfrischer Gedanken; Nur weil ihr reger Sinn nicht allzeit eins geliebt, Ward von der Knust bald der, bald jener Theil genibt. Das Alter wird uns stets mit dem Somer beschämen, Und unfrer Zeiten Ruhm muß Newton auf fich nehmen. Zwen Geister gleich an Größ, und ungleich nur im Werf, Die Wunder ihrer Zeit, des Meides Augenmerf. Wer zweifelt, daß Somer ein Newton worden mare, Und Newton, wie Somer, der emgen Dichtfunst Ehre, Menn diefer das geliebt, und diefes der gewählt, Worinne benden doch nichts mehr jum Engel fehlt?

Bor diesem galt der Witz, und durch den Witz der Dichter, Selbst Griechen machten ihn zum Feldherrn und zum Richter. Jest sucht man mehr als Witz; die Zeit wird gründlicher, lind macht den Weg zum Ruhm dem Weisen doppelt schwer. Nuß geht Vergnügung vor. Was nur den Geist ergößet, Den Beutel ledig läßt, verdient das, daß mans schäßet? Ihr weisen Enkel seht der Aeltern Fehl wohl ein: Soust ward der Dichter groß, nun wirds ein Schreiber sehn. Schon recht, der nußt dem Staat. Und müßige Poeten Hatos Republick, Europa nicht, vonnöthen.

Was ist denn ihre Aunst, und worauf tropen sie? Der Dummfopf, der sie schmäht, begrif ihr Borrecht nie. Ihr Muster ist Natur, sie in belebten Bildern Mit eignen Farben uns, verschönert oft, zu schildern. Doch, Dichter, sage selbst, was schilderst du von ihr? Der Dinge Flächen nur und Schein gefallen dir. Wie sie das Auge sieht, dem Geiste vorzumahlen, Bleibst du den Sinnen treu, und machst aus Geistern Schalen. Ins innre der Natur dringt nie dein furzer Blick; Dein Wissen ist zu leicht, und nur des Pöbels Glück.

Allein mit fühnem Aug ins Seiligthum zu blicken, Do die Ratur im Werf, bemuht mit Deifterftucken, Ben dunfler Seimlichfeit, der emgen Richtschnur treu, Ru unferm Rathfel wird, und Runft ihr fommt nicht beb; Der Simmel Renner febn; befannt mit Mond und Sternen, Ihr Gleis, Zeit, Größ und Licht, durch gluckliche Rathen lernen; Nicht fremd sehn auf der Welt, daß man die Wohnung kennt, Der Serrn sich mancher Thor, ohn sie ju fennen, nennt; Bald in dem finstern Schacht, wo Graus und Reichthum thronet, lind ben dem Rus Gefahr in hohlen Kelfen wohnet, Der Steine theure Laft, der Erite hart Gefchlecht, Der Gange Wunderlauf, mas schimmernd und mas acht, Mit muhfamer Gefahr und fährlichen Beschwerden, Rengierig auszuspähn, und so ihr Herr zu werden; Bald in der lufigen Plan, im schauernd dunkeln Wald, Auf fahler Berge Saupt, in frummer Felfen Spalt, Und wo die Neubegier die schweren Schritte leitet, Und Frost und Wind und Weg die Lehrbegier bestreitet, Der Pflangen grunen Bucht gelehrig nachzugehn, Und mit dem Pobel zwar, doch mehr als er, ju fehn; Bald mehr Bollfommenheit in Thieren zu entdecken, Der Bogel Feind ju fenn und Störer aller Secken; Bu wiffen was dem Bar die farten Anochen füllt, Das in dem Glend guett, was aus dem Dehfen brullt, Was in dem Decan für scheuflich Unthier schwimmet, Und welche Schneckenbrut an feinem Ufer glimmet; Was jedem Thier gemein, was ihm besonders ift,

Was jedes Reich verbindt, wo jedes March sich schließt; Bald mit gentem Blick den Menschen zu ergründen, Des Blutes Arcislauf sehn, sein kestes Triebwerk sinden: Dazu gehöret mehr, als wenn behm Glase Wein Der Dichter ruhig singt, besorgt nur um den Schein.

D Zeit, beglückte Zeit! wo gründlich feltne Geister Gott in der Creatur, im Runfiftud feinen Meifter, Dem Spötter aufgedeckt, der blind sich und die Welt Kür eine Glücksgeburth des blinden Zufalls halt. Rühmt eure Dichter nur, ihr Bater alter Zeiten, Die Meister schönes Wahns, und fleiner Treflichkeiten, Durch die Gott und fein Dienst ein albern Dahrlein ward, Bom Pobel nur geglaubt, der Geifter fleinsten Urt. Die Wahrheit fam zu uns im Glanz herab geflogen, Und hat im Newton gern die Menschheit angezogen. Uns giert ein Aldrovand, ein Reaumur giert uns mehr, Als alle Musen ench im einzigen Somer. Was großes ift es nun, sich einen Seld erdenken, Und ihn mit eigner Kraft in schweres Unglück senfen, Worans ihn bald ein Gott, bald unbeglaubter Muth Mit großen Thaten reißt, die der Poete thut? Braucht nicht der Philosoph mehr Wig und flärfre Sinnen, Der fleine Bunder fucht, bekannt mit Wurm und Spinnen? Dem feine Raupe friecht, der Mamen er nicht nennt, Und jeden Schmetterling vom ersten Ursprung fennt; Dem Fliegen nicht zu flein, noch Rafer zu geringe, Und in der Muche fieht den Schöpfer aller Dinge; Dem jeder Efigtropf wird eine nene Belt, Die eben der Gott schuf, und eben der Gott halt. Da sieht er Abentheur, die jener nur erfindet, Und ift des Staates fund, den Bien und Ameis gründet. Ja, wenn ein Molier, der Tugend muntrer Freund, Der Spötter eiteln Wahns, des Lächerlichen Feind, Auf Kehler merksam wird, und lernt aus hundert Fallen Der Menschen tropig Berg und trügrisches Berfiellen; Wenn seiner Spötteren fein alter Sut entgeht, Und ihm das Laster nie zu hoch zur Strafe sieht;

Braucht er so viel Verstand, als wenn aus fleinen Reisen Des Schwanzsterns Dörfel uns will seine Laufbahn weisen, Wenn er aus einem Stild aufs Gange richtig schließt, Und durch den einen Bug die ganze Krümmung mißt? Braucht er so viele Runft, die Winfel zu entdecken, In die, das schene Seer, die Laster sich versiecken, Als jener, der im Glas entfernte Monden fieht, Und ihre Größ und Bahn in helle Tafeln zieht? Und als ein andrer, der aus wenigen Minuten Die Fahrt des Lichts bestimmt, und rechnet sie nach Ruthen? Wer braucht mehr Geist und Müh, der, der in fauler Lust Den Wein trinft und erhebt, gelehnt an Phyllis Bruft? Wie? oder der fein Keur, wie es die Sonn erzeuget, Und wie der Saft im Stock durch enge Röhren fleiget. Aus Gründen uns erflärt, und werth ift, daß der Wein Ihn einzig nur erfreu, und flärf ihn nur allein?

Der Dichtern nöthge Geist, der Möglichkeiten dichtet, Und sie durch seinen Schwung der Wahrheit gleich entrichtet, Der schöpferische Geist, der sie beseelen muß, Sprich, Maaa, du weists, braucht den kein Physicus? Er, der zuerst die Luft aus ihrer Stelle jagte, Und mehr bewies, als man je zu errathen wagte; Er, der im Sonnenstrahl den Erund der Farben fand, Und ihre Uenderung in seste Regeln band; Er, der vom Erdenball die platten Pole wußte, Eh ein Maupertuis sie glücklich messen mußte; Hat die kein Schöpfergeist ben ihrer Müh beseelt: Und ist es nur Homer, weil ihm ein ältrer fehlt?

Wird Aristoteles nicht ohne Erund gepriesen,
Dem nie sich die Natur, als unterm Flor gewiesen?
Ein dunkler Wörterkram von Form und Qualität
Ist, was er andre lehrt und selber nicht versieht.
Zu glücklich, wenn sie nicht mit spizig seichten Erillen
Die Lücken der Natur durch leere Tone füllen!
Ein selbst erwählter Grund sützt keine Wahrheit sest,
Alls die man, statt zu sehn, sich selber träumen läst;
Lessings Werke 1.

Und wie wir die Natur ben alten Weisen kennen, Ist sie ihr eigen Werk, nicht Gottes Werk zu nennen. Bergebens sucht man da des Schöpfers Majestät, Wo alles nach der Schnur verkehrter Grillen geht. Wird gleich die Faulheit noch die leichten Lügen ehren, Genug, wir sehen Gott in neuern klärern Lehren. Stagirens Ehr ist jezt den Physikern ein Kind, Wies unsre Dichter noch ben alten Dichtern sind ze.

Anmerkung. Daß bieses Gebicht nicht ganz ist, und baß ich es an vielen Orten selbst nicht mehr verstehe, bieses habe ich dem verstorbnen Herrn Prosessor Menz in Leipzig zu danken. Der Freund an den es gerichtet ist, ließ es in ein physikalisches Wochenblatt einrücken.\*) Diese Ehre kam mir ein wenig theuer zu siehen. Herr Menz war Censor, und zum Unglücke einer von denen, welche vermöge dieses Amts das Recht zu haben glauben, die Schriftsteller nach Belieben zu mishandeln. Er hat unter andern den ganzen Schluß weggestrichen, worinne man siber gewisse, wenn Gott will physikalische, Kindereyen lachte, in welchen der und sener Naturlehrer alle seine Geschicklichkeit bestehen läßt.

Un den Herrn Marpurg, über die Regeln der Wissenschaften zum Vergnügen; besonders der Poesse und Tonkunst.

Der du, für dich und uns, der Töne Kräfte kennst,
Der Kunst und der Natur ihr wahres Umt ernennst,
Maaß, Gleichheit, Ordnung, Werth im Reich der Schalle lehrest,
Denkst, wo man sonst nur fühlt, und mit der Seele hörest,
Dein Ohr nicht küteln läßt, wenn du nicht weißt, warum?
Dem schwere Schönheit nur Lust bringt, und Meistern Ruhm;
Freund, sprich, soll die Musik nicht alle Welt ergößen?
Soll sies; was darf man sie nach strengen Regeln schätzen?
Die grübelnde Vernunft dringt sich in alles ein,
Und will, wo sie nicht herrscht, doch nicht entbehret senn.
Ihr slucht der Orthodox; denn sie will seinem Glanben,
Der blinde Folger heischt, den alten Benfall rauben.
Und mich erzürnt sie oft, wenn sie der Schul entwischt,

- Emple

<sup>\*)</sup> Wermuthlich in den Naturforscher, Leipzig 1747. 1748. S. Leffings Leben I, S. 65.

Und spiggem Tadel hold in unfre Lust sich mischt. Gebietrisch schreibt sie vor, was unsern Sinnen tauge, Macht sich jum Dhr des Dhrs, und wird des Auges Auge. Dort steigt sie allzuhoch, bier allzutief berab, Der Sphär nie treu, die Gott ihr ju erleuchten gab. Die ist des Menschen Herz, wo sich ben Irrthums Schatten, Nach innerlichem Rrieg, mit Lastern Laster gatten, Wo neues Ungeheur ein jeder Tag erlebt, Und nach dem leeren Thron ein Schwarm Rebellen frebt. Sier lag, Bernunft, bein Licht, uns unfern Keind erblicken, Sier herrsche sonder Biel, bier herrsch une ju beglucken. Sier findet Tadel, Rath, Gefet und Strafe ftatt. Doch so ein fleines Reich macht deinen Stoly nicht fatt. Du fliehft auf Abentheur ins Glend ju den Sternen, Und bauft ein folges Reich in unermegnen Fernen, Spähst ter Planeten Lauf, Zeit, Größ und Ordnung aus, Regierst die gange Welt, nur nicht bein eignes Saus. Und steigst du bann und wann, voll Schwindel, aus den Soben, Bufrieden mit dir felbft, wie boch du fliegft, ju feben, So fomft du, flatt ins Berg, in einen Criticus, Der, was die Sinne reigt, methodisch muftern muß, Und treibst durch Regeln, Grund, Runftwörter, Lehrgebande, Uns Luft die Quinteffeng, rectificirst die Freude, Und schafft, wo bein Geschwätz am schärfsten überführt, Dag viel nur halb ergött, und vieles gar nicht rührt; Das Fühlen wird verlernt, und nach erfiesten Gründen Lernt auch ein Schüler ichon des Meisters Tehler finden, Und halt was Körner hat für ausgedroschnes Strob; Denn Efel macht nicht fatt, und Gigensinn nicht frob. Ift der Bergnugen Reich nicht flein genug umschränket, Daß unfer efler Wig auf engre Marchen denfet? Treibt denn der Baum der Luft Sol; fo im leberfing, Daß man gewaltsam ihm die Aleste rauben muß? Ist unfre Freud ein Feur, das sich zu reichlich nähret, Das uns, schwächt man es nicht, ansiatt erwärmt, verzehret? Ift das, mas uns gefällt, denn lauter farfer Bein, Den man erft maffern muß, wenn er foll beilfam fenn?

D nein! denn gleich entfernt vom Geit und vom Berschwenden, Floß, was du gabst, Natur, aus sparsam klugen Händen. Was einen Bauer reitt, macht keine Regel schlecht; Denn in ihm wirkt ihr Trieb noch unverfälschlich ächt; Und wenn die kühne Aunst zum höchsten Gipfel slieget, So schwebt sie viel zu hoch, daß ihn ihr Reit vergnüget. So wie des Weingeists Gluth, weil er zu reinlich brennt, Kein dichtes Holz entstammt, noch seine Theile trennt.

Freund, wundre dich nur nicht, daß einst des Orpheus Saiten Die Thger jahm gemacht, und lehrten Baume schreiten; Das ift: ein wildes Bolf ben Thieren untermengt, Sat, wenn er spielte, sich erstaunt um ihn gedrengt. Sein ungefüßelt Dhr fühlt füße Zauberenen; Ihn lehrt die Macht ber Runft die Macht der Götter ichenen, Und was der Wundermann lobt, rathet und befiehlt, Sat ben ben rauhesten den Reig, mit dem er fpielt. Die Menschlichfeit erwacht; der Tugend sanftes Keuer Erhitt die leere Bruft und wird die Frucht der Leber. Der Bald sieht sich verschmäht, man sammelt sich zu Sauf, Man herricht, man dient, man liebt, und bauet Fleden auf. Co wirft ein Legermann, und Gott weis was für einer! Den Grund jum größten Staat, und macht die Burger feiner. Doch, wars ein Munder? Rein. Dem unverwöhnten Dhr, Das noch nichts schönres fennt, kömmt alles göttlich vor. Jest aber - - wähle felbst, nimm Saffen oder Grauen, Und sprich, ihr edler Stolz, wird er sich so viel trauen? Er begre, wenn er fann, das ungeschlifne Land. Dem Junfer und bem Baur fehlt noch gleich viel Berffand. Er geh, find fie es werth, und lehr mit Opertonen, Was sich nicht lehren läßt, den ohne Murren fröhnen, Und jenen ohne Stolj ein Bauerkonig fenn. Der Priefter raumt ihm gern dagu die Rirden ein. Doch er wird zehnmal eh die Rarpfen in den Teichen, Als ihren dummen Baur und Bauerherrn erweichen. Richt, weil er schlecht gespielt, weil er fein Orpheus ift, Des Runft die Billigfeit nach feinen Zeiten mißt; Rein weil jest, (guldne Beit!) der Pobel auf den Strafen

h-consta

Gin edler Ohr besitt, als Renner fonft befagen. Erst drengt er durch die Wach sich toll ins Opernhaus, Urtheilt erbärmlich dann, und strömt in Tadel aus. Die Wendung mar ju alt, die fam ju oftmals wieder; Sier flieg er allzuhoch, bier fiel er plöglich nieder; Der Ginfall mar dem Ohr ju unerwartet da, Und jener taugte nichts, weil man zuvor ihn fah; Bald wird das Traurige jum Seulen muffer Tone, Bald ist die Sprach des Leids zu ausgefünstelt schöne; Dem ift das Fröhliche ju scheckernd poffenhaft, Und jenem eben das ein Grablied ohne Rraft; Das ist zu schwer gesett, und bas für alle Reblen; Und manchem scheint es gar ein Kehler, nie zu fehlen; Das Wort heißt jugedehnt, und das nicht gnug geschleift; Die Loge weint gerührt, wo jene gifcht und pfeift. Wo fommt die Frechheit ber, fo unbestimmt gu richten? Wer lehrt den gröbsten Beift die Tehler sehn und dichten? Ift nicht, uneins mit fich, ein Thor bes andern Feind? Und fühlt der Rünstler nur sie all auf sich vereint? Ift nicht der Grund, weil fle erschlichne Regeln wiffen, Und, auf gut Gind, barnach vom Stock jum Winfel fchliegen? Er ifts. Nun tadle mich, daß ich die Regeln schmah, Und mehr auf das Gefühl, als ihr Geschwäge seh.

Die Schwester der Musik hat mit ihr gleiches Glücke; Critiken ohne Zahl, und wenig Meisterstücke, Seit dem der Philosoph auf dem Parnasse streift, Und Regeln abstrahirt, und die mit Schlüssen steift. Der Schüler hat gehört, man müsse stießend dichten. Was braucht der Schüler mehr, des Schweitzers Lied zu richten? Grob, Lohenskeinisch, schwer giebt seinen Worten Wucht. Die Menge lobt den Wahn; das ist des Wahnes Frucht. Ja, seine Thrannen hat leichte Besserungen, Nach langem Widerstand, ihm endlich abgedrungen. Und bersten möcht ich oft, wenn tadelndes Geschmeiß, Das kaum mit Müh und Noth die dren Einheiten weis, Den Plant und Wolier zu übersehen glaubet; Und brächt ihm gern damit schimpfsvolle Wunden an; Nur Schade! daß kein Zwerg sie mächtig führen kann. Runsiwörter müssen dann der Dummheit Blöße decken, Und ein gelehrt Citat macht Zierden selbst zu Flecken. Uch arme Poesse! austatt Begeisterung, Und Göttern in der Brust, sind Regeln jest genung. Noch einen Bodmer nur, so werden schöne Grillen Der jungen Dichter Hirn, statt Geist und Feuer füllen. Sein Affe schneidert schon ein ontologisch Kleid Dem zärtlichen Geschmack zur Mascaradenzeit. Sein critisch Lämpchen hat die Sonne jüngst erhellet, Und Klopstock ward durch ihn, wie er schon stand, gesiellet.

Tonarten, Intervall, Accorde, Diffonang, Manieren, Clauseln, Tact, Strich, Conterpunct und Schwang, Mit hundert Wörtern mehr, die tausend nicht verstehen, Worauf sich tausend doch pedantisch albern bleben, Freund, fen fo gut, verbram mein allgudeutsch Gedicht, Damit man auch von mir als einem Renner spricht. Doch nein = = Es möchte mich ein Pfau zu rupfen faffen. Woben ich nichts gedacht, mag ich nichts denken laffen. Zwar durch Bescheidenheit fliegt man nicht himmel an; Dem Mägdchen steht die Scham, und Prahleren dem Mann. Die Regeln sind dazu, daß wir nicht durfen schweigen, Wenn Meifter emfig find und fich in Thaten zeigen. Wer hat so mufige Zeit und figet mubsam still, Daß er erst alles lern, wovon er reden will? Ein Weiser braucht den Mund zum Richten und am Tische. Wer schweigt ift dumm. Drum find das dummfte Bieh die Fische. Beh einem Glase Wein fommt manches auf die Bahn; Da beißt es: rede bier, daß man dich feben fann. Und reden fann man ja. Bom Segen, Dichten, Mahlen, Lehrt auch das fleinste Buch, wo nichts verstehn, doch prahlen.

Der Schwäßer hat den Ruhm: dem Meister bleibt die Müh. Das ist der Regeln Schuld, und darum tadl' ich sie. Doch meinet man vielleicht, daß sie dem Meister nüßen? Man irrt; das hieß die Welt mit Elephanten siügen. Ein Adler hebet sich von selbst der Sonne zu;

h-covale-

Sein ungelernter Flug erhalt sich ohne Rub. Der Sperling fleigt ihm nach, fo weit die Dacher geben, Ihm auf der Kenereß, wanus boch fommt, nach zu seben. Gin Geift, den die Ratur jum Mustergeift beschloß, Ift, was er ift, durch fich; wird ohne Regeln groß. Er geht, so fühn er geht, auch ohne Weiser sicher. Er schöpfet aus sich felbit. Er ift sich Schul und Bucher. Was ihn bewegt, bewegt; was ihm gefällt, gefällt. Cein glücklicher Geschmack ift der Geschmack der Welt. Wer faffet feinen Werth? Er felbft nur fann ihn faffen. Sein Ruhm und Tadel bleibt ibm felber überlaffen. Kehlt einst der Mensch in ihm, find doch die Kehler schon, Rur seine Starfe macht, daß wir die Schwäche febn. So fann ber Affronom die fernen Sonnenflecken Durch Sülf des Sonnenlichts, und anders nicht entdecken. Nachahmen wird er nicht, weil eines Riefen Schritt, Sich felbst gelaffen, nie in Rindertappen tritt. Run faget mir, was dem die fnechtsche Regel nütet, Die, wenn sie fest sich stütt, sich auf sein Benfpiel flüget? Bielleicht, daß Feur und Geift durch fie ersticket wird; Denn mancher hat, aus Furcht ju irren, fich verrirrt. Wo er schon Borsicht braucht, verliert er seinen Udel. Er finget sonder Reid, und darum ohne Tadel.

Doch jedes hundert Jahr, vielleicht auch seltner noch, Kömmt so ein Geist empor, und wird der Schwächern Joch. Muß man, wenn man sich schwingt, stets adlermäßig schwingen? Soll nur die Nachtigall in unsern Wäldern singen? Der nebelhafte Stern muß auch am Himmel stehn; Beh vieler Sonnen Glut würd unsre Welt vergehn. Drum wird dem Mittelgeist vielleicht die Regel nüßen? Die Seul war dort zur Sier, und hier ist sie zum Stüßen. Doch, Freund, belehre mich, wie den Apollo nennt; Wenn er die Tone gleich als seine Finger keunt, Besäß sein schwerer Geist Eucliden und Cartesen, Und Eulern könnt er gar, wie ich Talandern lesen; Allein, er wagte nichts, allein er dächte nie, Dem Führer allzutren, und folgte wie das Bieh;

Und täuschte nur das Dhr mit fünftlichem Geflimper : Wie nennt Apollo den? Wenns hoch fommt: einen Stumper. Much Dichter fenn ich gnug, die nur die Regel macht. Wer diesem Gott nicht dient, ift ihnen in der Ucht. Wagt fich ihr netter Geift in Molierens Sphare; So kömmt kein Monolog, kein freger Anecht die Quere; Gefest er machte gleich die Augen thränenvoll, Mo man nach Sitt und Recht sich selbst belachen foll. Bas schadt das? Sat er boch die Regeln nie verletet, Und gar, o feltner Ruhm, noch neue jugesetet. Die Richter preisen ihn, und rufen: feht, da feht! Wie auch ein großer Geist mit Reis in Teffeln geht. Allein, Freund, lachst du nicht, daß ich von Stümpern spreche? Wer andrer Schwäche zeigt, verberg erft feine Schwäche. Doch ja, du lachst nicht nur; du gahnst auch über mich. Gut, schlafe nur nicht ein. Ich schließ, und frage dich: Wenn der, der wenig braucht, und minder noch begehret, Ben feiner Urmuth lacht, und Reiche lachen lehret, Der nichts verdrüßlich findt, auf alles Buder fireut, Die Freude sich nie fauft, und sich doch täglich freut: Wenn der zu preisen ift, ist der nicht auch zu preisen, Deg Dhr sich nicht emport ben mittelmäßgen Weisen, Der ben des Hirten Alot und muntern Dorfschallmehn So freudig fann, als du in Grauens Opern, fenn? Dies Glud, Freund, wunsch ich dir! und willst du dich bedanken; So wünsch mir gleiche Luft aus Zallern und aus Zanken.

a\_consta

## Die Religion.

## Erffer Gefang.")

Borerinnerung.

Die Religion ift, schon seit verschiednen Jahren, die Beschäftigung meiner ernsthaftern Dufe gewesen. Bon ben feche Gefängen, bie ich größten Theils barliber ausgearbeitet babe, ist vor einiger Zeit ber Anfang bes ersten Gefanges zur Probe gebruckt worden. Ich wiederhohle bier diese Probe; ohne etwas neues hinzuguthun; einige Berbefferungen ausgenommen. Dichten braucht man Bequemlichkeit, und zum Ausarbeiten Zeit. fehlt mir, und vielleicht wird es mir noch lange fehlen — — Mein Plan ist groß. and entwerfe ihn in ben ersten achtzehn Zeilen selbst, von welchen ich im voraus erinnern muß, daß einige von ben Prädicaten daselbst auf die Religion überhaupt, nicht auf die einzige mahre Religion geben. Der erste Gefang ist besonders ben Zweifeln bestimmt, welche wider alles Göttliche aus dem innern und äuffern Elende des Menschen gemacht werden konnen. Der Dichter hat sie in ein Selbstgespräch zusammengenommen, welches er, an einem einsamen Tage bes Berbruffes, in ber Stille geführt. Man glaube nicht, daß er seinen Gegenstand aus den Augen läßt, wenn er sich in ben Labyrinthen ber Gelbsterkenntniß zu verlieren scheint. Gie, die Gelbsterkennts niß, war allezeit der nächste Weg zu der Religion, und ich flige hinzu, ber sicherste. Man schieße einen Blick in sich selbst; man setze alles was man weis, als wlifte man es nicht, beb Seite; auf einmal ift man in einer unburchbringlichen Racht. Man gebe auf den ersten Tag feines Lebens zuruck. Was entbeckt man? Gine mit bem Biehe gemeinschaftliche Geburth; ja, unser Stolt fage mas er wolle, eine noch elendere. Gange Jahre ohne Geiff, ohne Empfindung, folgen barauf, und ben ersten Beweis, bag wir Menschen find, geben wir burch Laster, die wir in uns gelegt fanden, und mächtiger in uns gelegt fanden, als die Tugenden. Die Tugenden! Bielleicht ein leerer Ton! Die Abwechselung mit den Lastern sind unfre Besserungen; Besserungen, bie bie Jahre wirken, bie ihren Grund in der Beranderung unfrer Gafte haben. Wer ist von diesem elenden Loose ausgenommen? Auch nicht der Beifeste. Ben ihm berrichen die Laster nur unter ichonern Larven, und find, wegen ber Natur ihrer Gegenstände, nur minder schäblich, aber eben fo stark, als beb ber verworfensten Seele aus bem Pobel. Der Dichter barf bie Behfpiele nicht in der Ferne suchen. Alle sein Fleiß hat ihm nur die Zeit zum Uebelthun benommen, ben Hang aber bagu nicht geschwächt. Unter andern

<sup>°)</sup> Zuerst gebruckt in dem Neuesten aus dem Reiche des Wißes, No-

Die ersten Sätze lauten in dem Renesten also. Wir wollen dieses Blatt mit dem ersten Gesange eines Gedichts aufüllen, dessen Vorwurf dem Dichter vielleicht am meisten den Bevfall der Kenner wird müssen erwerben helfen. Er besingt die Religion. Sein Plan ist groß. 2c.

Umständen würde er — — und wer muß nicht ein gleiches von sich gesteben? — vielleicht ein Schaum der Bösewichter, oder das Muster eines Thoren geworden seyn. Welcher Andlick! in dem ganzen Umsange des menschelichen Herzens nichts als Laster zu sinden! Und es ist von Gott? Es ist von einem allmächtigen, weisen Gott? Marternde Zweisel! — — Doch vielleicht ist unser Geist desto göttlicher. Vielleicht wurden wir für die Wahrbeit? Wie vielsach ist sie? Zeder glaubt sie zugend nicht sind. Für die Wahrheit? Wie vielsach ist sie? Zeder glaubt sie zu haben, und jeder hat sie anders. Nein, nur der Irrihum ist unser Theil, und Wahn ist unser Wissenschaft. Fügt zu diesem erbärmlichen Bilde des edelsten Theiles von uns auch eine Abschliberung des minder edeln; des Körpers. Er ist ein Zusammenhang meschanischer Wunder, die von einem ewigen Künstler zeigen. Ja, aber auch ein Zusammenhang abscheulicher Krantheiten, in seinem Bau gegründeter Krantheiten, welche die Hand eines Stümpers verrathen. Dieses alles verssührt den zweiselnden Dichter zu schließen:

Der Mensch? wo ist er her?

Bu schlecht für einen Gott; zu gut fürs Ungesehr.

Man stoße sich hier an nichts. Alles dieses sind Sinwürsse, die in den folgenden Gesängen widerlegt werden, wo das jetzt geschilderte Stend selbst der Wegweiser zur Religion werden muß.

Was fich der grobe Wig jum Stof des Spottes mablt; Womit die Schwermuth fich in Probetagen qualt; Wodurch der Aberglaub, in trübe Racht verhillet, Die leichtgetäuschte Welt mit frommen Teufeln füllet; Das göttlichste Geschenf, das aus des Schöpfers Sand Den schwachen Menschen front, noch über dich, Berstand; Bas du mit Zittern glaubst, und bald aus Stolz verfchmäheft, Und bald, wenn du dich filhlit, vom himmel tropig fiehest; Was dein neugierig Wie? in fromme Teffeln schließt; Das dem jum Brelicht wird, und dem ein Leitstern ift; Was Bolfer fnüpft und trennt, und Welten lieg verwüsten, Beil nur die Schwarzen Gott, fein hölzern Rrenge, grüßten; Wodurch, dem Himmel treu, allein ein Geist voll Licht In jene Dunfelheit mit fichern Schritten bricht, Die nach der graufen Gruft, in unerschafnen Zeiten, Auf unfre Seelen harrt, die March der Sterblichkeiten: Dies sen mein ruhrend Lied!

<sup>&</sup>quot;) Doch wir wollen nunmehro ten Dichter selbst hören. 1751.

a\_consta

Dein Feur, Religion!

Entstamme meinen Geist; das Herz entstammst du schon. Dich fühl ich, ehrfurchtsvoll, gleich starf als meine Jugend, Das thörichte Geweb aus Laster, Fehl und Tugend.

Mach Wahrheit durstiger, als durstig nach der Ehr, Auf Kluger Benfall stolz, doch auf den meinen mehr, Entfernt von Welt und Glück, in unbelauschten Stunden, Hab ich den slüchtgen Geist oft an sich selbst gebunden; Und gab mir kummerlos, da, weil ich Hülfe schrie, Mich niemand kennen mag, mich selbst zu kennen Müh.

Der ernsten erster Blick, die ich auf mich geschossen, Hat mein erstauntes Herz mit Schwermuth übergossen. Berlohren in mir selbst, sah, hört und fühlt ich nicht; Ich war in lauter Nacht, und hoste lauter Licht. Nun zwanzig Jahr gelebt — — und noch mich nicht geschen! Rief ich mit Schrecken aus, und blieb gleich Seulen siehen. Was ich von mir gedacht ist falsch, ist lächerlich; Kaum glaub ich, ich zu sehn, so wenig kenn ich mich.

Berdammte Schulmeisheit! Ihr Grillen weiser Thoren! Bald hätt ich mich durch euch, wie meine Zeit verlohren. Ihr habt, da Wähnen nur der Menschheit Wissen ist, Den stolzen Sinn gelehrt, daß er mehr weis, als schließt. Dem Irrthum in dem Schoos, träumt er von Lehrgebäuden, Und kann, stolz auf den Traum, kein wachsam Zweiseln leiden. Das Forschen ist sein Gift, Hartnäckigkeit sein Ruhm; Wer ihn bekehren will, raubt ihm sein Eigenthum; Ihm, der stolz, von der Höh der aufgethürmten Lügen, Natur und Geist und Gott sieht unverhüllet liegen.

Warum? Wer? Wo bin ich? Zum Glück. Ein Mensch. Auf Erden. Bescheide sonder Licht, die Kindern gnügen werden! Was ist der Mensch? Sein Glück? Die Erd, auf der er irrt? Erklärt mir, was ihr nennt. Dann sagt auch, was er wird; Wenn schnell das Uhrwerk stockt, das in ihm denkt und fühlet? Was bleibt von ihm, wann ihn der Würmer Heer durchwühlet, Das sich von ihm ernährt, und bald auf ihm verreckt? Sind Wurm und Mensch alsdann gleich hoffnungslos gestreckt? Bleibt er im Staube Staub? Wird sich ein neues Leben, Auf einer Allmacht Wink, aus seiner Asche heben?

Sier schweigt die Beisheit selbft, den Finger auf den Mund, Und nur ihr Schüler macht mehr, als sie lehrt, uns fund. Die Ginfalt hort ihm ju, mit farrverwandten Blicken, Mit gierig ofnem Mund, und Benfallsreichen Ricen. Sie glaubt, fie bore Gott; denn fie versteht ihm nichts, Und was sie halb gemerkt, stügt sie auf ein: er sprichts. Auch ich, von ihr verführt, vom Sochmuth aufgeblasen, Sielt für die Wahrheit selbst ein philosophisch Rafen; Morinn der irre Ropf verwegne Munder denft, Gin Königreich sich träumt, und seinen Traum verscheuft; Die Schiff im Safen gablt, und alle feine beißet, Bis ihn ein bofer Argt der Schwärmeren entreißet. Er wird gesund und arm; erst war er frank und reich; Glend zuvor und nun — Wer ift, als ich, ihm gleich? Wer fommt und lebret mich, was ich zu wiffen glaubte, Ch der einsame Tag Gott, Welt und mich mir raubte?

Durchforschet, Sterbliche, des Lebens kurzen Raum! Was kommen soll ist Nacht. Was hin ist, ist ein Traum. Der gegenwärtge Punct ist allzukurz zur Freude, Und doch, so kurz er ist, nur allzulang zum Leide.

Schick, wer es mit mir wagt, den wohlbewehrten Blick, Bum unempfindlichsten, jum ersten Sag jurud. Dort lag ich, bloder Wurm! Bom miltterlichen Berge Entbundne theure Last, erzeugt'im Schmerz jum Schmerze! Wie war mir, als ich fren, in nie empfundner Luft, Mit ungeübtem Son, mein Schickfal ausgeruft? Wo war mein junger Geift? fühlt er die Sonnenstrahlen, Das erfte Bild im Aug mit stillem Rigel mahlen? Mein ungelehrtes Schrehn, hat mich es auch erschreckt, Als es zuerst durchs Ohr den frummen Weg entdeckt? Die mütterliche Sand, die mich mit Zittern drückte, Ihr Auge, das mit Luft, doch thränend, nach mir blickte, Des Baters fromme Stimm, die Segen auf mich bat, Der, als ich nichts verstand, schon lehrend zu mir trat, Der fein Bild in mir fah, mit ernsten Liebeszeichen Mich dann der Mutter wieß, ihn mit mir ju vergleichen: Ward dies von mir erfannt, und was dacht ich daben? Fühlt ich, mir unbewußt, für sie schon Lieb und Schen?

a\_coronic

Ach! Reigung, Sinn und Wig lag noch in finstern Banden, Und was den Menschen macht, war ohne Spur vorhanden. Die Bildung nach der Form jum menschlichen Geschlecht, Bab auf den edlern Theil mir fein untrüglich Recht. Wer fab durch Saut und Fleisch das Werfzeng jum Empfinden? Db fein unselger Kehl im innern Bau zu finden? Wer fah mein hirn, ob es gedankenfähig mar? Db meine Mutter nicht ein menschlich Bieh gebahr? Wie elend fümmerlich wuchs ich die ersten Jahre! Bum Menschen noch nicht reif, doch immer reif gur Bahre. Wie mancher Tag verfloß, eh vom geschäftgen Spiel Ein lächelnd heitrer Blick schief auf die Mutter fiel? Ch meine Knorpelhand so fart ju fenn begonnte, Daß sie mit Jaudgen ihr das Saar gergausen fonnte? Ch leichter Enlben Schall ins Ohr vernehmlich stieß? Ch ich mich stammelnde nachäffend loben ließ? Ch meine Warterin die dunfeln Worte jählte, Womit den langen Tag die fleine Rehl sich qualte? Ch auf die Leitung fühn, mein Auf, vom Tragen matt, Mehr Schritte durch die Luft, als auf dem Loden that? Doch endlich follt ich auch das fpate Gluck genießen, Das schlechtre Thiere faum die ersten Stunden miffen. Die Lieblings der Natur, vom fichern Trieb regiert, Der unverirrlich fie jum Buten reist und führt. Ich hörte, sah und ging, ich zürnte, weinte, lachte, Bis Zeit und Ruthe mich jum schlimmern Knaben machte. Das Blut, das jugendlich in frischen Adern rann, Trieb nun das leere Berg zu leichten Luften an. Mein Wunfch war Zeitvertreib; mein Umt war Müßiggeben; Ich floh vom Spiel zum Spiel, und nirgends blieb ich stehen. Nach allem fehnt ich mich, und alles wurd ich fatt, Der Krenfel wich dem Ball, der Ball dem Kartenblatt. Bu gludlich, mar mein Spiel ein bloges Spiel gemesen, Bur schlauen Larve nicht dem Lafter auserlesen, Worunter unentdeckt das Berg ihm offen fand. Wer fann dem Zeind entfliehn, eh er den Zeind gefannt? Stolz, Rachsucht, Eigensinn bat sich in Rinderthaten Des Lehrers schärferm Blick oft männlich gnug verrathen.

Ach! warum wuthete ihr Gift in Mark und Blut, Mit mich verderbender, doch angenehmer Buth, Ch der biegfame Ceift die Tugend fennen lernte, Bon der ihn die Natur, nicht er fich felbst entfernte? Rein, er fich felber nicht; denn in der Seele schlief Bom Gut und Bofen noch der mankende Begrif, Und als er mache mard, und als ich wollte mählen, War ich, ach! schon bestimmt, in meiner Wahl zu fehlen. Ich brachte meinen Keind in mir, mit mir herfür, Doch Waffen gegen ihn, die bracht ich nicht mit mir. Das Laster ward mein Serr, ein Serr ben ich verfluche, Den eifrig, doch umfonst, ich zu entthronen suche; Gin Witrich, der es ward, damit ich fen gequalt, Richt, weil er mich besiegt, nicht, weil ich ihn gewählt himmlische Tugenden! Was hilft es, euch zu fennen, In reiner Gluth fur euch, als unfer Glud, ju brennen, Wenn auch der fühnste Schwung sich schimpflich wieder senkt, Und une das Lafter flete an furgen Banden lenft? Ich fühl es, daß mein Geift, wenn er sich still betrachtet, Sich diefer Bande schämt, fich eurer werth nur achtet, Daß, wenn von fpater Reu mein Mug in Thranen fließt, Da ich fonst nichts vermag, mein Bunsch euch eigen ift. Du bist mir Trost und Pein, und an der Tugend Stelle, Beweinenswerther Wunfch! Mein Simmel! Meine Solle! Du, nur du bift in mir das einige reiner Urt, Das einzige, was nicht dem Lafter dienstbar ward. Sold einen beißen Wunfch, fold marternd Unvermögen, Die fann ein Gott zugleich in eine Seele legen? Gin mächtig weiser Gott! Gin Wesen gang die Suld! Und richtet Zwang als Wahl, und Dhumacht gleich der Schuld? Und fraft die Lasterbrut, die es mir aufgedrungen, Die ich nicht mude rang, und die mich lahm gerungen. D Mensch, elend Geschöpf! Mensch! Vorwurf seiner Buth! Und doch find, was er schuf, du und die Welt find gut? So fenn ich Gott durch euch, ihr Ifraels Berwirrer, Und eure Weisheit macht den irren Geist noch irrer. Umsonst erhebt ihr mir des Willens frene Rraft! Ich will, ich will = 1 lind doch bin ich nicht tugendhaft.

a be total of

Umfonft erhebt ihr mir des Urtheils fireng Entscheiden. Die Laster fenn ich all, doch fann ich alle meiden? Sier hilft fein farfer Geift, von Wiffenschaft genährt, Und Schluffe haben nie das Bof in uns gerfiort. Er, der mit sicherm Blid das Bahrheitereich durchrennet, Und fühn zur Sonne fleigt = = Weg, den fein Adler fennet! = = Wo er ben innern Sug entfernter Welten wiegt, Der fie, jur Flucht bereit, in emge Rreife fchmiegt; Und aus dem Simmel dann finft auf verflärten Schwingen, Mit gleicher Kraft den Bauch der Erde zu durchdringen, Und in dem weiten Raum vom himmel bis jum Schacht Richts fieht, wovon er nicht gelehrte Worte macht; Er, und der halbe Mensch, verdammt zum fanern Pfligen, Auf welchem einzig nur scheint Abams Aluch zu liegen, Der Bauer, dem das Glud, das Feld das er durchdenft, Und das, das er bebaut, gleich eng und farg umschränft, Der fich erschaffen glaubt jum herrn von Ochs und Pferden, Der, sinnt er über sich, sinnt wie er fatt will werden, Der seine gange Pflicht die Sofedienste nennt, Im Reiche der Natur jur Roth das Wetter fennt; Sie, die fich himmelweit an folger Ginficht weichen, Sie, die fich beffer nicht als Mensch und Uffe gleichen, Sind sich nur allzugleich, stielt, Trot dem äuffern Schein, In behder Herzen Grund ein fühner Blid fich ein. In benden steht der Thron des Uebels aufgethürmet, Rur daß ihn der gar nicht, und der umfonst bestürmet, Mur daß fren ohne Scham das Lafter hier regiert, Und dort fich dann und wann mit schönen Masten giert. Mein Berg, eröfne bich! Sier in dem fillen Zimmer, Das nie der Reid besucht, und spat der Conne Schimmer; Wo mich fein Gold zerstreut, das an den Wänden blist, Un welchen es nicht mehr als ungegraben nütt; Wo mir fein sammtner Stuhl die goldnen Urme breitet, Der nach dem vollen Tisch jum trägen Schlaf verleitet; Wo an des Sausraths fatt, was finstern Gram besiegt, Begriffner Bücher Sahl auf Tisch und Tielen liegt; Sier Berg entwickle tren die tiefften beiner Falten,

Wo Laster, schlau versteckt, bei hunderten sich halten;

Her, was er ihm entdeckt, nur laut zu denken meint, Der, was er ihm entdeckt, nur laut zu denken meint, Kein fremder Zeuge horcht, geschickt dich roth zu machen, Kein seichter Spötter droht ein nichts bedeutend Lachen. Dich höret, ist ein Gott, nur Gott und ich allein. Doch rede; sollte gleich die Welt mein Zeuge seyn!

Seit dem Rengier und Zeit mich aus dem Schlummer weckten, Die Sande von dem Spiel sich nach den Buchern freckten, Und mir das leere hirn ward nach und nach jur Laft, Welch Bild hab ich nicht schnell und gierig aufgefaßt? Rein Tag verftrich, der nicht mein fleines Wiffen mehrte, Mit dem der junge Geist sich stopfte mehr als nährte. Der Sprachen schwer Gewirr; das Bild vergangner Welt, Bum sichern Unterricht der Rachwelt aufgestellt; Der Alterthumer Schutt, wo in verlagnen Trümmern Des Renners Augen noch Geschmack und Schönheit schimmern; Der Zunge Zauberfunft, die den achtsamen Beift, Die leichte Spreu ein Ril, dem Strom nach folgsam reißt; Und sie, noch meine Luft, und noch meln still Bemühen, Kür deren Blicke schen unwürdge Sorgen fliehen, Die Dichtfunft, die ein Gott jum legten Unfer gab, Reift Sturm und Nacht mein Schif vom fichern Ufer ab: = = Die sinds, worinn ich mich fern von mir felbst verirrte, Mein eigen Kach vergaß, begierig fremder Wirthe. Indessen glimmte still, am unbefanntsten Ort, Durch Machficht angefacht, des Lasiers Junder fort. Gern war er, allzugern, in Flammen ausgeschlagen, Die in die Saat des Gluds Tod und Berwuffung tragen, Und die fein Thränenmeer mit Reu zu lofchen weis: Doch Zeit jum lebelthun verfagte mir mein Fleiß. Co fchien ich, in der Still um Todte nur bemilhet, Mir tugendhaft und dem, der nicht das innre fiehet.

Die Thorheit die mit Schall die stolzen Ohren nährt, Mit Lob, das, reich an Pest, aus giftgen Schmeichlern fährt, Die Ruh für Titel giebt, und Lust für Ordensbänder, Der stüchtgen Königsgunst vergebne Unterpfänder, Die groß wird sich zur Last, und wahres Glücke schenet, Weil dies sich ungeputt in sillen Thälern freuet,

5-151 Jr

Beil es die Sofe flieht, sein jugewisses Grab, Das feinen Raub jurud, gleich ihr, der Solle, gab; Die Ruhmsucht = = hab ich sie nicht oft mit spöttscher Mine, Die lächelnde Vernunft auf mir zu bilden schiene, Mit Gründen, frisch durch Salz, für Raseren erklärt, Und unter andrer Tracht fie in mir felbft ernährt? Mein Lied, das wider sie aus fühnen Mund ertonte, Und Kürsten unbeforgt in ihren Stlaven höhnte, Das, ben der Lampe reif, die Ruh des Weisen sang, Bon reicher Dürftigfeit, von felger Still erflang, Mein Lied, wanns ohngefehr ein Kreis Befannter hörte, Und es der Renner schalt, und es die Dummheit ehrte, Die ward mir? Welches Feur? Was fühlt und fühlt ich nicht? Was mahlte ben Berdruß im rothen Angesicht? D Ruhmsucht, schlauer Feind! als ich bich feck verlachte, Lagft du im hinterhalt, den Gelbstbetrug dir machte. Der gurnt, weil man ihn nicht hoch, wurdig, gnädig heißt, Und ihm ein nichtig Wort aus feinem Titel reißt; Ich gurn = = jum mindesten, weil unversorgte Jugend Die Rennbahn mir verschließt ju Wiffenschaft und Tugend? Nein = = weil man mir ein Lob, ein fnechtisch Lob versaat. Dag ich . - Wer schäft die Muh? - - die Reime schön erjagt. Renn sicher, folge Schaar, Ruhmtraume ju erwischen! Der Spötter schweigt von dir, sich selber auszuzischen!

Ihr Laster stellet ench! Aus eurem wilden Heere,
Ungählbar, wie der Sand, schlan zu des Uebels Ehre,
Such ich die schrecklichsten! Euch such ich, Geitz und Neid,
Die ihr, slieht Wärm und Lust, des Alters Seele send!
Doch Jüngling Blüth und Feur, das deine Wangen hiset,
Schließt ihren Wurm nicht aus, der tief am Kerne sizet.
Er wächst, und wächst mit dir, bis er sich auswärts frist,
Und der unseelge Grund zu zeitger Reisung ist.
Bav fleidet sich in Gold und trägt an Edelsteinen,
Auf seiner dürren Hand den Werth von Meherehen;
Sein trozig Dienerheer bläht sich am hintern Rad,
Im Fenersleid der Schmach, in ihres Herren Staat.
Wer geht vor ihm vorben, und bückt sich nicht zur Erde?
Lessings Werte 1.

Er banft, und lernt die Urt von feinem folgen Pferde; Es schlägt das schöne Saupt zur Bruft mit schielem Blid, Und schnanbend gieht es schnell ber ftraffe Raum gurud. Sein Reichthum giebt ihm Wig; fein Reichthum schenft ihm Gitten, Und macht das plumpe Rlot auch Weibern mohl gelitten. ") Des Pobels Angenmert! Bav, bift du meines? Rein. Sich felbit muß man ein Keind, dich zu beneiden, fenn. Doch wenn der Lowe sich an feinen Gfel maget, Sat er drum mindre Wuth, wann er nach Tygern jaget? Trift Baven nicht mein Reid, trift er drum feinen? Uch! Nacheifrung, wer bist du? Sprich, mir zur Zier? zur Schmach? Sinnreich, jur eignen Kall, die Lafter ju verfleiden, Betrogne Sterbliche, Racheifern ift beneiden. Rimmt mich, ans Pult geheft, ber ewige Gefang, Durch den der deutsche Ton juerft in himmel drang = -In Simmel = = frommer Wahn! = = Gott = = Geister = = ewig Leben = = Bielleicht ein leerer Ton, den Dichter fühn zu heben! = = Nimmt mich dies neue Lied = - ju fcon um mahr ju febn, Erschnittert, nicht belehrt, mit beilgem Schauer ein: Das wünscht der innre Schalf, erhigt nach fremder Ghre, Und lächerlich erhitt? - . Wann ich ber Dichter mare! Umfonst lacht die Bernunft, und spricht jum Bunsche: Thor! Ein fleiner Geift erschrickt, ein groffer dringt bervor. Dem Bunfche folgt der Reid mit unbemerkten Schritten, Unch Weisen unbemerft und unbemerft gelitten. Was hilfts, daß er in mir ben Unfall fich nicht frent, Die Ruh der Welt nicht fort? = = 3st er drum minder Neid? Nicht er, der Gegenstand, die Reigung macht das Laster, Stets durch fich felbst verhaßt, nur durch den Stof verhaßter. Auch dich, o Geit! -

Doch wie? was stößt den sinstern Blick, Den redlichsten Spion, vom Grund der Brust zurück? Ich werde mir zu schwarz, mich länger anzuschauen, Und Neugier kehret sich in melancholisch Grauen. Des Uebels schwächsten Theil zog ich ans schene Licht. Berwöhnter Welchling! Wie? mit stärkern wag ichs nicht?

<sup>°)</sup> Sein Schuldner muß verziehn, die Armen ewig bitten. 1751.

Doch bleibt nur in dem Schacht, den ihr stets tiefer wühlet, Je näher ihr den Feind, die Selbsterkenntniß, fühlet. Ihr schwärzern Laster, bleibt! Was die Natur versteckt, Zieh Unsun an das Licht! = Nichts hab ich mehr entdeckt, Wenn ich auch eins vor eins die Mustrung gehen lasse, Als daß ich sündige, und doch die Sünde hasse.

Doch wie? das Alterthum, auf Wahn und Moder groß, Spricht: dein Loos, Sterblicher, ist nicht der Menschheit Loos! Das kleine Griechenland stolzirt mit sieben Weisen, Und sahe Schthen selbst nach ihrer Tugend reisen.

Bergebens Alterthum! die Zeit vergöttert nicht!
Und kein Berjähren gilt vor der Bernunft Gericht!
Die schöne Schale täuscht mich nicht an deinen Helden;
Und selbst vom Sokrates ist Thorheit gnug zu melden.
Wohin kein Messer dringt, das in des Arztes Hand
In Därmen wühlende des Todes Anlaß fand,
Bis dahin schief den Blick die Wahrheit auszuspäen!
Was ich in mir gesehn, wirst du in ihnen sehen.
Großmuth ist Ruhmbegier; Reuschheit ist kaltes Blut;
Treu sehn ist Sigennut; und Tapkerkeit ist Wuth;
Andacht ist Heuchelen; Frenzebigkeit Berschwenden;
Und Fertigkeit zum Tod Lust seine Pein zu enden;
Der Freundschaft schön Gespenst ist gleicher Thorheit Zug;
Und seltne Redlichkeit der sicherste Betrug!

Mir unerkannter Feind, und vielen unerkannter, D Herz, schwarz wie der Mohr, und fleckigt wie der Panther! Pandorens Mordgefäß, worans das lebel flog, Und wachsend in dem Flug ') durch behde Welten zog! Es wäre Lästerung, dir Gott zum Schöpfer geben! Lästrung, ist Gott ein Gott, im Tode nicht vergeben 2c. °°)

a a tall of

<sup>°)</sup> Im Fluge wachsende 1751.

Der Naum besiehlt uns hier abzubrechen, welches um soviel ungez zwungener geschiehet, da der Dichter ohnedem, wie man aus dem Eingange sieht, auf einen neuen Gegenstand kommt. Wir versparen also den Rest bis in das Decemberblatt. 1751.

# Gedichte,

so man nach seinem Tode unter seinen Papieren gefunden, und davon einige schon in dem Gottingischen Musens almanache gestanden.\*) 1784.

Auf Rabeners Tod,

als nach welchem erst seine übrigen Schriften an das Licht kommen sollten.

Der Steuerrath tritt ab, dem Satyr Platz zu machen; Es weine, wer da will; ich spitze mich auf Lachen.

Auf ben Streit bes Berrn Bofens mit ben Wittenbergischen Theologen.

Er hat den Pabst gelobt, und wir, zu Luthers Ehre, Wir sollten ihn nicht schelten? Den Pabst, den Pabst gelobt? Wenns noch der Teufel wäre, So ließen wir es gelten.

Die große Welt.

Die Wage gleicht ber großen Welt: Das Leichte steigt, bas Schwere fällt.

Unter das Bildniß des Königs von Preußen.

Wer kennt ihn nicht? Die hohe Mine spricht Dem Denkenden. Der Denkende allein Kann Philosoph, kann Held, kann beydes seyn.

b) Nicht im göttingischen Musenalmanach, sondern in den hamburgisichen für 1780, 1782 und 1783 siehen die hier mit größerer Schrift gestruckten.

### Doppelter Mugen einer Frau.

Zwehmal taugt eine Frau — für die mich Gott bewahre! — Einmal im Hochzeitbett, und einmal auf der Bahre.

### Rugen eines fernen Garten.

- 2. Was nutt bir nun bein ferner Garten? Se?
- 23. Daß ich bich bort nicht feh!

#### Der Blinde.

Niemanden kann ich sehn, auch mich sieht niemand an: Wie viele Blinde seh' ich, armer blinder Mann.

### Auf ein Caruffel.

Freund, gestern war ich — wo? — Wo alle Menschen waren. Da fah ich für mein baares Gelb So manchen Pring, so manchen Selb, Nach Opernart geputt, als Kührer frember Schaaren. Da fah ich manche flinke Speece, Auf mancher zugerittnen Märe, Durch eben nicht ben fleinsten Ring, Der unter tausend Sonnen hieng, (D Schabe, baß es Lampen waren!) Oft, fag ich, burch ben Ring, Und öfter noch barneben fahren. Da sah ich — ach was sah ich nicht, Da fah ich, baß beym Licht, Rristalle, Diamanten waren; Da fab ich, ach du glaubst es nicht, Wie viele Wunder ich gesehen! Was war nicht prächtig groß und föniglich? Rurg, bir bie Wahrheit ju gestehen, Mein halber Thaler bauert mich.

#### Der Arme.

Sollt einen Armen wohl des Todes Furcht entfär ben? Der Arme lebet nicht: so kann er auch nicht sterben.

### Rung und Hing.

Gebatter Hinz, rief Runz, was trinken wir? Zuerst Wein oder Vier? Gevatter, fagte Hinz, Gevatter folge mir, Erst Wein, und bann — kein Bier.

### Auf einen Sechszigjährigen.

Wer sechzig Jahr gelebt, und noch Des Lebens sich nicht kann begeben, Dem wünsch ich' — wünscht ers selber boch — Bis zu ber Kinder Spott zu leben.

### An den Dümm.

Wie Eselsohren, Dümm, hätt' ich dir beygelegt? Gewiß nicht! Ohren nur, so wie sie Midas trägt.

Warum ich wieder Epigramme mache. 1779.

Daß ich mit Epigrammen wieder spiele, Ich, armer Willebald, Das macht, wie ich an mehrerm fühle, Das macht, ich werde alt.

Ueber das Bildniß eines Freundes. Der mir gefällt, Gesiel er minder gleich der Welt.

In ein Stammbuch, in welchem die bereits Berstorbenen mit einem † bezeichnet waren. 1779.

Henn keinen Leichenstein, ein Kreuzchen noch.

1-111 M

- Auf die Raye des Petrarch.

Nach dem Lateinischen des Antonio Duerci, in den Inscriptionibus agri Patavini.

Warum der Dichter Hadrian Die Razen so besonders leiden kann? Das läßt sich leicht ermessen! Daß seine Berse nicht die Mänse fressen.

Grabschrift auf Woltairen. 1779.

Hier liegt — wenn man euch glauben wollte, Ihr frommen Herrn! — der längst hier liegen sollte. Der liebe Gott verzeih aus Gnade Ihm seine Henriade, Und seine Trauerspiele, Und seiner Berschen viele: Denn was er sonst aus Licht gebracht, Das hat er ziemlich gut gemacht.

Die Berleumdung. 1745.

Du neunst mich vom gestrigen Rausche noch trunken? Vom gestrigen Rausche? Das spricht Ein — Fasse dich, schimpfe nur nicht! Ich weiß wohl, du hast bis am Morgen getrunken.

In ein Stammbuch. 1779.

Wer Freunde sucht, ist sie zu finden werth: Wer keinen hat, hat keinen noch begehrt.

Lobspruch des schönen Geschlechts. 1747.

Wir Männer steden voller Mängel; Es leugue, wer es will! Die Weiber gegen uns sind Engel. Nur taugen, wie ein Kenner will, Drey fleine Stuck' — und die sind zu errathen — An diesen Engeln nicht gar viel! Gedanken, Wort' und Thaten.

Alls der Herzog Ferdinand die Rolle des Agamemnons, des ersten Feldherrn der Griechen, spielte.

1.

Borstellen und auch fehn Kann Ferdinand allein.

2.

Stax spricht: Er spielt ihn schlecht! Auch das wär Recht; Denn seine eigne Rollen Muß man nicht spielen wollen.

3

Mit Gunst! Als Echof so den Agamemnon spielte, Das, das war Runst. Daß aber Ferdinand sich selber spielte, Hm! was für Runst.

In eines Schaufpielers Stammbuch. ")

Runst und Natur Seh auf der Bühne Eines nur; Wenn Kunst sich in Natur verwandelt, Denn hat Natur mit Kunst gehandelt.

In ein Stammbuch.

Ein Kirchhof ist, Mein frommer Christ, Dies Büchelein, Wo bald kann sehn Dein Leichenstein Ein Krenzelein!

<sup>&</sup>quot;) Im Hamburger Musenalmanach auf 1780 mit ber Ammerkung "Ist zwar anderswo, aber nicht ganz richtig abgebruckt."

Lieb aus bem Spanischen.

Sestern liebt' ich, Heute leid' ich: Morgen sterb' ich. Dennoch denf' ich Heut' und morgen Gern an gestern.

Die Diebin. 1745.

Du Diebin mit der Rosenwange, Du mit den blauen Augen da! Dich mein' ich! — wird dir noch nicht bauge? Gesteh' nur, was ich fühlt' und sah!

Du schweigst, doch deine Rosenwange Glüht schuldig, röther, als vorhin, D Diebin mit der Rosenwange, Wo ist mein Herz, wo kam es hin?

### Phillis. 1746.

Wenn der finstre Damon spricht, Amor seh ein Ungeheuer, Seine Glut ein höllisch Feuer! D so fürcht ich Amorn nicht. Aber hebt mein Thirsis an, Amor seh ein Kind zum Küssen, Schalkhaft, schweichelnd und bestissen: D wie fürcht ich Amorn dann!

Bachus und Helena. 1748. Chret Brüder, meine Schöne, Chrt die gallische Helene!
Bachus selber ehret sie.
Jüngst an ihrer stolzen Rechte,
Als er mit uns behden zechte,
Ward er, denn sie schenkt ihm ein,
Boller noch von Lieb als Wein.

Un Umor.

Amor foll mich bein Besuch
Einst erfreuen — —
D so lege bein Gesieber
Und die ganze Gottheit nieder.
Diese möchte mich erschrecken,
Zenes möchte Furcht erwecken,
Furcht, nach flatterhasten Küssen,
Meine Phillis einzubüßen.
Romm auch ohne Pfeil und Bogen
Dhne Fackel angezogen ...
Stelle dich, mir lieb zu seyn,
Alls ein junger Satyr ein.

Heldenlied der Spartaner.

In dren Chören.

Mille.

Streitbare Manner

Chor der Alten.

Waren wir!

Ille.

Streitbare Männer

Chor der Männer.

Sind wir!

21lle.

Streitbare Männer

Chor der Jünglinge.

Werden wir!

Mile.

Streitbare Manner

Chor der Alten.

Waren wir!

Chore der Männer und Jünglinge.

Waret ihr!

Chor der Alten.

Das leugue, wer barf!

Mile.

Streitbare Männer

Chor der Männer.

Sind wir!

Chor der Alten und Jünglinge.

Sepb ihr!

Chor der Männer.

Bersuch uns, wer barf!

Mlle.

Streitbare Manner

Chor der Jünglinge.

Werben wir!

Chore der Alten und Männer.

Werbet ihr!

Chor der Jünglinge.

Moch tapferer, als ihr!

Auf sich felbst.

Ich habe nicht stets Lust zu lesen,

Ich habe nicht stets Lust zu schreiben,

Ich habe nicht stets Lust zu benken,

Rurg um, nicht immer zu ftubiren.

Doch hab ich allzeit Lust zu scherzen,

Doch hab ich allzeit Luft zu lieben,

Doch hab ich allzeit Lust zu trinken;

Rurg, allezeit vergnügt zu leben.

Berbenft ihr mire, ihr fauern Alten?

Ihr habt ja allzeit Luft zu geizen;

Ihr habt ja allzeit Luft zu lehren;

Ihr habt ja allzeit Luft zu tabeln.

Was ihr thut, ist des Alters Folge: Was ich thu, will die Jugend haben. Ich gönn euch eure Lust von Serzen.

Wollt ihr mir nicht bie meine gönnen?

Der Tabad. ")

Dich, Taback, lobt der Medicus, Weil uns bein fleißiger Genuß Un Zahn und Augen wohl curiret, Und Schleim und Kolster von uns führet.

<sup>\*)</sup> Schon in den Ermunterungen 1747 gedruckt.

Dich lobet ber Philosophus, Wenn er scharf meditiren muß, Weil er, so lang er bich genießet, Des Geistes Flatterkeit vermisset.

Dich lobet der Theologus Durch einen homiletschen Schluß, Wenn er in deinem Rauch entzlicket Ein Bild der Sitelkeit erblicket.

Ich lob an dir als ein Jurist, Was rechtens an dir löblich ist, Daß, wenigstens wie mir es dünket, Man mehr und öftrer bey dir trinket.

### Refutatio Papatus.\*)

Bey meiner Treu! ich glaub' es nicht, Was Petri Reichsverweser spricht, Und halte mich an Luthers Lehren, Die wir von unsern Priestern hören, Das nicht von Gott es selber ist, Was man von Maccabäern ließt.

Der Schluß von biesen Büchern sagt, Was weisen Trinkern nie behagt: "Den Durst sich stets mit Wein zu stillen, "Erreget eckeln Wiberwillen. "Bald Wasser aber, und bald Wein, "Wüst' eine wahre Wollust seyn."

Ist das nicht grader Widerspruch, Den ein von Gott gegebnes Buch Nicht haben darf? Denn unser Leben Dluß siets zum Bessern sich erheben, Und nie des Bessern untreu seyn. Ist Wasser besser wohl als Wein?

a late of

<sup>\*)</sup> Huch dieses Gedicht fieht in ben Ermunterungen, aber in gang andrer Saffung.

a tall di

### Der neue Weltbau.

Der Wein, der Wein macht nicht nur froh, Er macht auch zum Astronomo. Ihr kennt doch wohl den großen Geist, Nach dem der wahre Weltbau heißt? Von diesem hab ich einst gelesen, Daß er beym Weine gleich gewesen, Als er der Sonne Stillestand, Die alte neue Wahrheit, fand.

Der Wein, der Wein macht nicht nur froh, Er macht auch zum Astronomo. Hört, hört, ihr Sternenfahrer, hört, Was mich der Wein, der Wein gelehrt! So fann der Wein den Witz verstärken! Wir laufen selbst, ohn es zu merken, Von Osten täglich gegen West! Die Sonne ruht. Die Welt steht fest!

### Un den Beren von Rleift.

Zu früh wär' ce, viel zu früh, wenn schon jetzt ben gülbenen Faben beines Lebens zu trennen, ber blutige Mars, ober die bonnernde Bellona, ber freundlich faumseligen Klotho vorgrif.

Der nur falle so jung, der in eine traurige, öbe Wüste hinaussieht; in künftige Tage, leer an Freundschaft und Tugend, leer an großen Entwürfen zur Unsterblichkeit.

Nicht du; der du so manchen noch froh und glücklich zu machen wünscheft; — Schon solche Wünsche sind nicht die kleinsten ebler Thaten!

Nicht du; den die vertrauliche Muse ins Stille winket. — Wie zürnet sie auf mich, die Eiferfüchtige, daß ich die Wassenlosen Stunden deiner Ershohlung mit ihr theile.

Dir zu gefallen, hatte sie bem Lenze seinen schönsten Schmuck von Blumen und Perlen des Thaues entlehnet; gleich der listigen Juno den Gürtel der Benus.

Und nun lockt sie dich mit neuen Bestechungen. Sieh! in ihrer Rechte blitt das tragische Zepter; die linke bedeckt das weinende Auge, und hinter dem festlichen Schritte wallt der königliche Purpur.

Wo bin ich? welche Bezauberung? Lette Zierbe bes ausgearteten Roms! — Sein Schüler — sein Mörber! — Wie stirbt ber Weise so ruhig! —

So gern! Ein williger Tob macht ben Weisen zum Helben, und ben Helben zum Weisen!

Wie still ist die fromme Versammlung! Da rollen die Kinder des Mit-, leibs die schönen Wangen herab; hier wischt sie die männliche Hand aus dem weggewandten Auge.

Weinet ihr Zärtlichen! Die Weisheit sieht die Menschen gern weinen. — Aber nun rauschet der Borhang herab. Klatschendes Lob betäubt mich; und siberall murmelt die Bewunderung: Seneca und Kleist!

Und dann erst, o Kleist, wann dich auch diese Lorbeeren, mit der weißen Feber, nur uns Dichtern sichtbar, durchstochten, wenn bepde deinen Scheitel beschatten — wenn die liebsten beiner Freunde nicht mehr sind — —

Ich weiß ce, keiner von ihnen wird dich gern überleben — — wenn bein Gleim nicht mehr ist — — Außer noch in den Händen des lehrbegierigen Knaben, in dem Busen des spröden Mädchens, das mit seinem Liede zu Winkel eilt — —

Wenn der redliche Sulzer ohne Körper nur denkt, hier nur noch der Vertraute eines künftigen Grüblers, begieriger die Lust nach Regeln zu wissen, als sie zu schmecken — —

Wenn unser lächelnder Ramler sich tobt kritisirt — wenn der harmonische Krause nun nicht mehr, weder die Zwiste der Tone, noch des Eigennußes schlichtet — —

Wenn auch ich nicht mehr bin — Ich, beiner Freunde spätester, ber ich, mit dieser Welt weit besser zufrieden, als sie mit mir, noch lange, sehr lange zu leben bente — —

Dann erst, o Rleist, dann erst geschehe mit dir, was mit uns allen geschieht! dann stirbst du; aber eines edlern Todes; für deinen König, für dein Baterland und wie Schwerin.

D des beneidenswürdigen Helden! — Als die Menschheit in den Ariegern stukte, ergrif er mit gewaltiger Hand bas Panier — Folgt mir! rief er und ihm folgten die Preußen.

Und alle folgten ihm zum Ziele des Sieges! Ihn aber trieb allzwiel Muth bis jenseit der Grenzen des Sieges, zum Tode! Er siel und floß das breite Panier zum leichten Grabmahl über ihn her.

So stürzte der entfäulte Pallast über dich, Simson, ein schreckliches Monument von Ruinen und zerschmetterten Feinden zusammen. So ward dein Tod der herrlichste beiner Siege.

a total de

### Un Beren Gleim.

Umsonst rüstet Kalliope ben Geist ihres Lieblings zu hohen Liebern; zu Liebern von Gefahren und Tob und helbenmüthigem Schweiße —

Umsonst; wenn das Geschick dem Lieblinge den Seld verfagt, und bepbe in verschiedenen Jahrhunderten oder veruneinigten Ländern gebohren worden.

Mit dir, Gleim, ward es so nicht! dir fehlt weder die Gabe den Helben zu singen, noch der Held. Der Held ist dein König.

Zwar fang beine frohe Jugend, befränzet vom rosenwangigten Bachus, nur von feinblichen Mädchen, nur vom streitbaren Relchglaß.

Doch bist bu auch nicht fremd im Lager, nicht fremd vor ben seinblichen Wällen, unter brausenden Rogen.

Was hält bich noch? Singe ihn, beinen König! beinen tapfern, boch menschlichen; beinen schlauen, boch ebelbenkenben Friedrich.

Singe ihn an der Spite seines Heeres, an der Spite ihm ähnlicher Helben, so weit Menschen den Göttern ähnlich sehn können.

Singe ihn, im Dampfe ber Schlacht; so wie die Sonne unter ben Wolken ihren Glanz, aber nicht ihren Einfluß verlieret.

Singe ihn, mit bem Kranze bes Siegs, tieffinnig auf bem Schlachtfelbe, mit thränendem Auge unter ben Leichnamen seiner verewigten Gefährten.

Du weist wie du ihn am besten singen sollst. Ich will unterdeß mit Aesopischer Schüchternheit, ein Freund ber Thiere, stillere Weisheit lehren. —

Ein Mährchen vom blutigen Tyger, der, als der forglose Hirt mit Chloris und dem Echo scherzte, die arme Heerde würgte und zerstreute.

Unglüklicher Hirte, wenn wirst du die zerstreuten Lämmer wieder um dich versammeln. Wie rufen sie so ängstlich im Dornengehecke nach dir!

### Orpheus.

Orpheus, wie man erzehlt, stieg, seine Frau zu suchen, in die Hölle herab. Und wo anders, als in der Hölle, hätte Orpheus auch seine Frau suchen follen?

Man sagt, er set singent herab gestiegen. Ich zweiste im geringsten nicht baran; benn so lange er Wittwer war, konnte er wohl vergnsigt sebn und singen.

Berge, Flüße und Steine folgten seinen Harmonien nach; und wenn er auch noch so schlecht gesungen hätte, so wären sie ihm doch nachgefolgt.

Alls er ankam, und seine Absicht entdeckte, hörten alle Martern auf. Und was könnten für einen so bummen Chemann wohl noch für Martern übrig sehn?

Endlich bewog seine Stimme das taube Reich der Schatten; ob es gleich mehr eine Züchtigung, als eine Belohnung war, daß man ihm seine Frau wiedergab.

#### Un Macen.

Dn, burch den einst Horaz lebte, dem Leben ohne Ruhe, ohne Bequemlichkeit, ohne Wein, ohne den Genuß einer Geliebten, kein Leben gewesen wäre; du der du jetzt durch den Horaz lebst, dem ohne Ruhm in dem Gedächtnisse der Nachwelt leben schlimmer ist, als ihr gar unbekannt sepn.

Du, o Mäcen, haft uns beinen Nahmen hinterlaßen, ben bie Reichen und Mächtigen an sich reißen und die hungrigen Scribenten verschenken; aber hast du uns auch von dir etwas mehr als den Namen gelaßen?

Wer ists in unsern ersten Tagen, hier in einem Lande, deren Einwohner von innen noch immer die alten Barbaren sind, wer ist es, der einen Funsen von deiner Menschenliebe, von deinem tugendhaften Ehrgeize, die Liebzlinge der Musen zu schützen, in sich häge?

Wie habe ich mich nicht nach einem neuen schwachen Abdrucke von bir umgesehn! Mit ben Augen eines Bedürftigen umgesehn! Was für scharfsichtige Augen!

Endlich bin ich des Suchens milbe geworden, und will über die Afterkopien ein bittres Lachen ausschiltten. — —

Nimmermehr werde ich mich fähig fühlen, eine niedrige Rolle zu spielen, und wenn auch Orbensbänder zu gewinnen stünden.

Ein König mag immer über mich herrschen; er sey mächtiger, aber besser blinf' er sich nicht. Er fann mir keine so starke Gnabengelber geben, baß ich sie für werth halten sollte, Nieberträchtigkeiten zu begehen.

Corner, ber Wollsstling, hat sich in meine Lieber verliebt. Er hält mich für seines gleichen. Er sucht meine Gesellschaft. Ich könnte täglich bep ihm schmausen, mich mit ihm umsonst betrinken, und umsonst auch die theuerste Dirne umfangen, wenn ich nur mein Leben nicht achtete; und ihn als einen zwepten Anakreon preisen wollte. Ein Anakreon, daß es der Himzmel erkenne! welcher das Podagra und die Gicht hat und noch eine andre Krankheit, von der man zweiselt, ob sie Columbus aus Amerika gebracht.

### Moryban. °)

Das Schiff, worinnen Moryban, Ein armer und boch feiger Mann, Mit seinem Weib und Kindern war, Kam plötzlich auf der See in Sturm und in Gefahr. "Ach, Götter, laßt euch doch bewegen! "Ach laßt, schrie Moryban, laßt Well und Wind sich legen.

<sup>\*)</sup> Schon gedruckt in dem Neuesten aus dem Reiche des Wiges, October 1751, mit einigen Abwelchungen.

"Nur dießmal laßt mich noch der nassen Gruft entstiehn.
"Nie, nie, gelob ich euch, mehr übers Meer zu ziehn.
"Neptun, Neptun erhöre mich!
"Sechs schwarze Rinder schenk ich dir
"Zum Opfer dann mit Lust dafür!"
"Sechs schwarze Rinder?" sprach Mandar,
Sein Nachbar, der zugegen war.
"Sechs schwarze Rinder? bist du toll?
Mir ist es ja bekannt,
Daß solchen Neichthum nie das Glück dir zugewandt.
Und du glaubst, daß es Gott, Neptun, nicht wissen soll?"

Wie oft, o Sterblicher, wie ofte trauest bu Der Gottheit weniger als beinem Nachbar zu!

Schlußrede zu einem Trauerspiele, gehalten von Mad. Schuch 1754.

Euch, die Geschmack und Ernst und was nur Weise rührt, Die Tugend und ihr Lohn ins Trauerspiel geführt, Euch macht Melpomene durch fünftliches Betrügen, Beflemmtes Berg jur Luft, und Mitleid jum Bergnugen. Ihr fühlt es, was ein Seld, der mit dem Schickfal ficht, Und mit Uffesten fampft, in schweren Worten spricht; Ihr folgt ihm durch den Rampf, mit gleich getheilten Trieben, Bu haffen, wenn er haßt, und wenn er liebt, ju lieben. Ihr hoft, ihr tobt mit ihm; ihr theilt sein Weh und Wohl, Und furz, ihr habt das Herz, wie man es haben foll. Schämt euch der Wehmuth nicht, die feucht im Auge schimmert, Gönnt ihr, ach! gönnet ihr den Ausbruch! Unbefümmert, Db Wesen oder Schein, ob Wahrheit oder Trug Den Panjer um das Herz mit süßer Macht zerschlug. Die Gottheit des Geschmacks jählt jedes Kenners Zähre Und hebt sie theuer auf, ju fein und unfrer Ehre! Bu unfrer Ehre? — Ja, als Theil an unferm Lohn, Durch der Geberden Reis, durch Mienen, Tracht und Ton,

Und durch die gange Runst ruhmvoller Seuchlergaben,

Der Sadelsucht jum Trot! sie euch erprest zu haben.

### Sittensprüche, 1779.

Man würze, wie man will, mit Widerspruch die Rede, Wird Würze nur nicht Kost, und Widerspruch nicht Fehde.

Bav selbst hat manchen guten Schauer, Wär' Eselstrab auch nur von Dauer.

In ein Stammbuch, dessen Besitzer versicherte, daß sein Freund ohne Mängel, und sein Mädchen ein Engel sen. 1778.")

Trau feinem Freunde sonder Mängel, Und lieb' ein Mädchen, feinen Engel.

### Die Theilung. 00)

In seiner Braut, Fräulein Christinchens, Seite Saß Junker Bogislav Dietrich Karl Ferdinand Bon — sein Geschlecht bleibt ungenannt — Und that, wie alle seine Landesleute, Die Pommern, ganz abscheulich wißig und galant.

Was schwatze nicht für zuckersüße Schmeicheleien Der Junker seinem Fräulein vor!
Was raunte nicht für kühne Schelmereien
Er ihr vertraut in's Ohr?
Mund, Aug' und Nas' und Brust und Hände,
Ein jedes Glied macht ihn entzückt,
Bis er, entzückt auch über Hüft' und Lende,
Den plumpen Arm um Hüft' und Lende drückt.
Das Fräulein war geschnürt (vielleicht zum ersten Male.)
"Ha!" schrie der Junker; "wie geschlank!
Ha, welch ein Leib! verdammt, daß ich nicht male!
Alls käm' er von der Drechselbank!
So dünn! — Was braucht es viel zu sprechen?
Ich wette gleich — was wetten wir? wie viel?

a late of

<sup>\*)</sup> Steht in dem hamburger Musenalmanach für 1782, ist aber von R. G. Lessing im zweiten Nande der vermischten Schriften 1784 nicht wiederholt worden.

<sup>\*\*)</sup> Diese und die folgende Ergählung wurden nach Lessings Tode im Deutschen Museum vom 3. 1782 (Monat Junius, S. 544 und 552) befannt gemacht.

Mit ben zwei Fingern will ich ihn zerbrechen, Wie einen Pfeifenstiel!"

"Wie?" rief bas Fräulein; "wie? zerbrechen? Zerbrechen" (rief sie nochmal) "mich? Sie könnten sich an meinem Lake stechen. Ich bitte, Sie verschonen sich."

"Bei'm Element! so will ich's wagen,"
Schrie Junker Bogislav, "wohlan!"
Und hatte schon die Hände kreuzweis angeschlagen,
Und packte schon heroisch an; Alls schnell ein: "Bruder! Bruder, halt!"
Bom Ofen her aus einem Winkel schallt.

In diesem Winkel saß, vergessen, nicht verloren, Des Bräut'gams jüngster Bruder, Fritz. Fritz saß mit offnem Aug' und Ohren, Ein Kind voll Mutterwitz.

"Halt!" schrie er, "Bruder! Auf ein Wort!" Und zog den Bruder mit sich fort: "Zerbrichst du sie, die schöne Docke, So nimm die Oberhälfte Dir! Die Hälfte mit dem Unterrocke, Die, lieber Bruder, schenke mir!"

### Der über uns. °)

Hans Steffen stieg beb Dämmerung (und faum Kount' er vor Räschigfeit die Dämmerung erwarten) In seines Stelmannes Garten, Und plünderte ben besten Nepfelbaum.

Johann und Hanne konnten kaum Vor Liebesgluth die Dämmerung erwarten, Und schlichen sich in eben diesem Garten, Von ungefähr an eben diesen Aepfelbaum.

Hand Steffen, ber im Winkel oben faß, Und fleißig brach und aß, Ward mäuschenstill, vor Wartung böser Dinge,

<sup>\*)</sup> In Breslau verfaßt, nach der Angabe des Rectors Klose in Lessings Leben 2, S. 244.

Daß seine Räscherei ihm diesmal schlecht gelinge. Doch bald vernahm er unten Dinge, Worüber er ber Furcht vergaß, Und immer sachte weiter aß.

Johann warf Hannen in das Gras.

"D pfui:" rief Hanne; "welcher Spaß!

Nicht doch, Johann! — Ei was?

D, schäme dich! — Ein andermal — o laß —

D, schäme dich! — Hier ist es naß." — —

"Naß, oder nicht; was schadet das?

Es ist ja reines Gras." —

Wie dies Gespräche weiter lief,
Das weiß ich nicht. Wer braucht's zu wissen?
Sie stunden wieder auf, und Hanne seufzte tief:
"So, schöner Herr! heißt das bloß tüssen?
Das Männerherz! Kein einz'ger hat Gewissen!
Sie könnten es uns so versüßen!
Wie grausam aber müssen
Wir armen Mädchen öfters dafür büßen!
Wenn nun auch mir ein Unglück widerfährt —
Ein Kind — ich zittre — Wer ernährt
Mir dann das Kind? Kannst du es mir ernähren?"
"Ich?" sprach Johann; "die Zeit mag's lehren.
Doch wird's auch nicht von mir ernährt,
Der über uns wird's schon ernähren.

Dem über uns! Dies hörte Steffen. Was, bacht' er, will bas Pack mich äffen? Der über ihnen? Si, wie schlau; "Nein!" schrie er; "laßt Euch andre Hoffnung laben! Der über Euch ist nicht so toll! Wenn ich ein Bankbein nähren soll: So will ich es auch selbst gedrechselt haben!"

Wer hier erschrack und aus dem Garten rann, Das waren Hanne und Johann. Doch gaben ben bem Stelmann Sie auch den Apfeldieb wohl an? Ich glaube nitht, daß sie's gethan.

# Der junge Gelehrte.

Ein Luftspiel in bren Aufzügen.")

Berfertiget im Jahre 1747, auf dem Neuberschen Schauplage in Leipzig im Jenner 1748 jum erstenmal aufgeführt.

### Personen.

Chrysander, ein alter Kaufmann. Damis, der junge Gelehrte, Chrysanders Sohn. Valer. Juliane. Anton, Bedienter des Damis. Lisette.

Der Schauplat ift bie Studierftube bee Damis."

## Erffer Mufgug.

Erfter Auftritt.

Damis. (am Tische unter Büchern) Unton.

Damis. Die Post also ist noch nicht da? Anton. Nein.

Damis. Noch nicht? Hast du auch nach der rechten gefragt? Die Post von Berlin —

Ancon. Mun ja doch; die Post von Berlin; sie ist noch nicht da! Wenn sie aber nicht bald kömmt, so habe ich mir die Beine abgelausen. Thun Sie doch, als ob sie Ihnen, wer weiß was, mitbringen würde! Und ich wette, wenns hoch kömmt, so ist es eine neue Schartecke, oder eine Zeitung, oder sonst ein Wisch ——

\*) Gedruckt nach ber noch sehr vermehrten Ausgabe ber Lusispiele 1767, verglichen mit ber im vierten Bande ber Schriften 1754.

Damis. Nein, mein guter Anton; dasmal möchte es etwas mehr senn. Ah! wann du es wüßtest — —

Anton. Will ichs denn wissen? Es würde mir weiter doch nichts helfen, als daß ich einmal wieder über Sie lachen könnte. Das ist mir gewiß etwas seltnes? — Haben Sie mich sonst noch wohin zu schicken? Ich habe ohnedem auf dem Rathskeller eine kleine Verrichtung; vielleicht ists ein Gang? Nu?

Damis. (ergarnt) Rein, Schurfe!

Anton. Da haben wirs! Er hat alles gelesen, nur kein Komplimentirbuch. — Aber besinnen Sie Sich. Etwa in den Buchladen?

Damis. Nein, Schurfe.

Anton. Ich muß das Schurke so oft hören, daß ich end= lich selbst glauben werde, es sen mein Taufname. — Aber zum Buchbinder?

Damis. Schweig, ober — —

Anton. Ober zum Buchdrucker? Zu diesen dregen, Gott sen Dank! weiß ich mich, wie das Färberpferd um die Rolle.

Damis. Sieht denn der Schlingel nicht, daß ich lese? Will er mich noch länger stören?

Anton. (bey Seite) St! er ist im Ernste böse geworden. Lenk ein, Unton. — — Alber, sagen Sie mir nur, was lesen Sie denn da für ein Buch? Pog Stern, was das für Zeug ist! Das verstehen Sie? Solche Krakelfüsse, solche fürchterliche Zickzacke, die kann ein Mensch lesen? Wann das nicht wenigsstens Fausts Höllenzwang ist — — Alch, man weiß es ja wohl, wies den Leuten geht, die alles lernen wollen. Endlich verführt sie der böse Geist, daß sie auch heren lernen — —

Damis. (nimmt sein muntres Wesen wieder an) Du guter Anton! das ist ein Buch in hebräischer Sprache. — Des Ben Naimon Jad chasacka.

Anton. Ja doch; wers nur glauben wollte! Was Hebräisch ist, weiß ich endlich auch. Ist es nicht mit der Grundsprache, mit der Lextsprache, mit der heiligen Sprache einerlen? Die warf unser Pfarr, als ich noch in die Schule gieng, mehr als einmal von der Kanzel. Aber so ein Buch, wahrhaftig! hatte

a talk de

er nicht; ich habe alle seine Bücher beguckt; ich mußte sie ihm einmal von einem Boden auf den andern räumen helsen.

Damis. Ha! ha! das kann wohl seyn. Es ist Wun= ders genug, wenn ein Geistlicher auf dem Lande nur den Na= men davon weiß. Zwar, im Vertrauen, mein lieber Anton, die Geistlichen überhaupt sind schlechte Helden in der Gelehrsamkeit.

Anton. Nu, nu, ben allen trift das wohl nicht ein. Der Magister in meinem Dorse wenigstens gehört unter die Ausnahme. Versichert! der Schulmeister selber hat mir es mehr
als einmal gesagt, daß er ein sehr gelehrter Mann wäre. Und
dem Schulmeister muß ich das glauben; denn wie mir der
Herr Pfarr oft gesagt hat, so ist er keiner von den schlechten
Schulmeistern; er versteht ein Wort Latein, und kann davon
urtheilen.

Pamis. Das ist lustig! Der Schulmeister also lobt den Pfarr, und der Pfarr nicht unerkenntlich zu seyn, lobt den Schulmeister. Wenn mein Vater zugegen wäre, so würde er gewiß sagen: Manus manum lavat. Hast du ihm die alberne Gewohnheit nicht angemerkt, daß er ben aller Gelegenheit ein lateinisches Sprüchelchen mit einslickt? Der alte Idiote denkt, weil er so einen gelehrten Sohn hat, müsse er doch auch zeigen, daß er einmal durch die Schule gelausen sey.

Anton. Hab ichs doch gedacht, daß es etwas albernes senn müsse; denn manchmal mitten in der Rede murmelt er etwas her, wovon ich kein Wort verstehe.

Damis. Doch schliesse nur nicht daraus, daß alles albern sen, was du nicht versiehst. Ich würde sonst viel albernes Zeug wissen. — Aber, o himmlische Gelehrsamkeit, wie viel ist dir ein Sterblicher schuldig, der dich besigt! Und wie bejammernswürdig ist es, daß dich die wenigsten in deinem Umfange kennen! Der Theolog glaubt dich ben einer Menge heiliger Sprüche, fürchterlicher Erzehlungen und einigen übel angebrachten Figuren zu besigen. Der Nechtsgelehrte ben einer unseligen Geschickliche keit unbrauchbare Gesetze abgestorbner Staaten, zum Nachtheile der Billigkeit und Vernunft, zu verdrehen, und die sürchterliches sielligkeit in einer noch fürchterlichen Sprache vorzutragen. Der Arzt endlich glaubt sich wirklich beiner bemächtiget zu haben,

wann er durch eine Legion barbarischer Wörter die Gesunden frank und die Kranken noch franker machen kann. Aber, o betrogene Thoren! die Wahrheit läßt euch nicht lauge in die= fem fie schimpfenden Irrthume. Es fommen Gelegenheiten, wo ihr selbst erkennet, wie mangelhaft euer Wiffen fen; voll tollen Sochmuths beurtheilet ihr alsdann alle menschliche Erfänntniß nach der eurigen, und ruft wohl gar in einem Tone, welcher alle Sterbliche zu bejammern scheinet, aus: Unfer Wiffen ift Studwert! Rein, glaube mir, mein lieber Unton: der Denfch ift allerdings einer allgemeinen Erkenntniß fähig. Es leugnen, beißt ein Bekenntniß feiner Faulheit, oder feines maßigen Benies ablegen. Wenn ich erwäge, wie viel ich schon nach mei= nen wenigen Sahren verstehe, fo werde ich von diefer Babrheit noch mehr überzeugt. Lateinisch, Griechisch, Sebraisch, Frangösisch, Italienisch, Englisch - bas sind sechs Sprachen, die ich alle vollkommen besitze: und bin erst zwanzig Jahr alt!

Anton. Sachte! Sie haben eine vergessen; die deutsche — — Damis. Es ist wahr, mein lieber Anton; das sind also sieben Sprachen: und ich bin erst zwanzig Jahr alt!

Anton. Pfun doch, Herr! Sie haben mich, oder Sich selbst zum besten. Sie werden doch das, daß Sie Deutsch können, nicht zu Ihrer Gelehrsamkeit rechnen? Es war ja mein Ernst nicht. —

Damis. Und also denkst du wohl selber Deutsch zu können. Anton. Ich? ich? nicht Deutsch! Es wäre ein verdamm= ter Streich, wenn ich Kalmuckisch redete, und wüßte es nicht.

Damis. Unter können und können ist ein Unterschied. Du kannst Deutsch, das ist: du kannst deine Gedanken mit Tönen ausdrücken, die einem Deutschen verständlich sind; das ist, die eben die Gedanken in ihm erwecken, die du ben dir hast. Du kannst aber nicht Deutsch; das ist: du weißt nicht, was in diezler Sprache gemein oder niedrig, rauh oder annehmlich, undeutzsich oder verständlich, alt oder gebräuchlich ist; du weißt ihre Regeln nicht; du hast keine gelehrte Kenntniß von ihr.

Anton. Was einem die Gelehrten nicht weiß machen wollen! Wenn es nur auf Ihr das ist ankäme, ich glaube, Sie stritten mir wohl gar noch ab, daß ich essen könnte.

a serial de

Damis. Effen? Je nun wahrhaftig, wenn ich es genau nehmen will, so kannst du es auch nicht.

Anton. Ich? ich nicht effen? Und trinken wohl auch nicht? Damis. Du kannst effen; das ist: du kannst die Speisen zerschneiden, in Mund stecken, kauen, herunter schlucken, und so weiter. Du kannst nicht essen, das ist: du weißt die mechanischen Gesetze nicht, nach welchen es geschiehet; du weißt nicht, welches das Umt einer jeden daben thätigen Muskel ist; ob der Digastricus oder der Masseter, ob der Pterngoideus internus oder externus, ob der Zugomaticus oder der Platysmannyodes, ob — —

Anton. Ach ob, ob! Das einzige Db, worauf ich sehe, ist das, ob mein Magen etwas davon erhält, und ob mirs bestömmt. — Aber wieder auf die Sprache zu kommen. Glausben Sie wohl, daß ich eine verstehe, die Sie nicht verstehen?

Damis. Du, eine Sprache, die ich nicht verstünde?

Anton. Ja; rathen Sie einmal.

Damis. Rannst du etwa Roptisch?

Anton. Foptisch? Nein, das kann ich nicht.

Damis. Chinesisch? Malabarisch? Ich wüßte nicht woher.

Anton. Wie Sie herumrathen. Haben Sie meinen Better nicht gesehn? Er besuchte mich vor vierzehn Tagen. Der redte nichts, als diese Sprache.

Damis. Der Rabbi, der vor kurzen zu mir kam, war doch wohl nicht dein Vetter?

Anton. Daß ich nicht gar ein Jude wäre! Mein Vetter war ein Wende; ich kann Wendisch; und das können Sie nicht.

Damis. (nachsinnend) Er hat Necht. — Mein Bedienter foll eine Sprache versiehen, die ich nicht verstehe? Und noch dazu eine Hauptsprache? Ich erinnere mich, daß ihre Berwandtsschaft mit der Hebräischen sehr groß sehn soll. Wer weiß, wie viel Stammwörter, die in dieser verloren sind, ich in jener entsdecken könnte! — Das Ding fängt mir an im Kopse herum zu gehen!

Anton. Sehen Sie! — Doch wissen Sie was? Wenn Sie mir meinen Lohn verdoppeln, so sollen Sie bald so viel davon verstehen, als ich selbst. Wir wollen sleißig mit einander wendisch parliren, und — Rurz, überlegen Sie es. Ich vergesse über dem verdammten Plandern meinen Gang auf den Rathskeller ganz und gar. Ich bin gleich wieder zu ihren Diensten.

Damis. Bleib jest hier; bleib hier.

Anton. Aber Ihr Herr Bater kömmt. Hören Sie? Wir könnten doch nicht weiter reden. (Geht ab)

Damis. Wenn mich doch mein Vater ungestört lassen wollte. Glaubt er benn, daß ich so ein Müßiggänger bin, wie er?

### Zweyter Auftritt.

### Damis. Chryfander.

Chrysander. Immer über den verdammten Büchern! Mein Sohn, zu viel ist zu viel. Das Bergnügen ist so nöthig, als die Arbeit.

Damis. D herr Vater, das Studiren ift mir Vergnügens genug. Wer neben den Wissenschaften noch andere Ergögungen sucht, muß die mahre Süßigkeit derselben noch nicht geschmeckt haben.

Chrys. Das sage nicht! Ich habe in meiner Jugend auch studirt; ich bin bis auf das Mark der Gelehrsamkeit gekommen. Aber daß ich beständig über den Büchern gelegen hätte, das ist nicht wahr. Ich gieng spazieren; ich spielte; ich besuchte Gesellschaften; ich machte Bekanntschaft mit Frauenzimmern. Was der Water in der Jugend gethan hat, kann der Sohn auch thun; soll der Sohn auch thun. A bove majori discat arare minor! wie wir Lateiner reden. Besonders das Frauenzimmer laß dir, wie wir Lateiner reden, de meliori empsohlen sen! Das sind Narren, die einen jungen Menschen vor das Frauenzimmer ärger als vor Skorpionen warnen; die es ihm, wie wir Lateiner reden, cautius sanguine viperino zu sliehen besehlen. —

Damis. Cautius sanguine viperino? Ja, das ist noch Latein! Aber wie heißt die ganze Stelle?

Cautius timet flavum Tiberim tangere? cur olivum Sanguine viperino

Cautius vitat? — —

Dich höre schon, Herr Vater, Sie haben auch nicht aus der Quelle geschöpft! Denn sonst würden Sie wissen, daß Horaz in eben der Ode die Liebe als eine sehr nachtheilige Leidenschaft beschreibt, und das Frauenzimmer —

a bellia de

Chrys. Horaz! Horaz! Horaz war ein Italiener, und mensenet das italienische Frauenzimmer. Ja vor dem italienischen warne ich dich auch! das ist gefährlich! Ich habe einen guten Freund, der in seiner Jugend — Doch still! man muß kein Alergerniß geben. — Das deutsche Frauenzimmer hingegen, o das deutsche! mit dem ist es ganz anders beschaffen. — Ich würde der Mann nicht geworden senn, der ich doch bin, wenn mich das Frauenzimmer nicht vollends zugestutzt hätte. Ich dächte, man sähe mirs an. Du hast todte Bücher genug gelesen; guck einmal in ein lebendiges!

Damis. Ich erstaune — —

Chrys. D du wirst noch mehr erstaunen, wann du erst tiez fer hinein sehen wirst. Das Frauenzimmer, mußt du wissen, ist für einen jungen Menschen eine neue Welt, wo man so viel anzugassen, so viel zu bewundern sindet — —

Damis. Hören Sie mich doch! Ich erstaune, will ich sagen, Sie eine Sprache führen zu hören, in der wahrhaftig diejenigen Vorschriften nicht ausgedrückt waren, die Sie mir mit auf die hohe Schule gaben.

Chrys. Quae, qualis, quanta! Jest und damals! Tempora mutantur, wie wir Lateiner sagen.

Damis. Tempora mutantur? Ich bitte Sie, legen Sie doch die Vorurtheile des Pöbels ab. Die Zeiten ändern sich nicht. Denn lassen Sie uns einmal sehen: was ist die Zeit? —

Chrys. Schweig! die Zeit ist ein Ding, das ich mir mit deinem unmügen Geplaudre nicht will verderben lassen. Meine damaligen Vorschriften waren nach dem damaligen Maasse deiner Erfahrung und deines Verstandes eingerichtet. Nun aber traue ich dir von benden so viel zu, daß du Ergöglichkeiten nicht zu Beschäftigungen machen wirst. Aus diesem Grunde rathe ich dir also —

Damis. Ihre Reden haben einigen Schein der Wahrheit. Allein ich dringe tiefer. Sie werden es gleich sehen. Der Status Controversich ist —

Chrys. En, der Status Controversiä mag meinetwegen in Barbara oder in Celarent senn. Ich bin nicht hergekommen mit dir zu disputiren, sondern —

Damis. Die Kunstwörter des Disputirens zu lernen? Wohl! Sie müssen also wissen, daß weder Barbara noch Celarent den Statum —

Chrys. Ich möchte toll werden! Bleib Er mir, Herr In= formator, mit den Possen weg, oder — —

Damis. Possen? Diese seltsamen Benennungen sind zwar Ueberbleibsel der scholastischen Philosophie, das ist wahr; aber doch solche Ueberbleibsel — —

Chrys. Ueber die ich die Geduld verlieren werde, wann du mich nicht bald anhörst. Ich komme in der ernsthaftesten Sache von der Welt zu dir, — denn was ist ernsthafter als henrathen? — und du — —

Damis. Henrathen? Des Henrathens wegen zu mir? zu mir? Chrys. Ha! ha! macht dich das aufmerksam? Also ausculta et perpende!

Damis. Ausculta et perpende? ausculta et perpende? Ein glücklicher Einfall —

Chrys. D, ich habe Einfälle -

Damis. Den ich ba bekomme!

Chrys. Du?

Damis. Ja, ich. Wissen Sie, wo sich dieses auseulta et perpende herschreibt? Eben mache ich die Entdeckung: aus dem Homer. D was sinde ich nicht alles in meinem Homer!

Theys. Du und dein Homer, ihr send ein Paar Narren! Damis. Ich und Homer? Homer und ich? wir bende? Hi! hi! Gewiß, Herr Bater? D ich danke, ich danke. Ich und Homer! Homer und ich! — Aber hören Sie nur: so oft Homer — er war wirklich kein Narr, so wenig wie ich — so oft er, sag ich, seine Helden den Soldaten zur Tapferkeit er: muntern, oder in dem Kriegsrathe eine Berathschlagung anheiben läßt; so ist auch der Ansang ihrer Rede: höret, was ich vortragen werde, und überlegt es! Zum Exempel in der Odusse:

Κεκλυτε δη νυν μιευ, Ιβακησιοι, ό, ττι κεν είπω.

Und darauf folgt benn auch oft:

Ως έφας οί δ'ασα του μαλα μεν κλυον, ήδ' έπιζοντο. das ist: so sprach er, und sie gehorchten dem, was sie gehöret hatten.

a taled

Chrys. Gehorchten sie ihm? Nu, das ist vernünftig! Ho: mer mag doch wohl kein Narr senn. Sieh zu, daß ich von dir auch wiederrufen kann. Denn wieder zur Sache: ich kenne, mein Sohn

Damis. Einen kleinen Augenblick Geduld, Herr Vater! Ich will mich nur hinsegen, und diese Anmerkung aufschreiben.

Chrys. Aufschreiben? was ist hier aufzuschreiben? Wem liegt daran, ob das Sprüchelchen aus dem Homer, oder aus dem Gesangbuche ist?

Damis. Der gelehrten Welt liegt daran; meiner und Ho= mers Ehre lieget daran! Denn ein halb hundert solche An= merkungen machen einen Philologen. Und sie ist neu, muß ich Ihnen sagen, sie ist ganz neu.

Chrys. Go schreib sie ein andermal auf.

Damis. Wann sie mir aber wieder entsiele? Ich würde untröstlich seyn. Haben Sie wenigstens die Gütigkeit, mich wies der daran zu erinnern.

Chrys. Gut, das will ich thun; höre mir nur jest zu. Ich kenne, mein Sohn, ein recht allerliebstes Frauenzimmer; und ich weiß, du kennst es auch. Hättest du wohl Lust —

Damis. Ich soll ein Frauenzimmer, ein liebenswürdiges Frauenzimmer kennen? D, Herr Vater, wenn das jemand hörte, was würde er von meiner Gelehrsamkeit denken? — Ich, ein liebenswürdiges Frauenzimmer? — —

Chrys. Run wahrhaftig; ich glaube nicht, daß ein Gast= wirth so erschrecken kann, wenn man ihm Schuld giebt, er kenne den oder senen Spigbuben, als du erschrickst, weil du ein Frauenzimmer kennen sollst. Ist denn das ein Schimps?

Damis. Wenigstens ist es keine Ehre, besonders für einen Gelehrten. Mit wem man umgeht, dessen Sitten nimmt man nach und nach an. Jedes Frauenzimmer ist eitel, hossärtig, geschwäßig, zänkisch und Zeitlebens kindisch, es mag so alt werden, als es will. Jedes Frauenzimmer weiß kaum, daß es eine Seele hat, um die es unendlich mehr besorgt seun sollte, als um den Körper. Sich ankleiden, auskleiden, und wieder anders ankleiden; vor dem Spiegel sigen; seinen eignen Reig bewundern; auf ausgekünstelte Mienen sinnen; mit neugierigen

4

Augen müßig an dem Fenster liegen; unsinnige Romane lesen, und aufs höchste zum Zeitvertreibe die Nadel zur Hand nehmen: das sind seine Beschäftigungen; das ist sein Leben. Und Sie glauben, daß ein Gelehrter, ohne Nachtheil seines guten Namens, solche närrische Geschöpfe weiter, als ihrer äusserlichen Gestalt nach, kennen dürfe?

Chrys. Mensch, Nensch! deine Mutter kehret sich im Grabe um. Bedenke doch, daß sie auch ein Frauenzimmer war! Bestenke doch, daß die Dinger von Natur nun einmal nicht ausders sind! Db schon, wie wir Lateiner zu reden pflegen, nulla regula sine exceptione. Und so eine Exception ist sicherlich das Mädchen, das ich jest im Kopse habe, und das du kennst. —

Damis. Nein, nein! ich schwöre es Ihnen zu: unsere Muh= men ausgenommen, und Julianen —

Chrys. Und Julianen? bene! -

Damis. Und ihr Mädchen ausgenommen, kenne ich kein einziges Weibsbild. Ja, der Himmel soll mich strafen, wenn ich mir jemals in den Sinn kommen lasse, mehrere kennen zu lernen!

Chrys. Je nun, auch das! wie du willst! Genug, Julia= nen die kennst du.

Damis. Leider!

Chrys. Und eben Juliane ist es, über die ich deine Ges danken vernehmen möchte. — —

Damis. Ueber Julianen? meine Gedanken über Julianen? D Herr Vater, wenn Sie noch meine Gedanken über Erinnen, oder Corinnen, über Telesillen oder Praxillen verlangten — —

Chrys. Schock tausend! was sind das für Illen? Den Ausgenblick schwur er, er kenne kein Frauenzimmer, und nun nennt er ein halb Duzend Menscher. —

Damis. Menscher? Berr Bater!

Chrys. Ja, Herr Sohn, Menscher! Die Endung giebts gewiß nicht? Netrix, Lotrix, Meretrix. —

Damis. Himmel, Menscher! griechische berühmte Dichterin= nen Menscher zu nennen! — —

Chrys. Ja, ja, Dichterinnen! das sind mir eben die rechten. Lotrix, Meretrix, Poetrix. — — Damis. Poetrix? D wehe, meine Dhren! Poetria mußten Sie fagen; oder Poetris —

Chrys. Is oder ix, herr Buchstabenkrähmer!

### Dritter Auftritt.

### Chrysander. Damis. Lisette.

Lisette. Hurtig herunter in die Wohnstube, Herr Chryfander! Man will Sie sprechen.

Chrys. Nun, was für ein Narr muß mich jego stören? Wer ist es denn?

Lisette. Soll ich alle Narren kennen?

Chrys. Was sagst du? Du hast ein unglückliches Maul, Lisette. Einen ehrlichen Mann einen Narren zu schimpfen? Denn ein ehrlicher Mann muß es doch senn; was wollte er sonst ben mir?

Lisette. Ru, nu; verzeihen Sie immer meinem Maule den Fehler des Ihrigen.

Chryf. Den Fehler des meinigen?

Lisette. D geben Sie doch! der chrliche Mann wartet.

Chrys. Laß ihn warten. Habe ich doch den Narren nicht kommen heissen. — Ich werde gleich wieder da seyn, mein Sohn.

Lisette. (bey Seite) Ich muß doch sehen, ob ich aus dem wunderlichen Einfall meiner Jungfer etwas machen kann.

### Bierter Auftritt.

### Lisette. Damis.

Damis. Dun? geht Lisette nicht mit?

Lisette. Ich bin Ihre gehorsamste Dienerinn. Wenn Sie besehlen, so werde ich gehorchen. Aber nur eines möchte ich erst wissen. Sagen Sie mir, um des Himmels willen, wie können Sie beständig so allein senn? Was machen Sie denn den ganzen Tag auf Ihrer Studierstube? Werden Ihnen denn nicht alle Augenblicke zu Stunden?

Damis. Ach, was nugen die Fragen? Fort! fort!

Lisette. Ueber den Büchern können Sie doch unmöglich die ganze Zeit liegen. Die Bücher, die todten Gesellschafter! Nein, ich lobe mir das Lebendige; und das ist auch Mamsell Julianens Geschmack. Zwar dann und wann, lesen wir auch; einen irrenden Nitter, eine Banise, und so etwas gutes; aber länger als eine Stunde halten wir es hintereinander nicht aus. Ganze Tage damit zuzubringen, wie Sie, hilf Himmel! in den ersten dreuen wären wir tod. Und vollends nicht ein Wort daben zu reden, wie Sie; das wäre unste Hölle. Ein Vorzug des ganzen männlichen Geschlechts kann es nicht senn, weil ich Mannspersonen kenne, die so slüchtig und noch flüchtiger sind als wir. Es müssen nur sehr wenig grosse Geister diese besonz dere Gaben besißen. —

Damis. Lisette spricht so albern eben nicht. Es ist Schade, daß ein so guter Mutterwig nicht durch die Wissenschaften aus= gebessert wird.

Lisette. Sie machen mich schamroth. Bald dürfte ich mich dafür rächen, und Ihnen die Lobeserhebungen nach einander erzehlen, die Ihnen von der gestrigen Gartengesellschaft gemacht wurden. Doch ich will Ihre Bescheidenheit nicht beleidigen. Ich weiß, die Gelehrten halten auf diese Tugend allzwiel.

Damis. Meine Lobeserhebungen? meine?

Lisette. Ja, ja, die Ihrigen.

Damis. D besorge Sie nichts, meine liebe Lisette. Ich will sie als die Lobeserhebungen eines andern betrachten, und so kann meine Bescheidenheit zufrieden seyn. Erzehle Sie mir sie nur. Bloß wegen Ihrer lebhaften und ungekünstelten Urt sich auszudrücken, wünsche ich sie zu hören.

Lisette. D meine Urt ist wohl keine von den besten. Es hat mir ein Lehrmeister, wie Sie, gesehlt. Doch ich will Ih= rem Besehle gehorchen. Sie wissen doch wohl, wer die Herren waren, die gestern ben Ihrem Herrn Bater im Garten schmauseten?

Damis. Nein, wahrhaftig nicht. Weil ich nicht daben senn wollte, so habe ich mich auch nicht darum bekümmert. Hoffentzlich aber werden es Leute gewesen senn, die selbst lobenswürdig sind, daß man sich also auf ihr Lob etwas einbilden kann.

Lisette. Das sind sie so ziemlich. Was würde es Ihnen aber verschlagen, wenn sie es auch nicht wären? Sie wollen ja Ihre Lobeserhebungen aus Bescheidenheit als fremde betrach:

ten. Und hängt denn die Wahrheit von dem Munde dessenigen ab, der sie vorträgt? Hören Sie nur —

Damis. Himmel! ich höre meinen Bater wieder kommen. Um Gottes willen, liebe' Lisette, daß er nicht merkt, daß Sie Sich so lange ben mir aufgehalten hat. Geh Sie hurtig unters dessen in das Rabinet.

### Fünfter Auftritt.

### Damis. Chrysander.

Chrys. Der verzweiselte Baler! er hätte mir zu keiner unsgelegnern Zeit kommen können. Muß ihn denn der Henker eben heute von Berlin zurück führen? Und muß er sich denn eben gleich ben Mir anmelden lassen? Hund muß er sich denn eben gleich ben Mir anmelden lassen? Hund daß — Mein, Herr Baler, damit kommen Sie zu spät. — Nun mein Sohn — (Damis steht zerstreut, als in tiesen Gebanten) Hörst du, mein Sohn?

Damis. Ich höre; ich höre alles.

Chrys. Kurz, du merkst doch, wo ich vorhin hinaus wollte? Einem Klugen sind dren Worte genug. Sapienti sat; sagen wir Lateiner. — Antworte doch —

Damis. (noch immer als in Gedanken) Was ist da zu aut=

Chrys. Was da zu antworten ist? — Das will ich dir sagen. — Antworte, daß du mich verstanden; daß dir mein Antrag lieb ist; daß dir Juliane gefällt; daß du mir in allem gehorchen willst. — Nun, antwortest du das? —

Damis. Ich will gleich sehn — (indem er in der angenomme-

nen Berftreuung nach einem Buche greift)

Chrys. Was kann in dem Buche davon stehen? — Ant= worte aus dem Herzen, und nicht aus dem Buche. — — Ex libro doctus quilibet esse potest; sagen wir Lateiner. —

Damis. (als ob er in dem Buche läse) Bollkommen recht! Aber nun wie weiter? —

Thrys. Das weitere giebt sich, wies Griechische. Du sagst Ja; Sie sagt Ja; damit wird Verlöbniß; und bald drauf wird Hochzeit; und alsdenn — Du wirst schon sehen, wies als= dann weiter geht. —

a-tate /s

Damis. Wenn nun aber diese Voraussetzung — (immer noch als ob er läse)

Thrys. En, ich sege nichts voraus, was im geringsten zweiselhaft wäre. Juliane ist eine Wanse; ich bin ihr Vormund; ich bin dein Vater; was muß mir angelegner senn, als euch beide glücklich zu machen? Ihr Vater war mein Freund, und war ein ehrlicher Mann, obgleich ein Narr. Er hätte einen honneten Vanquerot machen können; seine Gläubiger würzden auß Drittel mit sich haben akkordiren lassen; und er war so einfältig und bezahlte bis auf den letzen Heller. Wie ist mir denn? hast du ihn nicht gekannt?

Damis. Von Person nicht. Aber seine Lebensumstände sind mir ganz wohl bewußt. Ich habe sie, ich weiß nicht in welcher Biographie, gelesen.

Chryf. Gelefen? gedruckt gelefen?

Damis. Ja, ja; gelesen. Er ward gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts gebohren, und ist, etwa vor zwanzig Jahren, als Generalsuperintendent in Pommern gestorben. In orientalischen Sprachen war seine vornehmste Stärke. Allein seine Bücher sind nicht alle gleich gut. Dieses ist noch eines von den besten. Eine besondere Gewohnheit soll der Mann an sich gehabt haben —

Chrys. Bon wem sprichst denn du?

Damis. Sie fragen mich ja, ob mir der Verfasser dieses Buchs bekannt wäre?

Chrys. Ich glaube du träumest; oder es geht gar noch etwas ärgers in deinem Gehirne vor. Ich frage dich, ob du Julianens Bater noch gekannt hast?

Damis. Berzeihen Sie mir, wann ich ein wenig zerstreut geantwortet habe! Ich dachte eben nach, — — warum wohl die Rabbinen — — das Schurek M'lo Pum heisen?

Chrys. Mit dem verdammten Schurek! Gieb doch auf das Alcht, was der Bater mit dir spricht! — — (er nimmt ihm bas Buch aus der Hand) Du hast ihn also nicht gekannt? Ich bessinne mich; es ist auch nicht wohl möglich. Als er starb, war Juliane noch sehr jung. Ich nahm sie gleich nach seinem Tode in mein Haus, und Gott seh Dank! sie hat viel Wohlthaten

bier genossen. Sie ist schön, sie ist tugendhaft; wem sollte ich sie also lieber gönnen, als dir? Was meynst du? — Unt= worte doch! Stehst du nicht da, als wenn du schliefest! — —

Damis. Ja, ja, Herr Bater. Nur eins ist noch daben zu erwägen. —

Chrys. Du hast recht; freylich ist noch eins daben zu erzwägen: ob du dich nehmlich geschickt besindest, bald ein öffentzliches Umt anzunehmen, weil doch —

Damis. Wie! geschickt? Gie zweiseln also an meiner Geschicklichkeit? — Wie unglücklich bin ich, daß ich Ihznen nicht sogleich die unwidersprechlichsten Beweise geben kann! Doch es soll noch diesen Albend geschehen. Glauben Sie mir, noch diesen Albend. — Die verdammte Post! Ich weiß auch nicht, wo sie bleibt.

Thrys. Berubige dich nur, mein Sohn. Die Frage geschahe eben aus keinem Mißtrauen, sondern bloß weil ich glaube,
es schicke sich nicht, eher zu henrathen, als bis man ein Umt hat; so wie es sich, sollte ich mennen, auch nicht wohl schickt,
eher ein Umt anzunehmen, als bis man weiß, woher man die Frau bekommen will.

Damis. Uch, was heyrathen? was Frau? Erlauben Sie mir, daß ich Sie allein lasse. Ich muß ihn gleich wieder auf die Post schieken. Unton! Unton! Doch es ist mit dem Schlinzgel nichts anzufangen; ich muß nur selbst gehen.

### Sechster Auftritt.

### Anton. Chrysander.

Anton. Rufte mich nicht Herr Damis? ABo ist er? was foll ich?

Chrys. Ich weiß nicht, was ihm im Ropfe steckt. Er ruft dich; er will dich auf die Post schicken; er besinnt sich, daß mit dir Schlingel nichts anzufangen ist, und geht selber. Sage mir nur; willst du Zeitlebens ein Esel bleiben?

Anton. Gemach, Herr Chrysander! ich nehme an den Thorzheiten Ihres Sohnes keinen Theil. Mehr als zwölfmal habe ich ihm heute schon auf die Post laussen müssen. Er verlangt Briefe von Berlin. Ist es meine Schuld, daß sie nicht kommen?

a late of

Chrys. Der wunderliche Heilige! Du bist aber nun schon so lange um ihn; solltest du nicht sein Gemüth, seine Art zu denken ein wenig kennen?

Unton. Ha! das könmt darauf hinaus, was wir Gelehrten die Renntniß der Gemüther nennen! Darinn bin ich Meister; ben meiner Ehre! Ich darf nur ein Wort mit einem reden; ich darf ihn nur ansehen: husch habe ich den ganzen Menschen weg! Ich weiß sogleich, ob er vernünstig, oder eigensinnig, ob er frengebig, oder ein Knicker —

Chrys. Ich glaube gar, du zeigst auf mich?

Anton. D fehren Sie Sich an meine Hände nicht! — — Db er — —

Thrys. Du sollst deine Runst gleich zeigen! Ich habe mei= nem Sohne eine Henrath vorgeschlagen: nun sage einmal, wenn du ihn kennst, was wird er thun?

Anton. Ihr Herr Sohn? Herr Damis? Berzeihen Sie mir, ben dem geht meine Runft, meine sonst so wohl versuchte Kunst, betteln.

Chrys. Ru, Schurke, so geh mit, und prable nicht!

Unton. Die Gemüthsart eines jungen Gelehrten kennen wollen, und etwas daraus schliessen wollen, ist unmöglich; und was unmöglich ist, Herr Chrysander — das ist unmöglich.

Chrys. Und wie fo?

Anton. Weil er gar keine hat.

Chrys. Gar keine?

Anton. Nein, nicht gar keine; sondern alle Augenblicke eine andre. Die Bücher, und die Exempel, die er liest, sind die Winde, nach welchen sich der Wetterhahn seiner Gedanken richtet. Nur ben dem Rapitel vom Henrathen stehen zu bleiben, weil das einmal auf dem Tapete ist, so besinne ich mich, daß —— Denn vor allen Dingen müssen Sie wissen, daß Herr Damis nie etwas vor mir verborgen hat. Ich bin von je her sein Vertrauter gewesen, und von je her der, mit dem er sich immer am liebsten abgegeben hat. Ganze Tage, ganze Nächte haben wir manchmal auf der Universität mit einander disputirt. Und ich weiß nicht, er muß doch so etwas an mir sinden; etwa eine Eigenschaft, die er an andern nicht sindet —

to be the same

a late of a

Chrys. Ich will dir sagen, was das für eine Eigenschaft ist: deine Dummheit! Es ergött ihn, wenn er sieht, daß er gelehrter ist als du. Bist du nun vollends ein Schalk, und widersprichst ihm nicht, und lobst ihn ins Gesicht, und bewunderst ihn —

Anton. Je verflucht! da verrathen Sie mir ja meine gauze Politik! Wie schlau ein alter Raufmann nicht ist!

Chrys. Aber vergiß das Hauptwerk nicht! Vom Henra=

Anton. Ja darüber hat er schon Teufelsgrillen im Kopfe gehabt. Zum Exempel; ich weiß die Zeit, da er gar nicht henrathen wollte.

Chrys. Gar nicht? so muß Ich noch henrathen. Ich werde doch meinen Namen nicht untergehen lassen? Der Bösewicht! Alber warum denn nicht?

Anton. Darum; weil es einmal Gelehrte gegeben hat, die geglaubt haben, der ehelose Stand sen für einen Gelehrten der schicklichste. Gott weiß, ob diese Herren allzu geistlich oder allzu fleischlich sind gesinnt gewesen! Alls ein künstiger Hagestolz hatte er sich auch schon auf verschiedene sinnreiche Entschuldigungen gesaßt gemacht. —

Theys. Auf Entschuldigungen? Kann sich so ein ruchloser Mensch, der dieses heilige Sakrament — Denn im Bor-bengehen zu sagen, ich bin mit unsern Theologen gar nicht zusstrieden, daß sie den Ehestand für kein Sakrament wollen gelten lassen — der, sage ich, dieses heilige Sakrament versachtet, kann sich der noch unterstehen, seine Gottlosigkeit zu entsschuldigen? Aber, Kerl, ich glaube, du machst mir etwas weiß; denn nur vorhin schien er sa meinen Vorschlag zu billigen.

Unton. Das ist unmöglich richtig zugegangen. Wie stellte er sich daben an? Lassen Sie sehen: stand er etwa da, als wenn er vor den Ropf geschlagen wäre? sahe er etwa steif auf die Erde? legte er etwa die Hand an die Stirne? griff er etwa nach einem Buche, als wenn er darinn lesen wollte? ließ er Sie etwa ungestört fort reden?

Chrys. Getroffen! du mahlst ihn, als ob du ihn geschen hättest.

Anton. D da sieht es windig aus! Wann er es so macht, will er haben, daß man ihn für zerstreut halten soll. Ich kenne seine Mucken. Er hört alsdenn alles, was man ihm sagt; allein die Leute sollen glauben, er habe es vor vielem Nachssinnen nicht gehört. Er antwortet zuweilen auch; wenn man ihm aber seine Antwort wieder vorlegt, so wird er nimmermehr zugestehen, daß sie auf das gegängen sep, was man von ihm hat wissen wollen.

Chrys. Run, wer noch nicht gestehen will, daß zu viel Gelehrsamkeit den Kopf verwirre, der verdient es selber zu ersfahren. Gott sen Dank, daß ich in meiner Jugend gleich das rechte Maaß zu tressen wußte! Omne nimium verlitur in vitulum: sagen wir Lateiner sehr spaßhaft. — Aber Gott sen dem Bösewichte gnädig, wann er auf dem Borsage verharret! Wann er behauptet, es sen nicht nötbig zu heurathen und Kinder zu zeugen, will er mir damit nicht zu verstehn geben, es sen auch nicht nöthig gewesen, daß ich ihn gezeugt habe? Der unz dankbare Sohn!

Anton. Es ist wahr, kein größrer Undank kann unter der Sonne seyn, als wenn ein Sohn die viele Mühe nicht erkennen will, die sein Bater hat über sich nehmen müssen, um ihn in die Welt zu segen.

Chrys. Nein; gewiß, an mir soll der heilige Shestand sei= nen Vertheidiger finden!

Anton. Der Wille ist gut; aber lauter solche Vertheidiger würden die Konsumtionsaccise ziemlich geringe machen.

Chrys. Wie fo?

Anton. Bedenken Sie es selbst! dren Weiber, und von der dritten kaum einen Sohn.

Chrys. Raum? was willst du mit dem kaum sagen, Schlingel? Anton. Hun, daß Sie etwas schlimmers darunter verstehn, als ich.

Chrys. Zwar im Vertrauen, Anton; wenn die Weiber vor zwanzig Jahren so gewesen wären, wie die Weiber jezo sind, ich würde auf wunderbare Gedanken gerathen. Er hat gar zu wenig von mir! Doch die Weiber vor zwanzig Jahren waren

fo frech noch nicht, wie die jetzigen; so treulos noch nicht, wie sie heut zu Tage sind; so lüstern noch nicht —

Anton. Ist das gewiß? Nun wahrhaftig, so hat man meiner Mutter Unrecht gethan, die vor 33 Jahren von ihrem Manne, der mein Vater nicht seyn wollte, geschieden wurde! Doch das ist ein Punkt, woran ich nicht gern denke. Die Gril-len Ihres Herrn Sohns sind lustiger.

Chrys. Aergerlicher, sprich! Aber sage mir, was waren denn seine Entschuldigungen?

Inton. Seine Entschuldigungen waren Einfälle, die auf seinem Miste nicht gewachsen waren. Er sagte zum Exempel, so lange er unter 40 Jahren sen, und ihn jemand um die Urssache fragen würde, warum er nicht heurathe, wolle er anteworten: er sen zum Heurathen noch zu jung; wäre er aber über 40 Jahr, so wolle er sprechen: nunmehr sen er zum Heurathen zu alt. Ich weiß nicht, wie der Gelehrte hieß, der auch so soll gesagt haben. — Gin anderer Borwand war der: er heurathete deswegen nicht, weil er alle Tage Willens wäre, ein Mönch zu werden; und würde deswegen kein Mönch, weil er alle Tage gedächte zu heurathen.

Chrys. Was? nun will er auch gar ein Mönch werden? Da sieht man, wohin so ein böses Gemüth, das keine Ehrfurcht für den heiligen Chestand hat, verfallen kann! Das hätte ich nimmermehr in meinem Sohne gesucht!

Anton. Sorgen Sie nicht! ber Ibrem Sobne ist alles nur ein Uebergang. Er hatte den Einfall in der Lebensbeschreibung eines Gelehrten gelesen; er hatte Geschmack daran gesunden, und sogleich beschlossen, ihn ben Gelegenheit als den seinen anzubringen. Bald aber ward die Grille von einer andern verziggt, so wie etwann, so wie etwann — Schade, daß ich kein Gleichniß dazu sinden kann! Kurz, sie ward verjagt. Er wollte nunmehr hevrathen, und zwar einen rechten Teusel von einer Frau.

Chrys. Alemn doch den Einfall mehr Narren baben wollten, damit andre ehrliche Männer mit bösen Alleibern verschont blieben.

Anton. Ja, mennte er; es wurde doch bubfc flingen,

wenn es einmal von ihm heissen könnte: unter die Zahl der Gelehrten, welche der Himmel mit bösen Weibern gestraft hat, gehöret auch der berühmte Damis; gleichwohl kann sich die gezlehrte Welt nicht über ihn beklagen, daß ihn dieses Hauskreutznur im geringsten abgehalten hätte, ihr mit unzählbaren gelehrzten Schriften zu dienen.

Chrys. Mit Schriften! ja, die mir am theuersten zu ste= hen kommen. Was für Rechnungen habe ich nicht schon an die Buchdrucker bezahlen müssen! Der Bösewicht!

Anton. Geduld! er hat auch erst angefangen zu schreiben! Es wird schon besser kommen.

Chrys. Besser? vielleicht damit man ihn endlich einmal auch unter die zehlen kann, die ihren Bater arm geschrieben haben!

Anton. Warum nicht? wenn es ihm Ehre brächte — —

Chrys. Die verdammte Ehre!

Anton. Um die thut ein junger Gelehrter alles! Wann es auch nach seinem Tode heissen sollte: unter diesenigen Gelehrten die zum Teufel gefahren sind, gehört auch der berühmte Damis! was schadet das? Genug, er heißt gelehrt; er heißt berühmt — —

Chrys. Kerl, du erschreckst mich! Aber du, der du weit älter bist als er, kannst du ihn nicht dann und wann zurechte weisen? —

Anton. D, Herr Chrysander! Sie wissen wohl, daß ich keinen Gehalt als Hosmeister bekomme. Und dazu meine Dummheit — —

Chrys. Ja, die du annimmst, um ihn desto dümmer zu machen.

Anton. (bep Seite) St! der kennt mich. — Aber glauben Sie, daß es ihm mit der bosen Frau ein Ernst war? nichts weniger! Eine Stunde darauf wollte er sich eine gelehrte Frau aussuchen.

Chrys. Run, das wäre boch noch etwas kluges!

Anton. Etwas kluges? Nach meiner unvorgreifflichen Mennung ist es gleich der dümmste Einfall, den er hat haben können. Eine gelehrte Frau! bedenken Sie doch! eine gelehrte Frau; eine Frau wie ihr Herr Sohn! Zittern und Entsetzen möchte einem ehrlichen Kerl ankommen. Wahrhaftig! ehe ich mir eine Gelehrte aufhängen ließ — —

Chrys. Narre, Narre! sie gehen unter andern Leuten, als du bist, reissend weg. Wann ihrer nur viel wären, wer weiß, ob ich mir nicht selbst eine wählte.

Anton. Rennen Sie Rarlinen?

Chrys. Rarlinen? Dein.

Anton. Meinen ehemaligen Kameraden? meinen guten Freund? kennen Sie den nicht?

Chrys. Rein boch, nein.

Anton. Er trug ein hechtgraues Rleid, mit rothen Aufschlägen, und auf seiner Sonntags Montur rothe und blaue Achselbänder. Sie müssen ihn ben mir gesehen haben. Er hatte eine etwas lange Nase. Sie war ein Erbstück; denn er wollte aus der Geschichte wissen, daß schon sein Ururältervater, der ehedem einem gewissen Turnier, als Stallknecht bengewohnt, eine eben so lange gehabt habe. Sein einziger Fehler war, daß er etwas krumme Beine hatte. Besinnen Sie Sich nun?

Chrys. Soll ich denn alle das Lumpengesindel kennen, das du kennst? Und was willst du denn mit ihm?

Anton. Sie kennen ihn also im Ernste nicht? D! da kennen Sie einen sehr großen Geist weniger. Ich will Sie zu seiner Bekanntschaft verhelfen; ich gelte etwas ben ihm.

Chrys. Ich glaube, du schwärmst manchmal so gut, als mein Sohn. Wie kömmst du denn auf die Possen?

Anton. Eben der Karlin, will ich sagen — D! es ist ärgerlich, daß Sie ihn nicht kennen — Eben der Karlin, sage ich, hat einmal ben einem Herrn gedient, der eine gelehrte Frau hatte. Der verzweiselte Wogel! — er sah gut aus, und wie nun der Appetit sich nach dem Stande nicht richtet — furz, er mußte sie näher gekannt haben. Wo hätte er sonst so viel Verstand her? Endlich merkte es auch sein Herr, daß er ben der Frau in die Schule gieng. Er bekam seinen Abschied, ehe er sichs versah. Die arme Frau!

Chrys. Ach schweig! ich mag weder deine noch meines Sohnes Grillen länger mit anhören.

Anton. Noch eine hören Sie; und zwar die, welche zu= letzt seine Leibgrille ward: er wollte mehr als eine Frau hen= rathen.

Chrys. Aber eine nach der andern.

Anton. Nein, wenigstens ein halb Dugend auf einmal. Der Bibel, der Obrigkeit und dem Gebrauche zum Truge! Er las damals gleich ein Buch —

Chrys. Die verdammten Bücher! Kurz, ich will nicht weister hören. Es soll ihm schon vergehen, mehr als eine zu nehsmen, wenn er nur erst die genommen hat, die ich setzt für ihn im Kopfe habe. Und was mennest du wohl, Anton? quid putas? wie wir Lateiner reden; wird ers thun?

Anton. Vielleicht; vielleicht nicht. Wenn ich wüßte was er für ein Buch zuletzt gelesen hätte, und wenn ich dieses Buch selbst lesen könnte, und wenn —

Chrys. Ich sehe schon, ich werde deine Hülfe nöthig haben. Du bist zwar ein Gauner, aber ich weiß auch, man kömmt jest mit Betriegern weiter, als mit ehrlichen Leuten.

Anton. Ey, Herr Chrusander, für was halten Sie mich? Chrys. Dhue Komplimente, Herr Anton! Ich verspreche dir eine Belohnung, die deinen Berdiensten gemäß sewn soll, wenn du meinen Sohn quovis modo, wie wir Lateiner rezden, durch Wahrheiten oder durch Lügen, durch Ernst oder Schraubereven, vel sie vel aliter, wie wir Lateiner reden, Julianen zu henrathen bereden kannst.

Anton. Wen? Julianen?

Chryf. Julianen; illam ipfam.

Unton. Unsere Mamsell Juliane? Ihr Mündel? Ihre Pflegetochter?

Chrys. Rennst du eine andre?

Anton. Das ist ummöglich, oder das, was ich von ihr gehört habe, muß nicht wahr seyn.

Chrys. Gehört? so? hast du etwas von ihr gehört! doch wohl nichts böses?

Anton. Nichts gutes war es frevlich nicht.

Chrys. En! ich habe auf das Mädchen so große Stücken

a section of

gehalten. Sie wird doch nicht etwa mit einem jungen Kerl
— be?

Anton. Wann es nichts mehr wäre! so ein klein Fehler= chen enschuldigt die Mode. Aber, es ist noch etwas weit är= gers für eine gute Jungfer, die gerne nicht länger Jungfer senn möchte.

Chrys. Noch etwas weit ärgers? ich versteh dich nicht.

Unton. Und Sie find gleichwohl ein Raufmann?

Chrys. Noch etwas weit ärgers? Ich habe immer geglaubt, Eingezogenheit und gute Sitten wären das Vornehmste --

Anton. Nicht mehr! nicht mehr! vor zwanzig Jahren wohl, wie Sie vorher selbst weislich erinnerten.

Chrys. Run so erkläre dich deutlicher. Ich habe nicht Lust deine närrischen Gedanken zu errathen.

Anton. Und nichts ist boch leichter. Mit einem Worte: sie soll kein Geld haben. Man hat mir gesagt, in Ansehung ihres Baters, der Ihr guter Freund gewesen wäre, hätten Sie Julianen, von ihrem neunten Jahre an, zu Sich genommen, und aus Barmherzigkeit erzogen.

Chrys. Da hat man dir nun wohl keine Lügen gesagt; gleichwohl aber soll sie doch kein andrer haben, als mein Sohn, wann nur er — Denn sieh, Anton, ich muß dir das ganze Räthsel erklären. — Es liegt nur an mir, Julianen in kurzer Zeit reich zu machen.

Anton. Ja, durch Ihr eigen Geld; und auf diese Art könn= ten Sie auch mich wohl reich machen. Wollen Sie so gut senn? Ehrys. Nein, nicht durch mein eigen Geld. — Kannst du schweigen?

Anton. Bersuchen Gie es.

Chrys. Höre also; mit Julianens Vermögen steht es so: ihr Vater kam durch einen Proces, den er endlich doch mußte liegen lassen, kurz vor seinem Tode, um alle das Seine. Jest nun ist mir ein gewisses Dokument in die Hände gefallen, das er lange vergebens suchte, und das dem ganzen Handel ein anz der Ansehen giebt. Es kömmt nur darauf an, daß ich so viel Geld hergebe, den Proces wieder anzusangen. Das Dokument

felbst habe ich bereits an meinen Advokaten nach Dresden ge= schickt. — —

Anton. Gott sen Dank, daß Sie wieder zum Kaufmanne werden! Worhin hätte ich bald nicht gewußt, was ich aus Ih= nen machen sollte. — Aber Julianens Einwilligung haben Sie doch schon?

Chrys. D! das gute Kind will mir, wie es spricht, in allen gehorchen. Unterdessen hat sich doch schon Baler auf sie gespist. Er hat mir vor einiger Zeit auch seine Gedanken des= halb erösnet. Ehe ich das Dokument bekam —

Anton. Ja, da war uns an Julianen so viel nicht gele= gen. Sie machten ihm also Hofnung?

Chrys. Freylich! Er ist heute von Berlin wieder zurück gekommen, und hat sich auch schon ben mir melden lassen. Ich besorge, ich besorge — Doch wenn mein Sohn nur will — Und diesen, Anton, du verstehest mich — Ein Narr ist auf viel Seiten zu fassen; und ein Mann, wie du, kann auf viel Seiten fassen. — Du wirst sehen, daß ich erkenntlich bin.

Anton. Und Sie, daß ich gan; zu Ihren Diensten bin, zumal wenn mich die Erkenntlichkeit zuerst heraus fordert, und —

# Siebender Aluftritt.

### Anton. Chryfander. Juliane.

Juliane. Rommen Sie doch, Herr Chryfander, kommen Sie doch hurtig herunter. Herr Baler ist schon da, Ihnen seine Auswartung zu machen.

Chrys. Thut Sie doch ganz fröhlich, mein Jüngferchen! Anton. (sachte zu Chrysandern) Huy! daß Waler schon den Wogel gefangen hat.

Chrys. Das wäre mir gelegen.
(Anton und Chrysander gehen ab)

# Alchter Auftritt.

# Juliane. Lisette.

Lisette. (guett aus bem Rabinet) Bft! bft! bft!

Juliane. Run, wem gilt das? Lisette? bist dus? Was machst du denn hier?

a a total de

Lisette. Za, das werden Sie wohl nimmermehr glauben, daß ich und Damis schon so weit mit einander gekommen sind, daß er mich verstecken muß. Schon kann ich ihn um einen Finger wickeln! Noch eine Unterredung, wie vorhin, so habe ich ihn im Sacke.

Juliane. Und also hätte ich wohl, in allem Scherze, einen recht guten Einfall gehabt? Wollte doch der Himmel, daß die Berbindung, die sein Vater zwischen uns —

Lisette. Ach, sein Bater! der Schalk, der Geighals! Jest habe ich ihn kennen lernen.

Juliane. Was giebst du ihm für Titel? Seine Gütigkeit ist nur gar zu groß. Seine Wohlthaten vollkommen zu maschen, trägt er mir die Hand seines Sohnes, und mit ihr sein ganzes Vermögen an. Aber wie unglücklich bin ich daben! — Dankbarkeit und Liebe, Liebe gegen den Valer, und Danksbarkeit —

Lisette. Noch vor einer Minute war ich in eben dem Jerthume. Aber glauben Sie mir nur, ich weiß es nunmehr aus seinem Munde: nicht aus Freundschaft für Sie, sondern aus Freundschaft für Ihr Vermögen, will er diese Verbindung treffen.

Juliane. Für mein Bermögen? Du schwärmst. Was habe ich denn, das ich nicht von ihm hätte?

Lisette. Kommen Sie, kommen Sie. Hier ist der Ort nicht, viel zu schwaßen. Ich will Ihnen alles erzehlen, was ich gehört habe.

# Zwenter Aufzug.

Erster Auftritt.

Lisette. Valer. Juliane.

Lisette. (noch innerhalb der Scene) Nur hier herein; Damis ist ausgegangen. Sie können hier schon ein Wörtchen miteine ander im Vertrauen reden.

Juliane. Ja, Baler: mein Entschluß ist gefaßt. Ich bin

- in 0

ihm zu viel schuldig; er hat durch seine Wohlthaten das größte Recht über mich erhalten. Es koste mir was es wolle; ich muß die Henrath eingehen, weil es Chrusander verlangt. Oder soll ich etwa die Dankbarkeit der Liebe ausopfern? Sie sind selbst tugendhaft, Baler, und Ihr Umgang hat mich edler den= ken gelehrt. Mich Ihrer werth zu zeigen, muß ich meine Pflicht, auch mit dem Verluste meines Glückes, erfüllen.

Lisette. Gine wunderbare Moral! wahrhaftig!

Valer. Aber wo bleiben Versprechung, Schwur, Treue? Ist es erlaubt, um eine eingebildete Pflicht zu erfüllen, einer andern, die uns wirklich verbindet, entgegen zu handeln?

Juliane. Uch Baler, Sie wissen es besser, was zu solchen Versprechungen gehört. Mißbrauchen Sie meine Schwäche nicht. Die Einwilligung meines Vaters war nicht daber.

Valer. Was für eines Baters? - -

Juliane. Desjenigen, dem ich für seine Wohlthaten diese Benennung schuldig bin. Der halten Sie es für keine Wohlzthaten, der Urmuth und allen ihren unseligen Folgen entrissen zu werden? Uch Baler, ich würde Ihr Herz nicht besigen, hätte nicht Ehrusanders Sorgfalt mich zur Tugend und Anständigskeit bilden lassen.

Valer. Wohlthaten hören auf Wohlthaten ju seyn, wenn man sucht, sich für sie bezahlt zu machen. Und was thut Chrysfander anders, da er Sie, allzugewissenhafte Juliane, nur deszwegen mit seinem Sohne verbinden will, weil er ein Mittel sieht, Ihnen wieder zu dem größten Theile Ihres väterlichen Bermögens zu verhelfen?

Juliane. Fussen Sie doch auf eine so wunderbare Nach= richt nicht. Wer weiß, was Lisette gehört hat?

Lisette. Nichts, als was sich vollkommen mit seiner übrisgen Aufführung reimt. Ein Mann, der seine Wohlthaten schon ausposaunet, der sie einem jeden auf den Fingern vorzurechnen weiß, sucht etwas mehr, als das blosse Gotteslohn. Und wäre es etwa die erste Thräne, die Ihnen aus Verdruß, von einem so eigennützig frengebigen Manne abzuhangen, entsahren ist?

Valer. Lisette hat Recht! — — Aber ich empfinde es leider; Juliane liebt mich nicht mehr.

a tale de

Juliane. Sie liebt Sie nicht mehr? Dieser Verdacht fehlte noch, ihren Rummer vollkommen zu machen. Wann Sie wüßzten, wie viel es ihr, gegen die Rathschläge der Liebe taub zu seyn, koste; wann Sie wüßten, Valer, — ach, die mißtrauisschen Mannspersonen!

Valer. Legen Sie die Furcht eines Liebhabers, dessen ganz zes Glück auf dem Spiele steht, nicht falsch aus. Sie lieben mich also noch? und wollen sich einem andern überlassen?

Juliane. Ich will? Könnten Sie mich empfindlicher mar= tern? Ich will? — Sagen Sie: ich muß.

Valer. Sie müssen? — Noch ist nie ein Herz gezwun= gen worden, als dasjenige, dem es lieb ist, den Zwang zu sei= ner Entschuldigung machen zu können — —

Juliane. Ihre Vorwürfe sind so fein, so fein, daß ich Sie vor Verdruß verlassen werde.

Valer. Bleiben Sie, Juliane; und sagen Sie mir wenig= stens, was ich daben thun soll?

Juliane. Was ich thue; dem Schickfale nachgeben.

Valer. Ach, lassen Sie das unschuldige Schickfal aus dem Spiele!

Juliane. Das unschuldige? und ich werde also wohl die Schuldige seyn? Halten Sie mich nicht länger — —

Lisette. Wann ich mich nun nicht bald darzwischen lege, so werden sie sich vor lauter Liebe zanken. — Was Sie thun sollen, Herr Valer? eine grosse Frage! Himmel und Hölle rege machen, damit die gute Jungser nicht muß! Den Vater auf andre Gedanken bringen; den Sohn auf Ihre Seite ziehen. — Mit dem Sohne zwar hat es gute Wege; den überlassen Sie nur mir. Der gute Damis! Ich bin ohne Zweisel das erste Mädchen, das ihm schmeichelt, und hosse dadurch auch das erste zu werden, das von ihm geschmeichelt wird. Wahrhaftig; er ist so eitel, und ich bin so geschiect, daß ich mich wohl noch zu seiner Frau an ihm loben wollte, wann der verzweiselte Vater nicht wäre! — Sehen Sie, Herr Valer, der Einfall ist von Mamsell Julianen! Ersinden Sie nun eine Schlinge für den Vater —

Juliane. Was fagst du, Lisette? von mir? D Valer, glausben Sie solch rasendes Zeug nicht! Habe ich dir etwas anders befohlen, als ihm einen schlechten Begriff von mir benzubringen?

Lisette. Ja, recht; einen schlechten von Ihnen — und wenn es möglich wäre, einen desto bessern von mir.

Juliane. Nein, es ist mit euch nicht auszuhalten — — Waler. Erklären Sie wenigstens, liebste Juliane — —

Juliane. Erklären? und was? Bielleicht, daß ich Ihnen in die Urme rennen will, und wann ich auch alle Tugenden beleidigen sollte? daß ich mich mit einer Begierde, mit einem Eiser die Ihrige zu werden bemühen will, die mich in Ihren Augen nothwendig einmal verächtlich machen müssen? Nein, Valer —

Lisette. Hören Sie denn nicht, daß sie uns gern freue hand lassen will? Sie macht es wie die schöne Aspasia — — vder wie hieß die Prinzeßin in dem dicken Romane? Zwey Ritter machten auf sie Anspruch. Schlagt euch mit einander, sagte die schöne Uspasia; wer den andern überwindet, soll mich haben. Gleichwohl aber war sie dem Ritter in der blauen Rüsfung günstiger, als dem andern —

Juliane. Ach, die Märrinn, mit ihrem blauen Ritter — — (reist sich loß und geht ab)

# Zweyter Auftritt.

Lisette. Valer.

Lisette. Ha! ha! ha!

Valer. Mir ist nicht lächerlich, Lisette.

Lisette. Richt? Sa! ba! ba!

Valer. Ich glaube, du lachst mich aus?

Lisette. D so lachen Sie mit! Oder ich muß noch ein= mal darüber lachen, daß Sie nicht lachen wollen. Ha! ha!

Valer. Ich möchte verzweifeln! In der Ungewisiheit, ob sie mich noch liebt —

Lisette. Ungewisheit? Sind dem alle Mannspersonen so schwer zu überreden? Werden sie denn alle zu solchen ängstelichen Zweissern, sobald sie die Liebe ein wenig erhist? Lassen Sie Ihre Grillen sahren, Herr Valer, oder ich lache aufs neue.

Spannen Sie vielmehr Ihren Verstand an, etwas auszusinnen, um den alten Chrysander — —

Valer. Ehrhsander traut mir nicht, und kann mir nicht trauen. Er kennt meine Neigung zu Julianen. Alle mein Zuzreden würde umfonst seyn; er würde den Eigennuß, die Quelle davon, gar bald entdecken. Und wenn ich auch eine völlige Anzwerbung thun wollte; was würde es helsen? Er ist deutsch genug, mir gerade ins Gesicht zu sagen, daß ich seinem Sohne hier nachstehen müsse, welcher wegen der Wohlthaten des Bazters das größte Necht auf Julianen habe. — Was soll ich also ansangen?

Lisette. Mit den wunderlichen Leuten, die nur überall den ebenen Weg gehen wollen! Hören Sie was mir eingefallen ist. Das Dokument, oder wie der Quark heißt, ist das einzige was Chrysandern zu dieser Heyrath Lust macht, so daß er es schon an seinen Advokaten geschickt hat. Wie wenn man von diesem Aldvokaten einen Brief unterschieben könnte, in welchem — — in welchem — —

Valer. In welchem er ihm die Gültigkeit des Dokuments verdächtig machte; willst du sagen? der Einfall ist so unrecht nicht! Aber — wenn ihm nun einmal der Advokate ganz das Gegentheil schreibt, so ist ja unser Betrug am Tage.

Lisette. Was für ein Einwurf! Freylich muffen Sie ihn stimmen. Es ist von je her gebräuchlich gewesen, daß es sich ein Liebhaber etwas muß kosten lassen.

Valer. Wenn nun aber der Aldvokat ehrlich ist?

Lisette. Thun Sie doch, als ob Sie seit vier Wochen erst in der Welt wären. Wie die Geschenke, so ist der Advokat. Rommen gar keine, so ist der niederträchtigste Betrieger der redlichste Mann. Rommen welche, aber nur kleine, so hält das Gewissen noch so ziemlich das Gleichgewicht. Es steigen alszbenn wohl Versuchungen ben ihm auf; allein die kleinste Betrachtung schlägt sie wieder nieder. Rommen aber nur recht ansehnliche, so ist gar bald der ehrlichste Advokat nicht mehr der ehrlichste. Er legt die Ehrlichkeit mit den geschenkten Goldstücken in den Schatz, wo jene eher zu rosten anfängt, als diese. Ich kenne die Herren!

5-151 Jr

Valer. Dein Urtheil ist zu allgemein. Nicht alle Perso= nen von einerlen Stande sind auf einerlen Art gesinnet. Ich kenne verschiedne alte rechtschaffne Sachwalter — —

Lisette. Was wollen Sie mit Ihren alten? Es ist eben, als wenn Sie sagten, die grossen runden Aufschläge, die kleiznen spiken Knöpfe, die erschrecklichen Halskrausen, aus welchen man Schifssegel machen könnte, die viereckigten breiten Schuhe, die tiesen Taschen, kurz die ganze Tracht, wie sich etwa Ihre Pathen an Ehrentagen mögen ansstafsirt haben, wären noch jest Mode, weil man noch manchmal hier und da einige gebückte zitternde Männerchen über die Gassen so schleichen sieht. Lassen Sie nur noch die, und Ihr Paar alte rechtschaffne Aldvotaten sterben; die Mode und die Redlichkeit werden einen Weg nehmen.

Valer. Man hört doch gleich, wenn das Frauenzimmer am beredtesten ist!

Lisette. Sie mennen etwa, wenn es aus Lästern geht? D wahrhaftig! des blossen Lästerns wegen habe ich so viel nicht geplaudert. Meine vornehmste Ubsicht war, Ihnen benzubrin= gen, wie viel überall das Geld thun könne, und was für ein vortressliches Spiel ein Liebhaber in den Händen habe, wenn er gegen alle frengebig ist, gegen die Gebieterinn, gegen den Advokaten und — Dero Dienerinn. (Sie macht eine Verbeugung.)

Valer. Verlaß dich auf meine Erkenntlichkeit. Ich ver= spreche dir eine recht ansehnliche Ausstattung, wenn wir glück= lich sind —

Lisette. En, wie fein! eine Ausstattung? Sie hoffen doch wohl nicht, daß ich übrig bleiben werde?

Valer. Wann du das befürchtest, so verspreche ich dir den Mann darzu. — Doch komm nur; Juliane wird ohne Zweisel auf uns warten. Wir wollen gemeinschaftlich unsre Sachen weiter überlegen.

Lisette. Gehen Sie nur voran; ich muß noch hier ver= ziehen, um meinem jungen Gelehrten — —

Valer. Er wird vielleicht schon unten ben dem Bater senn. Lisette. Wir mussen uns alleine sprechen. Gehen Sie nur! Sie haben ihn doch wohl noch nicht gesprochen? Valer. Was wollte ich nicht darum geben, wenn ich es ganz und gar überhoben senn könnte! Seinetwegen würde ich dieses Haus sliehen, ärger als ein Tollhaus, wenn nicht ein angenehmerer Gegenstand —

Lisette. So gehen Sie doch, und lassen Sie den angenehmern Gegenstand nicht länger auf Sich warten. (Baler geht ab.)

# Dritter Auftritt.

#### Unton. Lisette.

Anton. Nu? was will die, in meines Herrn Studierstube? Jest gieng Baler heraus; vor einer Weile Juliane; und du bist noch da? Ich glaube gar, ihr habt eure Zusammenkunste hier. Warte, Lisette! das will ich meinem Herrn sagen. Ich will mich schon rächen; noch für das Gestrige; besinnst du dich?

Liserte. Ich glaube, du keifst? Was willst du mit deinem Gestrigen?

Unton. Eine Maulschelle vergißt sich wohl ben dem leicht, der sie giebt, aber der, dem die Zähne davon gewackelt haben, der denkt eine Zeit lang daran. Warte nur! warte!

Lisette. Wer beißt dich, mich fuffen?

Anton. Pog Stern, wie gemein würden die Maulschellen seyn, wenn alle die welche bekommen sollten, die euch küssen wollen. — Jest soll dich mein Herr dafür wacker —

Lisette. Dein Herr? der wird mir nicht viel thun.

Anton. Nicht? Wie vielmal hat er es nicht gesagt, daß so ein heiliger Ort, als eine Studierstube ist, von euch unreinen Geschöpfen nicht musse entheiligt werden? Der Gott der Gelehrsamkeit — warte, wie nennt er ihn? — Apollo — könne kein Weibsbild leiden. Schon der Geruch davon wäre ihm zuwider. Er sliehe davor, wie der Stösser vor den Tauben. — Und du denkst, mein Herr würde es so mit ansehen, daß du ihm den lieben Gott von der Stube treibest?

Lisette. Ich glaube gar, du Narre denkst, der liebe Gott sen nur ben euch Mannspersonen? Schweig, oder —

Unton Ja, so eine wie gestern vielleicht?

Lisette. Noch eine begre! der Pinsel hätte gestern mehr als eine verdient. Er kömmt zu mir; es ist sinster; er will

a tale de

mich kuffen; ich stosse ihn zurück, er kömmt wieder; ich schlage ihn aufs Maul, es thut ihm weh; er läßt nach; er schimpft; er geht fort. — Ich möchte dir gleich noch eine geben, wenn ich daran gedenke.

Anton. Ich hätte es also wohl abwarten sollen, wie oft du deine Karesse hättest wiederholen wollen?

Lisette. Gesett, es wären noch einige gefolgt, so würden sie doch immer schwächer und schwächer geworden senn. Bieleleicht hätten sich die letztern gar — doch so ein dummer Teufel verdient nichts.

Anton. Was hör ich? ist das dein Ernst, Lisette? Bald hätte ich Lust, die Maulschelle zu vergessen, und mich wieder mit dir zu vertragen.

Lisette. Halte es, wie du willst. Was ist mir jest an deiner Gunst gelegen? Ich habe ganz ein ander Wildpret auf der Spur.

Anton. Ein anders? an weh, Lisette! Das war wieder eine Ohrseige, die ich so bald nicht vergessen werde! Ein anders? Ich dächte, du hättest an einem genug, das dir selbst ins Netz gelaufen ist.

Lisette. Und drum eben ist nichts dran. — Aber sage mir, wo bleibt dein Herr?

Anton. Danke du Gott, daß er so lange bleibt; und mache, daß du hier fort kömmst. Wann er dich trifft, so bist du in Gefahr herausgeprügelt zu werden.

Lisette. Dafür laß mich sorgen! Wo ist er dem? ist er von der Post noch nicht wieder zurück?

Anton. Woher weißt du denn, daß er auf die Post ge= gangen ist?

Lisette. Genug, ich weiß cs. Er wollte dich erst schiefen. Aber wie kam es denn, daß er selbst gieng? Ha! ha! ha! "Es ist mit dem Schlingel nichts anzufangen." Wahrhaftig, das Lob macht mich ganz verliebt in dich.

Unton. Wer Henker muß dir das gefagt haben?

Lisette. D niemand; fage mir nur, ift er wieder da?

Anton. Schon längst; unten ist er ben seinem Bater.

Lisette. Und was machen sie mit einander!

a a rate of

Anton. Was sie machen? sie zanken sich.

Lisette. Der Sohn will gewiß den Bater von seiner Ges schicklichkeit überführen?

Dhne Zweifel muß es fo etwas fenn. Damis ift Unton. gang auffer fich: er läßt den Allten fein Wort aufbringen; er rechnet ihm taufend Bücher ber, die er gesehen; tausend, die er gelefen hat; andere taufend, die er fcbreiben will, und bun= dert kleine Bücherchen, die er schon geschrieben hat. Bald nennt er ein Dugend Professores, die ihm sein Lob schriftlich, mit untergedrucktem Siegel, nicht umfonft, gegeben hatten; bald ein Dugend Zeitungsschreiber, die eine vortrefliche Posaume für ei= nen jungen Gelehrten find, wenn man ein filbernes Mundftuck darauf steckt; bald ein Dugend Jurnalisten, die ihn alle zu ih= rem Mitarbeiter flebentlich erbeten haben. Der Bater fieht gang erstaunt; er ift um die Gesundheit seines Sohnes beforgt; er ruft einmal über das andre: Sohn, erhipe dich doch nicht fo! schone deine Lunge! ja doch, ich glaub es! gib dich zufrieden! es war so nicht gemennt!

Lifette. Und Damis? - -

Anton. Und Damis läßt nicht nach. Endlich greift sich der Vater an; er überschreit ihn mit Gewalt, und befänstiget ihn mit einer Menge solcher Lobsprüche, die in der Abelt niemand verdient hat, verdient, noch verdienen wird. Nun wird der Sohn wieder vernünftig, und nun — ja nun schreiten sie zu einem andern Punkte, zu einer andern Sache, — zu —

Lifette. ABoju denn?

Unton. Gott sev Dank, mein Maul kann schweigen!

Liseite. Du willst mir es nicht fagen?

Anton. Mimmermehr! ich bin zwar fonst ein schlechter Kerl; aber wenn es auf die Berschwiegenheit ankömmt —

Lisette. Lerne ich dich so fennen?

Inton. Ich dächte, das sollte dir lieb senn, daß ich schweizgen kann; und besonders von Henrathssachen, oder was dem anhängig ist — —

Lisette. Weißt du nichts mehr? D das habe ich längst gewußt.

Anton. Wie schön sie mich über den Tölpel stoßen will. Also wäre es ja nicht nöthig, daß ich dir es sagte? — —

Lisette. Freylich nicht! aber mich für dein schelmisches Miß= trauen zu rächen, weiß ich schon, was ich thun will. Du sollst es gewiß nicht mehr wagen, gegen ein Mädchen von meiner Profession verschwiegen zu seyn! Besinnst du dich, wie du von deinem Herrn vor kurzen gesprochen hast?

Anton. Besinnen? ein Mann, der in Geschäften sitzt, der einen Tag lang so viel zu reden hat, wie ich, soll sich der auf allen Bettel besinnen?

Lisette. Seinen Herrn verleumden ist etwas mehr, sollte ich meynen.

Unton. Was? verleumden?

Lisette. Ha, ha! Herr Mann, der in Geschäften sitzt, be= sinnen Sie Sich nun? Was haben Sie vorhin gegen seinen Bater von ihm geredt?

Anton. Das Mädel muß den Teufel haben, oder der ver= zweifelte Alte hat geplaudert. Aber höre, Lisette, weißt du es gewiß, was ich gesagt habe? Was war es denn? Laß ein= mal hören.

Lisette. Du sollst alles hören, wenn ich es deinem Herrn erzehlen werde.

Anton. D wahrhaftig, ich glaube du machst Ernst daraus. Du wirst mir doch meinen Kredit ben meinem Herrn nicht versderben wollen? Wenn du wirklich etwas weißt, so sen keine Märrinn! — Daß ihr Weibsvolk doch niemals Spaß versteht! Ich habe dir eine Dhrseige vergeben, und du willst dich, einer kleinen Neckeren wegen, rächen? Ich will dir ja alles sagen.

Lifette. Run fo fage - -

Anton. Aber du sagst doch nichts? — —

Lisette. Je mehr du sagen wirst; je weniger werde ich sagen.

Anton. Was wird es sonst viel seyn, als daß der Bater dem Sohne nochmals die Heyrath mit Julianen vorschlug? Damis schien ganz ausmerksam zu seyn, und — und weister kann ich dir nichts sagen.

Lisette. Weiter nichts? Gut, gut, dein Herr soll alles erfahren.

a late of

Anton. Um des Himmels willen, Lisette; ich will dir es nur gestehn.

Lisette. Run so gesteh!

Anton. Ich will dir es nur gestehen, daß ich wahrhaftig nichts mehr gehört habe. Ich wurde eben weggeschickt. Nun weißt du wohl, wenn man nicht zugegen ist, so kann man nicht viel hören —

Lisette. Das versteht sich. Aber was meynst du, wird Damis sich dazu entschlossen haben?

Unton. Wenn er sich noch nicht dazu entschlossen hat, so will ich mein Aeusserstes anwenden, daß er es noch thut. Ich soll für meine Mühe bezahlt werden, Lisette; und du weißt wohl, wenn ich bezahlt werde, daß alsdenn auch du —

Lisette. Ja, ja, auch ich verspreche dies: du sollst redlich bezahlt werden! — Unterstehe dich! —

Anton. Wie?

Lisette. Sabe einmal das Berg! -

Anton. Was?

Lisette. Dummkopf! meine Jungfer will deinen Damis nicht haben —

Anton. Abas thut das? —

Lisette. Folglich ist mein Wille, daß er sie auch nicht bekommen soll.

Anton. Folglich, wenn sie mein Herr wird haben wollen, so wird mein Wille seyn müssen, daß er sie bekommen soll.

Lisette. Hört doch! du willst mein Mann werden, und einen Willen für dich haben? Bürschchen, das laß dir nicht einkommen! Dein Wille muß mein Wille seyn, oder —

Anton. St! pot Element! er kömmt; hörst du? er kömmt! Nun sieh ja, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Bersstecke dich wenigstens; verstecke dich! Er bringt sonst mich und dich um.

Lisette. (bey Seite) Halt, ich will beide betriegen! — — Also denn aber hin? wo hin? in das Rabinet?

Anton. Ja, ja, nur unterdessen hinein. Vielleicht geht er bald wieder fort. — Und ich, ich will mich geschwind hier= her segen — (er setzt sich an den Tisch, nimmt ein Buch in die Hand, und thut, als ob er den Damis nicht gewahr würde.)

# Bierter Auftritt.

#### Anton. Damis.

Anton. (vor sich) Ja, die Gelehrten — wie glücklich sind die Leute nicht! — Ist mein Vater nicht ein Esel gewesen, daß er mich nicht auch auf ihre Profession gethan hat! Zum Henker, was muß es für eine Luft feyn, wenn man alles in der Welt weiß, fo wie mein Berr! - Pog Stern, die Bil= der alle zu verstehn! - - Wenn man nur barunter fist, man mag darinn lefen, oder nicht, so ist man schon ein ganz andrer Mensch! — — Ich fühls, wahrhaftig ich fühls, der Verstand duftet mir recht daraus entgegen. - Gewiß, er hat Recht; ohne die Gelehrsamkeit ist man nichts, als eine Bestie. - - 3ch dumme Bestie! - - (bey Geite) Run, wie lange wird er mich noch schimpfen laffen? - Wir find doch när= risch gepaaret, ich und mein Berr! - Er giebt dem Ge= lehrtesten, und ich dem Ungelehrtesten nichts nach. — - 3ch will auch noch heute anfangen zu lesen. — Wenn ich ein Loch von achtzig Jahren in die Welt lebe, so kann ich schon noch ein ganger Rerl werden. — Mur frisch angefangen! Da find Bücher genug! - - Ich will mir das kleinste aus= suchen; denn Anfangs muß man sich nicht übernehmen. — — Sa! da finde ich ein allerliebstes Buchelchen. - - In fo ei= nem muß es sich mit Luft studiren lassen. — Mur frisch angefangen, Anton! - Es wird doch gleichviel senn, ob hinten oder vorne? - Bahrhaftig, es ware eine Schande für meinen so erstaunlich, so erschrecklich, so abscheulich gelehr= ten herrn, wenn er langer einen fo dummen Bedienten haben follte — —

Damis. (indem er sich ihm vollends nähert) Ja freylich wäre es eine Schande für ihn.

Anton. Hilf Himmel! mein Herr — —

Damis. Erschrick nur nicht! Ich habe alles gehört. — —

Anton. Sie haben alles gehört? — — Ich bitte tausend= mal um Verzeihung, wenn ich etwas unrechtes gesprochen habe. — — Ich war so eingenommen, so eingenommen von der Schönheit der Gelehrfamkeit, — — verzeihen Sie mir meinen dummen Streich — — daß ich selbst noch gelehrt werden wollte.

Damis. Schimpfe doch nicht selbst den klügsten Einfall, den du Zeitlebens gehabt hast.

Anton. Bor zwanzig Jahren möchte er klug genug gewes fen seyn.

Damis. Glaube mir; noch bist du zu den Wissenschaften nicht zu alt. Wir können in unsrer Republick schon mehrere ausweisen, die sich gleichfalls den Rusen nicht eher in die Arme geworfen haben.

Anton. Nicht in die Arme allein, ich will mich ihnen in den Schooß werfen. — Aber in welcher Stadt sind die Leute? Damis. In welcher Stadt?

Anton. Ja; ich muß hin, sie kennen zu lernen. Sie müssen mir fagen, wie sie es angefangen haben. — —

Damis. Mas willft du mit der Stadt?

Anton. Sie denken etwa, ich weiß nicht, was eine Republick ist? — Sachsen, zum Exempel. — — Und eine Republick hat ja mehr wie eine Stadt? nicht?

Damis. Was für ein Idiote! Ich rede von der Republick der Gelehrten. Was geht uns Gelehrten, Sachsen, was Deutschsland, was Europa an? Ein Gelehrter, wie ich bin, ist für die ganze Welt; er ist ein Rosmopolit; er ist eine Sonne, die den ganzen Erdball erleuchten muß —

Anton. Alber sie muß doch wo liegen, die Republick der Gelehrten.

Damis. Wo liegen? dummer Teufel! die gelehrte Republick ist überall.

Anton. Ueberall? und also ist sie mit der Republick der Narzren an einem Orte? Die, hat man mir gesagt, ist auch überall.

Damis. Ja freylich sind die Narren und die Klugen, die Gelehrten und die Ungelehrten überall untermengt, und zwar so, daß die letztern immer den größten Theil ausmachen. Du kannst es an unserm Hause sehen. Mit wie viel Thoren und Unwissenden sindest du mich nicht hier umgeben? Einige davon wissen nichts, und wissen es, daß sie nichts wissen. Unter diese gehörst du. Sie wollten aber doch gern etwas lernen, und des=

wegen sind sie noch die erträglichsten. Andre wissen nichts, und wollen auch nichts wissen; sie halten sich ben ihrer Unwissenheit für glücklich; sie scheuen das Licht der Gelehrfamkeit — —

Unton. Das Eulengeschlecht!

Damis. Noch andre aber wissen nichts, und glauben doch etwas zu wissen; sie haben nichts, gar nichts gelernt, und wolzlen doch den Schein haben, als hätten sie etwas gelernt. Und diese sind die allerumerträglichsten Narren, worunter, die Wahrzheit zu bekennen, auch mein Bater gehört.

Anton. Sie werden doch Ihren Bater, bedenken Sie doch, Ihren Bater, nicht zu einem Erznarren machen?

Damis. Lerne distinguiren! Ich schimpse meinen Bater nicht, in so sern er mein Bater ist, sondern in so sern ich ihn als einen betrachten kann, der den Schein der Gelehrsamkeit unverdienter Weise an sich reissen will. In so sern verdient er meinen Unwillen. Ich habe es ihm schon oft zu verstehen gegeben, wie ärgerlich er mir ist, wenn er, als ein Rausmann, als ein Mann, der nichts mehr, als gute und schlechte Waarren, gutes und falsches Geld kennen darf, und höchstens das letzte für das erste wegzugeben wissen soll, wenn der, sage ich, mit seinen Schulbrocken, ben welchen ich doch noch immer etwas erinnern muß, so prahlen will. In dieser Absicht ist er ein Narr, er mag mein Bater senn, oder nicht.

Anton. Schade! ewig Schade! daß ich das in so fern und in Absicht nicht als ein Junge gewußt habe. Mein Bater hätte mir gewiß nicht so viel Prügel umsonst geben sollen. Er hätte sie alle richtig wiederbekommen; nicht in so fern als mein Bater, sondern in so fern als einer, der mich zuerst geschlagen hätte. Es lebe die Gelehrsamkeit! — —

Damis. Halt! ich besinne mich auf einen Grundsatz des natürlichen Rechts, der diesem Gedanken vortrefflich zu statten kömmt. Ich muß doch den Hobbes nachsehen! — Geduld! daraus will ich gewiß eine schöne Schrift machen!

Anton. Um zu beweisen, daß man seinen Water wieder prügeln dürffe? — —

Damis. Certo respectu allerdings. Nur muß man sich wohl in Acht nehmen, daß man, wenn man ihn schlägt, nicht

a below

a a tal Ja

den Bater, sondern den Aggressor zu schlagen sich einbildet; denn sonst — —

Anton. Aggressor? Was ist das für ein Ding?

Damis. Go heißt der, welcher ausschlägt - -

Anton. Ha, ha! nun versteh ichs. Zum Exempel; Ihnen mein Herr stüße wieder einmal eine kleine gelehrte Raseren zu, die sich meinem Buckel durch eine Tracht Schläge empfindlich machte: so wären Sie — — wie heißt es? — — der Aggressor; und ich, ich würde berechtiget senn, mich über den Aggressor zu erbarmen, und ihm — —

Damis. Rerl, du bist toll! - -

Anton. Sorgen Sie nicht; ich wollte meine Gedanken schon so zu richten wissen, daß der Herr unterdessen ben Seite ges schafft würde — —

Damis. Nun wahrhaftig; das wäre ein merkwürdiges Exempel, in was für verderbliche Irrthümer man verfallen kann, wenn man nicht weiß, aus welcher Disciplin diese oder jene Wahrheit zu entscheiden ist. Die Prügel, die ein Bedienter von seinem Herrn bekömmt, gehören nicht in das Necht der Natur, sondern in das bürgerliche Necht. Wenn sich ein Bezienter vermietet, so vermietet er auch seinen Buckel mit. Diesen Grundsatz merke dir.

Anton. Aus dem bürgerlichen Rechte ist er? D das muß ein garstiges Necht seyn. Aber ich sehe es nun schon! die versweiselte Gelehrsamkeit, sie kann eben so leicht zu Prügeln vershelsen, als dafür schüßen. Was wollte ich nicht darum geben, wenn ich mich auf alle ihre wächserne Nasen so gut verstünde, als Sie. — D Herr Damis, erbarmen Sie Sich meiner Dummheit!

Damis. Nun wohl, wenn es dein Ernst ist, so greiffe das Werk an. Es erfreut mich, der Gelehrsamkeit durch mein Exempel einen Proselyten gemacht zu haben. Ich will dich redlich mit meinem Rathe und meinen Lehren unterstügen. Bringst du es zu etwas, so verspreche ich dir, dich in die gelehrte Welt selbst einzusühren, und mit einem besondern Werke dich ihr anzukündigen. Vielleicht ergreiffe ich die Gelegenheit, etwas de Eruditis sero ad literas admissis, oder de Oplimathia,

oder auch de studio senili zu schreiben, und so wirst du auf einmal berühmt. — Doch laß einmal sehen, ob ich mir von deiner Lehrbegierde viel zu versprechen habe? Welch Buch hattest du vorhin in Händen?

Unton. Es war ein ganz fleines — —

Damis. Welches denn? - -

Unton. Es war so allerliebst eingebunden, mit Golde auf dem Rücken und auf dem Schnitte. Wo legte ichs doch hin? Da! da!

Damis. Das batteft bu? bas?

Anton. Ja, das!

Damis. Das?

Unton. Bin ich an das unrechte gekommen? Weil es sø hübsch klein war —

Damis. Ich hätte dir selbst kein befres vorschlagen können.

Anton. Das dacht ich wohl, daß es ein schön Buch seyn müsse. Würde es wohl sonst einen so schönen Rock haben?

Damis. Es ist ein Buch, das seines gleichen nicht hat. Ich habe es selbst geschrieben. Siehst du? — Auctore Damide!

Anton. Sie selbst? Ru, nu, habe ichs doch immer gehört, daß man die leiblichen Kinder besser in Kleidung halt, als die Stiefkinder. Das zeigt von der väterlichen Liebe.

Damis. Ich habe mich in diesem Buche, so zu reden, selbst übertroffen. So oft ich es wieder lese, so oft lerne ich auch etwas Neues daraus.

Unton. Aus Ihrem eignen Buche?

Damis. Wundert dich das? — Uch verdammt! nun erinnere ich mich erst: mein Gott, das arme Mädchen! sie wirddoch nicht noch in dem Rabinete stecken? (er geht darauf los.)

Anton. Um Gottes Willen, wo wollen Sie bin?

Damis. Was fehlt dir? ins Rabinet. Hast du Lisetten gesehen?

Ancon. Nun bin ich verlobren! — Nein, Herr Damis, nein; so wahr ich lebe, sie ist nicht drinne.

Damis. Du hast sie also sehen heraus gehen? Ist sie schon lange fort?

Unton. Ich habe sie, so war ich ehrlich bin, nicht sehen

a talk de

herein gehen. Sie ist nicht drinne; glauben Sie mir nur, sie ist nicht drinne — —

# Fünfter Auftritt.

### Lisette. Damis. Auton.

Lisette. Allerdings ist sie noch drinne —

Anton. O das Rabenaas!

Damis. So lange hat Sie Sich hier versteckt gehalten? Urme Lisette! das war mein Wille gar nicht. So bald mein Bater aus der Stube gewesen wäre, hätte Sie immer wieder heraus gehen können.

Lisette. Ich wußte doch nicht, ob ich recht thäte. Ich wollte also lieber warten, bis mich der, der mich versteckt hatte, selbst wieder hervorkommen hieß — —

Anton. Zum Henker, von was für einem Verstecken reden die? (sachte zu Lisetten) So, du feines Thierchen? hat dich mein Herr selbst schon einmal versteckt? Nun weiß ich doch, wie ich die gestrige Ohrseige auslegen soll. Du Falsche!

Lisette. Schweig; sage nicht ein Wort, daß ich zuvor ben dir gewesen bin, oder — du weißt schon —

Damis. Was schwatzt ihr denn beide da zusammen? Darf ich es nicht hören?

Lisette. Es war nichts; ich sagte ihm bloß, er solle her= unter gehen, daß wenn meine Jungser nach mir fragte, er unterdessen sagen könnte, ich sen ausgegangen. Juliane ist mißtrauisch; sie suchte mich doch wohl hier, wenn sie mich brauchte.

Damis. Das ift vernünftig. Gleich, Anton, geh!

Unton. Das verlangst du im Ernste, Lisette?

Lisette. Freylich; fort, laß uns allein.

Damis. Wirst du bald geben?

Anton. Bedenken Sie doch selbst, Herr Damis; wann Sie nun ihr Geplaudre werden überdrüßig sein, und das wird gar bald geschehen, wer soll sie Ihnen denn aus der Stube jagen helsen, wenn ich nicht daben bin?

Lifette. Warte, ich will dein Laftermaul' - -

Damis. Laß dich unbekümmert! Wann sie mir beschwerlich fällt, wird sie schon selbst so vernünstig seyn, und gehen. Anton. Aber betrachten Sie nur: ein Weibsbild in Ihrer Studierstube! Was wird Ihr Gott sagen? Er kann sa das Ungezieser nicht leiden.

Lisette. Endlich werde ich dich wohl zur Stube hinaus schmeissen mussen?

Anton. Das wäre mir gelegen. — Die verdammten Mädel! auch ben dem Teufel können sie sich einschmeicheln.

(Geht ab.)

# Sechster Auftritt.

### Lisette. Damis.

Damis. Und wo blieben wir denn vorhin?

Lisette. Wo blieben wir? ben dem, was ich allezeit am liebsten höre, und wovon ich allezeit am liebsten rede, ben Ih= rem Lobe. Wenn es nur nicht eine so gar fügliche Sache wäre, einen ins Gesicht zu loben! — Ich kann Ihnen un= möglich die Marter anthum.

Damis. Aber ich betheure Ihr nochmals, Lisette; es ist mir nicht um mein Lob zu thun! Ich möchte nur gern hören, auf was für verschiedene Urt verschiedene Personen einerlen Gegenstand betrachtet haben.

Lisette. Zeder lobte dasjenige an Ihnen, was er an sich lobenswürdiges zu sinden glaubte. Zum Exempel, der kleine dicke Mann, mit der ernsthaften Mine, der so selten lacht, der aber, wenn er einmal zu lachen anfängt, mit dem erschütterten Bauche den ganzen Tisch über den Hausen wirst — —

Damis. Und wer ist das? Aus Ihrer Beschreibung, Lisfette, kann ich es nicht errathen. — — Des ist mitden Beschreisbungen eine kügliche Sache! Es gehört nicht wenig dazu, sie so einzurichten, daß man gleich ben dem ersten Anblicke das Beschriebene erkennen kann. Ueber nichts aber muß ich mehr lachen, als wenn ich ben diesem und jenem großen Philosophen, wahrhaftig ben Männern, die schon einer ganzen Sekte ihren Namen gegeben haben, öfters Beschreibungen anstatt Erklärunzgen antresse. Das macht, die guten Herren haben mehr Einzbildungskraft, als Beurtheilung. Ben der Erklärung muß der Berstand in das Innere der Dinge eindringen; ben der Be-

a serial de

schreibung aber darf man bloß auf die äusserlichen Merkmale, auf das — —

Lisette. Wir kommen von unsrer Sache, Herr Damis. Ihr Lob — —

Damis. Ja wohl; fahr Sie nur fort, Lisette. Von wem wollte Sie vorbin reden?

Lisette. Ze, sollten Sie denn den kleinen Mann nicht kennen? Er bläset immer die Backen auf —

Damis. Sie mennt vielleicht den alten Rathsherrn?

Lisette. Gang recht, aber seinen Ramen - -

Damis. Was liegt an dem? - -

Lisette. Ja, Herr Chrysander, sagte also der Rathsherr, an dessen Namen nichts gelegen ist, Ihr Herr Sohn kann einsmal der beste Rathsherr von der Welt werden, wenn er sich nur darauf appliciren will. Es gehört ein ausgeweckter Geist dazu; den hat er: eine size Zunge; die hat er: eine tiese Einssicht in die Staatskunst; die hat er: eine Geschicklichkeit, seine Gedanken zierlich auf das Papier zu bringen; die hat er: eine verschlagne Ausmerksamkeit auf die geringsten Bewegungen unsruhiger Bürger; die hat er: und wenn er sie nicht hat — o die Uebung — die Uebung! Ich weiß ja, wie mir es Ansangs gieng. Freylich kann man die Geschicklichkeit zu einem so schweren Amte, nicht gleich mit auf die Welt bringen —

Damis. Der Narr! es ist zwar wahr, daß ich alle diese Geschicklichkeiten besitze; allein mit der Helste derselben könnte ich Geheimter Rath werden, und nicht bloß — —

# Siebender Aluftritt.

# Unton. Lisette. Damis.

Damis. Run, was willst du schon wieder?

Unton. Mamsell Juliane weiß es nun, daß Lisette auszgegangen ist. Fürchten Sie Sich nur nicht; sie wird uns nicht überraschen. —

Damis. Wer hieß dich denn wiederkommen?

Anton. Sollte ich wohl meinen Herrn allein lassen? und dazu, es übersiel mich auf einmal so eine Angst, so eine Ban=

gigkeit; die Ohren singen mir an zu klingen, und besonders das linke. — Lisette! Lisette!

Lifette. Was willst bu benn?

Unton. (sachte zu Lisetten) Was habt ihr denn beide allein gemacht? Was gilts, es gieng auf meine Unkosten!

Lisette. D pack dich! — Ich weiß nicht, was der Marre will.

Damis. Fort, Anton! es ist die höchste Zeit; du mußt wieder auf die Post sehen. Ich weiß auch gar nicht, wo sie so lange bleibt. — Wirds bald?

Anton. Lisette, fomm mit!

Damis. Bas foll denn Lifette mit?

Anton. Und was foll sie denn bei Ihnen?

Damis. Unwissender!

Anton. Ja freylich ist es mein Unglück, daß ich es nicht weiß. (sachte zu Lisetten) Rede nur wenigstens ein wenig laut, damit ich höre, was unter euch vorgeht — Ich werde horchen — (Geht ab.)

# Achter Auftritt. Lisette. Damis.

Lisette. Lassen Sie uns ein wenig sachte reden. Sie wissen wohl, man ist vor dem Horcher nicht sicher.

Damis. Ja wohl; fahr Sie also nur sachte fort.

Lisette. Sie kennen doch wohl des Herrn Chrysanders Beichtvater?

Damis. Beichtvater? Soll ich denn alle solche Handwerks= gelehrte kennen?

Lisette. Wenigstens schien er Sie sehr wohl zu kennen. Ein guter Prediger, siel er der dicken Rechtsgelehrsamkeit ins Wort, sollte Herr Damis gewiß auch werden. Eine schöne Statur; eine starke deutliche Stimme; ein gutes Gedächtniß; ein feiner Vortrag; eine anständige Dreustigkeit; ein reiser Versstand, der über seine Mennungen Türkenmäßig zu halten weiß: alle diese Eigenschaften glaube ich, in einem ziemlich hohen Grade, ben ihm bemerkt zu haben. Nur um einen Punkt ist mir bange. Ich fürchte, ich fürchte: er ist auch ein wenig von der Freys

geisteren angesteckt. — — En, was Frenzeisteren? schrie der schon halb trunkene Medikus. Die Frenzeister sind brave Leute! Wird er deswegen keinen Kranken kuriren können? Wenn es nach mir geht, so muß er ein Medikus werden. Griechisch kann er, und Griechisch ist die halbe Medicin. (Indem sie all-mällich wieder lauter spricht) Frenlich das Herz, das dazu gehört, kann sich niemand geben. Doch das kömmt von sich selbst, wenn man erst eine Weile prakticirt hat. — Mu, siel ihm ein alter Kausmann in die Rede, so muß es mit den Herrn Medicinern wohl senn, wie mit den Scharfrichtern. Wenn die zum erstenmale köpfen, so zittern und beben sie; se öfter sie aber den Versuch wiederhohlen, desto frischer geht es. — Und auf diesen Einfall ward eine ganze Viertelstunde gelacht; in einem sort, in einem sort; so gar das Trinken ward darüber vergessen.

# Reunter Auftritt.

### Lisette. Damis. Anton.

Anton. Herr, die Post wird heute vor neun Uhr nicht kommen. Ich habe gefragt; Sie können Sich darauf verlassen.

Damis. Mußt du uns aber denn schon wieder stören, Idiote? Anton. Es soll mir recht lieb senn, wann ich Sie nur noch zur rechten Zeit gestört habe.

Damis. Was willst du mit beiner rechten Zeit?

Anton. Ich will mich gegen Lisetten schon deutlicher erklären. Darf ich ihr etwas ins Dhr sagen?

Lisette. Was wirst du mir ins Dhr zu sagen haben?

Anton. Nur ein Wort. (sachte) Du denkst ich habe nicht gehorcht? Sagtest du nicht: du hättest nicht Herz genug dazu? doch wenn du nur erst das Ding eine Weile würdest prakticiret haben — D ich habe alles gehört. — Rurz, wir sind geschiedne Leute! Du Unverschämte, Garstige —

Lifette. Sage nur, was du willst?

Damis. Gleich, geh mir wieder aus den Augen! Und komme mir nicht wieder vors Gesicht, bis ich dich rusen werde, oder bis du mir Briefe von Berlin bringst! — Ich kann sie kaum er= warten. So macht es die übermäßige Freude! Zwar sollte ich Hofnung sagen, weil jene nur auf das Gegenwärtige, und diese

a tale de

auf das Zukünstige geht. Doch hier ist das Zukünstige schon so gewiß, als das Gegenwärtige. Ich brauche die Sprache der Propheten, die ihrer Sachen doch unmöglich so gewiß sehn konnten. — Die ganze Akademie müßte blind sehn. — Nun, was stehst du noch da? Wirst du gehen?

# Zehnter Auftritt.

### Lisette. Damis.

Lisette. Da sehen Sie! so lobten Sie die Leute.

Damis. Alh, wann die Leute nicht besser loben können, so möchten sie es nur gar bleiben lassen. Ich will mich nicht rühzmen, aber doch so viel kann ich mir ohne Hochmuth zutrauen: ich will meiner Braut die Wahl lassen, ob sie lieber einen Doktor der Gottesgelahrheit, oder der Rechte, oder der Urznenkunst, zu ihrem Manne haben will. In allen dren Fakultäten habe ich disputirt; in allen drenen habe ich —

Lisette. Sie sprechen von einer Braut? henrathen Sie denn wirklich?

Damis Sat Sie auch schon davon gehört, Lisette?

Lisette. Kömmt denn wohl ohn unser einer irgend in eisnem Hause eine Henrath zu Stande? Aber eingebildet hätte ich mir es nimmermehr, daß Sie Sich für Julianen entschliessen würsden! für Julianen!

Damis. Größten Theils thue ich es dem Vater zu gefallen, der auf die ausserordentlichste Weise deswegen in mich dringt. Ich weiß wohl, daß Juliane meiner nicht werth ist. Allein soll ich einer solchen Kleinigkeit wegen, als eine Heyrath ist, den Vater vor den Kopf stossen? Und dazu habe ich sonst einen Einfall, der mir ganz wohl lassen wird.

Lisette. Freylich ist Juliane Ihrer nicht werth; und wenn nur alle Leute die gute Mamsell so kennten, als ich — —

### Gilfter Auftritt.

# Unton. Damis. Lisette.

Anton. (vor sich.) Ich kann die Leute unmöglich so alleine lassen. — Herr Valer fragt, ob Sie in Ihrer Stube sind? Sind Sie noch da, Herr Damis?

Damis. Sage mir nur, Unwissender, hast du dir es denn heute recht vorgesetzt, mir beschwerlich zu fallen?

Lisette. So lassen Sie ihn nur da, Herr Damis. Er bleibt doch nicht weg —

Anton. Za, jest soll ich da bleiben; jest, da es schon vielleicht vorben ist, was ich nicht hören und sehen sollte.

Damis. Was foll denn vorben fenn?

Anton. Das werden Sie wohl wiffen.

Lisette. (sachte) Jest, Anton, hilf mir, Julianen ben dei= nem Herrn recht schwarz machen. Willst du?

Anton. En ja doch! jum Danke vielleicht - -

Lisette. So schweig wenigstens. — — Nothwendig, Herr Damis, mussen Sie mit Julianen übel fahren. Ich betaure Sie im voraus. Der ganze Erdboden trägt kein ärgeres Frauenzimmer. — —

Anton. Glauben Sie es nicht, Herr Damis; Juliane ist ein recht gut Kind. Sie können mit keiner in der Welt besser fahren. Ich wünsche Ihnen im voraus Glück.

Lisette. Wahrhaftig! du mußt gegen deinen Herrn sehr redz lich gesinnt senn, daß du ihm eine so unerträgliche Plage an den Hals schwaßen willst.

Anton. Noch weit redlicher mußt du gegen deine Mamsell seyn, daß du ihr einen so guten Ehemann, als Herr Damis werden wird, mißgönnest.

Lisette. Einen guten Ehemann? Nun wahrhaftig, ein guter Ehemann, das ist auch alles, was sie sich wünscht. Ein Mann, der alles gut seyn läßt — —

Anton. Ho! ho! alles? Hören Sie, Herr Damis, für was Sie Lisette ansieht? Aus der Urfache möchtest du wohl selbst gern seine Frau senn? Alles? en! unter das alles, gehört wohl auch?
— du verstehst mich doch? —

Damis. Aber im Ernste, Lisette; glaubt Sie wirklich, daß Ihre Jungfer eine rechte bose Frau werden wird? Hat sie in der That viel schlimme Eigenschaften?

" Lisette. Viel? Sie hat sie alle, die man haben kann; auch nicht die ausgenommen, die einander widersprechen.

Damis. Will Sie mir nicht ein Berzeichniß davon geben?

a serial de

Lisette. Wo foll ich anfangen? Sie ist albern — —

Damis. Rleinigkeit!

Unton. Und ich sage: Lügen!

Lisette. Sie ist jänkisch — —

Damis. Kleinigkeit!

Unton. Und ich fage: Lügen!

Lisette. Gie ist eitel - -

Damis. Kleinigkeit!

Unton. Lugen! sag ich.

Lisette. Sie ist feine Wirthin - -

Damis. Kleinigkeit!

Anton. Lügen!

Lisette. Sie wird Sie durch übertriebenen Staat, durch besständige Ergöglichkeiten und Schmauserenen, um alle das Ihrige bringen ——

Damis. Rleinigkeit!

Anton. Lugen!

Lisette. Sie wird Ihnen die Sorge um eine Heerde Kin= der auf den Hals laden — —

Damis. Kleinigkeit!

Anton. Das thun die besten Weiber am ersten.

Lisette. Aber um Kinder, die aus der rechten Duelle nicht geholt sind.

Damis. Rleinigkeit!

Unton. Und zwar Kleinigkeit nach der Mode!

Lisette. Rleinigkeit? aber was denken Sie denn Herr Damis?

Damis. Ich denke, daß Juliane nicht arg genug senn kann. Ist sie albern? ich bin desto klüger; ist sie zänkisch? ich bin desto gelassener; ist sie eitel? ich bin desto philosophischer gesinnt; verzthut sie? sie wird aushören, wenn sie nichts mehr hat; ist sie fruchtbar? so mag sie sehen, was sie vermag, wann sie es mit mir um die Wette sehn will. Ein jedes mache sich ewig, wonnt es kann; das Weib durch Kinder, der Mann durch Bücher.

Anton. Aber merken Sie denn nicht, daß Lisette ihre Urs sachen haben muß, Julianen so zu verleumden?

Damis. Ach freylich merk ich es. Sie gönnt mich ihr,

a thinds

und beschreibt sie mir also vollkommen nach meinem Geschmacke. Sie hat es ohne Zweisel geschlossen, daß ich ihre Mamsell nur eben deswegen, weil sie das unerträglichste Frauenzimmer ist, henrathen will.

Lisette. Nur deswegen? nur deswegen? und das bätte ich geschlossen? Ich müßte Sie für irre im Kopfe gehalten haben. Ueberlegen Sie doch nur —

Damis. Das geht zu weit, Lisette! Traut Sie mir keine Ueberlegung zu! Was ich gesagt habe, ist die Frucht einer nur allzu scharfen Ueberlegung. Ja, es ist beschlossen: ich will die Zahl der unglücklich scheinenden Gelehrten, die sich mit bösen Weibern vermählt haben, vermehren. Dieser Vorsatz ist nicht von heute.

Anton. Mein, wahrhaftig! — Was aber der Teufel nicht thun kann! Wer hätte es sich jest sollen träumen lassen, jest da es Ernst werden soll! Ich muß lachen; Lisette wollte ihn von der Heyrath abziehen, und hat ihn nur mehr dazu beredt; und ich, ich wollte ihn dazu bereden, und hätte ihn bald davon abzespegen.

Damis. Einmal soll gehenrathet sewn. Auf eine recht gute Frau darf ich mir nicht Rechnung machen; also wähle ich mir eine recht schlimme. Eine Frau von der gemeinen Art, die wesder kalt, noch warm, weder recht gut, noch recht schlimm ist, taugt für einen Gelebrten nichts, ganz und gar nichts! Werwird sich nach seinem Tode um sie bekümmern? Gleichwohl verzbient er es doch, daß sein ganzes Haus mit ihm unsterblich bleibe. Kann ich keine Frau haben, die einmal ihren Plaz in einer Abshandlung de bonis Eruditorum uxoribus sindet, so will ich wenigstens eine haben, mit welcher ein sleißiger Mann seine Sammlung de malis Eruditorum uxoribus vermehren kann. Ja, ja; ich bin es ohnehin meinem Vater, als der einzige Sohn, schuldig, auf die Erhaltung seines Namens mit der äussersten Sorgfalt bedacht zu seyn.

Lisette. Kaum kann ich mich von meinem Erstaunen erhohlen. — Ich habe Sie, Herr Damis, für einen so großen Geist gehalten — Damis. Und das nicht mit Unrecht. Doch eben hierdurch glaube ich den stärksten Beweis davon zu geben.

Lisette. Ich möchte plagen! — Ja, ja, den stärksten Beweis, daß niemand schwerer zu fangen ist, als ein junger Gelehrter; nicht sowohl wegen seiner Einsicht und Verschlagen= heit, als wegen seiner Narrheit.

Damis. Wie so naseweis, Lisette? Ein junger Gelehrter?

— ein junger Gelehrter? — —

Lisette. Ich will Ihnen die Berweise ersparen. Baler soll gleich von allem Nachricht bekommen. Ich bin Ihre Dienerinn.

# 3mölfter Auftritt.

#### Unton. Damis.

Anton. Da sehen Sie! nun läuft sie fort, da Sie nach ihrer Pfeisse nicht tanzen wollen. —

Pamis. Mulier non Homo! bald werde ich auch dieses Paradoron für wahr halten. Wodurch zeigt man, daß man ein Mensch ist? Durch den Verstand. Wodurch zeigt man, daß man Verstand hat? Wann man die Gelehrten und die Gelehrsamkeit gehörig zu schäßen weiß. Dieses kann kein Weibs=bild, und also hat es keinen Verstand, und also ist es kein Mensch. Ja, wahrhaftig ja; in diesem Paradoro liegt mehr Wahrheit, als in zwanzig Lehrbüchern.

Anton. Wie ist mir denn? ich habe Ihnen doch gesagt, daß Sie Herr Valer gesucht hat? Wollen Sie nicht gehen und ihn sprechen?

Damis. Baler? ich will ihn erwarten. Die Zeiten sind vorben, da ich ihn hochschätzte. Er hat seit einigen Jahren die Bücher ben Seite gelegt; er hat sich das Vorurtheil in den Ropf segen lassen, daß man sich vollends durch den Umgang, und durch die Renntniß der Welt, geschieft machen müsse, dem Staate nügliche Dienste zu leisten. Was kann ich mehr thun, als ihn betauern? Doch ja, endlich werde ich mich auch seiner schmals meiner Freundschaft werth geschätzt habe. D wie eckel muß man in der Freundschaft senn! Doch was hat es gesholsen, daß ich es bis auf den höchsten Grad gewesen bin?

a serial de

Umsonst habe ich mich vor der Bekanntschaft aller mittelmäßizgen Köpfe gehütet; umsonst habe ich mich bestrebt, nur mit Genies, nur mit originellen Geistern umzugehen: dennoch mußte mich Baler, unter der Larve eines solchen, hintergehen. D Bazler! Baler!

Anton. Laut genug, wenn er es hören foll.

Damis. Ich hätte über sein kaltsinniges Rompliment berssten mögen! Bon was unterhielt er mich? von nichtswürdigen Kleinigkeiten. Und gleichwohl kam er von Berlin, und gleich= wohl hätte er mir die allerangenehmste Neuigkeit zuerst berichten können. D Baler! Baler!

Anton. St! wahrhaftig er kömmt. Sehen Sie, daß er sich nicht dreymal rufen läßt?

# Drengehnter Auftritt.

#### Damis. Valer. Anton.

Valer. Verzeihen Sie, liebster Freund, daß ich Sie in Ihrer gelehrten Ruhe störe — —

Anton. Wenn er doch gleich fagte, Faulheit.

Damis. Stören? ich sollte glauben, daß Sie mich zu sib=
ren kämen? Nein, Baler, ich kenne Sie zu wohl; Sie kommen,
mir die angenehmsten Neuigkeiten zu hinterbringen, die der Auf=
merksamkeit eines Gelehrten, der seine Belohnung erwartet, wür=
dig sind. — Ginen Stuhl, Anton! — Segen Sie Sich

Valer. Sie irren sich, liebster Freund. Ich komme, Ihnen die Unbeständigkeit Ihres Baters zu klagen; ich komme, eine Erklärung von Ihnen zu verlangen, von welcher mein ganzes Glück abhängen wird. —

Damis. D! ich konnte es Ihnen gleich ansehen, daß Sie vorhin die Gegenwart meines Baters abhielt, sich mit mir verstraulicher zu besprechen, und mir Ihre Freude über die Ehre zu bezeigen, die mir der billige Ausspruch der Akademie —

Valer. Nein, allzu gelehrter Freund; lassen Sie uns einen Augenblick von etwas minder gleichgültigem reden.

Damis. Von etwas minder gleichgültigem? Also ist Ihnen meine Ehre gleichgültig? Falscher Freund! — —

Valer. Ihnen wird diese Benennung zukommen, wann Sie mich länger von dem, was für ein zärtliches Herz das wichtigste ist, abbringen werden. Ist es wahr, daß Sie Juliaznen henrathen wollen? daß Ihr Bater dieses allzu zärtliche Frauenzimmer durch Bande der Dankbarkeit binden will, in seiner Wahl minder fren zu handeln? Habe ich Ihnen jemals aus meiner Neigung gegen Julianen ein Geheimniß gemacht? Haben Sie mir nicht von jeher versprochen, meiner Liebe beshülslich zu senn?

Damis. Sie ereifern Sich, Valer; und vergessen, daß ein Weibsbild die Ursache ist. Schlagen Sie Sich diese Kleinigkeit aus dem Sinne. — — Sie müssen in Berlin gewesen seyn, da die Akademie den Preis auf dieses Jahr ausgetheilet hat. Die Monaden sind die Aufgabe gewesen. Sollten Sie nicht etwa gehört haben, daß die Devise — —

Valer. Wie grausam sind Sie, Damis! So antworten Sie mir doch!

Damis. Und Sie wollen mir nicht antworten? Besinnen Sie Sich: sollte nicht die Devise Unum est necessarium senn gekrönt worden? Ich schmeichte mir wenigstens —

Valer. Bald schmeichle ich mir nun mit nichts mehr, da ich Sie so ausschweisend sehe. Bald werde ich nun auch glausben müssen, daß die Nachricht, die ich für eine Spötteren von Lisetten gehalten habe, gegründet sen. Sie halten Julianen für Ihrer unwerth, Sie halten sie für die Schande ihres Gesschlechts, und eben deswegen wollen Sie sie henrathen? Wassfür ein ungeheurer Einfall!

Damis. Sa! ha! ha!

Valer. Ja lachen Sie nur, Damis, lachen Sie nur! Ich bin ein Thor, daß ich einen Augenblick solchen Unsinn von Ihmen habe glauben können. Sie haben Lisetten zum besten geschabt, oder Lisette mich. Nein, nur in ein zerrüttetes Gehirn kann ein solcher Entschluß kommen! Ihn zu verabscheuen, braucht man nur vernünftig zu denken, und lange nicht edel, wie Sie doch zu denken gewohnt sind. Aber lösen Sie mir, ich bitte Sie, dieses marternde Räthsel!

\$ - DUS

Damis. Bald werden Sie mich, Baler, auf Ihr Geschwäße aufmerksam gemacht haben. So verlangen Sie doch in der That, daß ich meinen Ruhm Ihrer thörichten Neigung nachsegen soll? Meinen Ruhm! — Doch wahrhaftig, ich will vielmehr glauben, daß Sie scherzen. Sie wollen versuchen, ob ich in meinen Entschliessungen auch wankelhaft bin.

Valer. Ich scherzen? Der Scherz sen verflucht, der mir bier in den Sinn kommt! — —

Damis. Desto lieber ist mir es, wann Sie endlich ernste haft reden wollen. Was ich Ihnen sage: die Schrift mit der Devise Unum est necessarium —

# Bierzehnter Auftritt.

Chryfander. Damis. Valer. Anton.

Chrys. (mit einem Zeitungsblatt in der Hand) Run, nicht wahr, Herr Baler? mein Sohn ist nicht von der Heyrath abzubringen? Sehen Sie, daß nicht sowohl ich, als er auf diese Heyrath dringt?

Damis. Ich? ich auf die Henrath dringen?

Chrys. St! ft! ft!

Damis. En was st, st? Meine Ehre leidet hierunter. Könnte man nicht auf die Gedanken kommen, wer weiß was mir an einer Frau gelegen sen?

Chrys. St! ft! ft!

Valer. D brauchen Sie doch keine Umstände. Ich sehe es ja wohl! Sie sind mir bende entgegen. Was für ein Unsglück hat mich in dieses Haus führen müssen! Ich muß eine liebenswürdige Person antressen; ich muß ihr gefallen, und muß doch endlich, nach vieler Hoffnung, alle Hoffnung verlieren. Damis, wenn ich semals einiges Recht auf Ihre Freundschaft gehabt habe —

Damis. Aber, nicht wahr, Baler? einer Sache wegen, muß man auf die Berlinische Akademie recht böse sewn? Bezdenken Sie doch, sie will künftig die Aufgaben zu dem Preise zwen Jahr vorher bekannt machen. Warum denn zwen Jahr? war es nicht an einem genug? Hält sie denn die Deutschen für so langsame Röpse? Seit ihrer Erneurung habe ich jedes

Jahr meine Abhandlung mit eingeschickt; aber, ohne mich zu rühmen, länger als acht Tage habe ich über keine zugebracht.

Chrys. Wist ihr denn aber auch, ihr lieben Leute, was in den Niederlanden vorgegangen ist? Ich habe hier eben die neuste Zeitung. Sie haben sich die Köpfe wacker gewaschen. Doch die Alliirten, ich bin in der That recht böse auf sie. Ha= ben sie nicht wieder einen wunderbaren Streich gemacht! —

Anton. Nun, da reden alle drey etwas anders! Der spricht von der Liebe; der von seinen Abhandlungen; der vom Kriege. Wenn ich auch etwas besonders reden soll, so werde ich vom Abendessen reden. Vom Mittage an, bis auf den Abend um sechs Uhr, zu fasten, sind keine Narrenspossen.

Valer. Unglückliche Liebe!

Damis. Die unbesonnene Akademie!

'Chrys. Die dummen Alliirten!

Anton. Die vierte Stimme fehlt noch: die langsamen Bra= tempender!

# Funfzehnter Auftritt.

Lisette. Damis. Valer. Chrysander. Inton.

Lisette. Nun Herr Chrysander? ich glaubte, Sie hätten die Herren zu Tische rusen wollen? Ich sehe aber, Sie wollen selbst gerusen seyn. Es ist schon aufgetragen.

Anton. Das war die höchste Zeit! dem Himmel sen Dank! Ehrys. Es ist wahr; es ist wahr; ich häter es bald verzgessen. Der Zeitungsmann hielt mich auf der Treppe auf. Kommen Sie, Herr Baler; wir wollen die jezigen Staatsgeschäfte ein wenig mit einander ben einem Gläschen überlegen. Schlazgen Sie Sich Julianen aus dem Kopfe. Und du, mein Sohn, du magst mit deiner Braut schwazen. Du wirst gewiß eine wackre Frau an ihr haben; nicht so eine Xantippe, wie — —

Damis. Xantippe? wie verstehen Sie das? Sind Sie etwa auch noch in dem pöbelhaften Vorurtheile, daß Xantippe eine böse Frau gewesen sen?

Chrys. Willst du sie etwa für eine gute halten? Du wirst doch nicht die Xantippe vertheidigen? Pfun! das heißt einen UBE=

schniger machen. Ich glaube, ihr Gelehrten, je mehr ihr lernt, je mehr vergest ihr.

Damis. Ich behaupte aber, daß man kein einzig tüchtiges Zeugniß für Ihre Meynung anführen kann. Das ist das erste, was die ganze Sache verdächtig macht; und zum andern — —

Lisette. Das ewige Geplandre!

Chrys. Lisette hat Recht! Mem Sohn, contra principia negantem non est disputandum. Kommt! Kommt!

(Chryfander, Damis und Anton geben ab.)

Valer. Nun ist alles für mich verlohren, Lisette. Was soll ich anfangen?

Lisette. Ich weiß keinen Rath; wann nicht der Brief — — Valer. Dieser Betrug wäre zu arg, und Juliane will ihn nicht zugeben.

Lisette. Ey, was Betrug? Wenn der Betrug nüglich ist, so ist er auch erlaubt. Ich sehe es wohl, ich werde es selbst thun müssen. Rommen Sie nur fort, und fassen Sie wieder Muth.

# Dritter Aufzug.

Erfter Aluftritt.

Lisette. Unton.

Lisette. So warte doch, Anton.

Anton. En, laß mich zufrieden. Ich mag mit dir nichts zu thun haben.

Lisette. Wollen wir uns also nicht wieder versöhnen? Willst du nicht thun, was ich dich gebeten habe?

Anton. Dir follte ich etwas zu gefallen thun?

Lisette. Anton, lieber Anton, goldner Anton, thu es immer. Wie leicht kannst du nicht dem Alten den Brief geben, und ihm sagen, der Postträger habe ihn gebracht?

Anton. Geh! du Schlange! Wie sie nun schmeicheln kann! — Halte mich nicht auf. Ich soll meinem Herrn ein Buch bringen. Laß mich gehen.

Lisette. Deinem Herrn ein Buch? Was will er denn mit dem Buche ben Tische?

Anton. Die Zeit wird ihm lang; und will er nicht müßige Weile haben, so muß er sich doch wohl etwas zu thun machen.

Lisette. Die Zeit wird ihm lang? ben Tische? Wenn es noch in der Kirche wäre. Reden sie denn nichts?

Anton. Nicht ein Wort. Ich bin ein Schelm, wenn es auf einem Todenmahle so stille zugehen kann.

Lisette. Wenigstens wird ber Alte reden.

Anton. Der redt, ohne zu reden. Er ist, und redt zus gleich; und ich glaube, er gäbe wer weiß was darum, wenn er noch dazu trinken könnte, und das alles dreves auf einmal. Das Zeitungsblatt liegt neben dem Teller; das eine Auge sieht auf den, und das andre auf jenes. Mit dem einen Backen kaut er, und mit dem andern redt er. Da kann es freylich nun nicht anders seyn, die Worte müssen auf dem Gekauten sigen bleiben, so daß man ihn mit genauer Noth noch murmeln hört.

Lisette. Was machen aber die Uebrigen!

Anton. Die Uebrigen? Valer und Juliane sind wie halb tod. Sie essen nicht, und reden nicht; sie sehen einander gu; sie seufzen; sie schlagen die Augen nieder; sie schielen bald nach dem Vater, bald nach dem Sohne; sie werden weiß; sie werden roth. Der Zorn und die Verzweislung sieht beiden aus den Augen. — Aber juchhe! so recht! Siehst du, daß es nicht nach deinem Kopfe gehen muß? Vein Herr soll Julianen has ben, und wenn —

Lisette. Ja, bein Berr! Was macht aber ber?

Anton. Lauter dumme Streiche. Er krüzelt mit der Gabel auf dem Teller; hengt den Kopf; bewegt das Maul, als ob
er mit sich selbst redte; wackelt mit dem Stuhle; stößt einmal
ein Weinglas um; läßt es liegen; thut, als wenn er nichts
merkte, bis ihm der Wein auf die Kleider lausen will; nun
fährt er auf, und spricht wohl gar, ich hätte es umgegossen. —
Doch genug geplauderk; er wird auf mich sluchen, wo ich ihm
das Buch nicht bald bringe. Ich muß es doch suchen. Auf
dem Tische, zur rechten Hand, soll es liegen. Ja zur rechten

- - - - di

Illi

doc

hind

the

tenn

liebfi

Hand; welche rechte Hand mennt er denn! Trete ich so, so ist das die rechte Hand; trete ich so, so ist sie das; trete ich so, so ist sie das; und das wird sie, wenn ich so trete. (tritt an alle vier Seiten des Tisches) Sage mir doch, Lisette, welches ist denn die rechte rechte Hand!

Lisette. Daß weiß ich so wenig, als du. Schade auf das Buch; er mag es selbst hohlen. Aber, Anton, wir vergessen das Wichtigste; den Brief — —

Anton. Kömmst du mir schon wieder mit deinem Briefe! Denkt doch; deinetwegen soll ich meinen Herrn betriegen!

Lisette. Es foll aber bein Schade nicht feyn.

Anton. So! Ist es mein Schade nicht, wann ich das, was mir Chrysander versprochen hat, muß sigen lassen?

Lisette. Dafür aber verspricht dich Baler schadles zu halten.

Anton. Wo verspricht er mir es denn?

Lisette. Munderliche Saut! ich verspreche es dir an seiner Statt.

Anton. Und wenn du es auch an seiner Statt halten sollst, so werde ich viel bekommen. Nein, nein; ein Sperling in der Hand ist besser, als eine Taube auf dem Dache.

Lisette. Wenn du die Taube gewiß fangen kannst, so wird sie doch besser senn, als der Sperling!

Anton. Gewiß fangen! als wenn sich alles fangen ließe? Nicht wahr, wann ich die Taube haschen will, so muß ich ben Sperling aus der Hand fliegen lassen?

Lisette. So laß ihn fliegen.

Anton. Gut! und wann sich nun die Taube auch davon macht? Nein, nein, Jungfer, so dumm ist Anton nicht.

Lisette. Was du für kindische Umstände machst! Bedenke doch, wie glücklich du seyn kannst.

Anton. Wie benn? laß doch hören.

Lisette. Valer hat versprochen, mich auszustatten. Was

Anton. Auf die machst du dir Rechnung?

Lisette. Wenigstens. Dich würde er guch nicht leer aus= gehen lassen, wann du mir behülflich wärest. Ich hätte als= denn Geld; du hättest auch Geld: könnten wir nicht ein aller= liebstes Paar werden? Anton. Wir? ein Paar? Wenn dich mein Herr nicht versteckt hätte.

Lisette. Thust du nicht recht albern! Ich habe dir ja alles erzählt, was unter uns vorgegangen ist. Dein Herr, das Bü-cherwürnichen!

Anton. Ja, auch das sind verdammte Thiere, die Bücher= würmer. Es ist schon wahr, ein Mädel, wie du, mit tausend Thaler, die ist wenigstens tausend Thaler werth; aber nur das Kabinet — — das Kabinet — —

Lisette. Höre doch einmal auf, Anton, und laß dich nicht so lange bitten.

Anton. Warum willst du aber dem Alten den Brief nicht selbst geben?

Lisette. Ich habe dir ja gesagt, was darinn steht. Wie leicht könnte Chrysander nicht argwöhnen —

Anton. Ja, ja, mein Aleffchen, ich merk es schon; du willst die Rastanien aus der Usche haben, und brauchst Ragenpfoten dazu.

Lisette. Je nun, mein liebes Raterchen, thu es immer!

Anton. Wie sie es einem ans Herze legen kann! Liebes Raterchen! Gieb nur her, den Brief; gieb nur!

Lisette. Da, mein unvergleichlicher Unton — —

Anton. Aber es hat doch mit der Ausstattung seine Rich= tigkeit? —

Lisette. Verlaß dich drauf — —

Anton. Und mit meiner Belohnung oben drein? — —

Lisette. Desgleichen.

Anton. Rum wohl, der Brief ist übergeben!

Lisette. Aber so bald, als möglich —

Anton. Wenn du willst, jest gleich. Komm! — — Pos Stern! wer kömmt? — — Zum Henker, es ist Damis.

### Zwenter Auftritt.

# Damis. Unton. Lifette.

Damis. Wo bleibt denn der Schlingel mit dem Buche? Anton. Ich wollte gleich, ich wollte — Lisette und — — Kurz, ich kann es nicht finden, Herr Damis. Damis. Nicht sinden? Ich habe dir ja gesagt, auf wel= der Hand es liegt.

Anton. Auf der rechten, haben Sie wohl gesagt; aber nicht auf welcher rechten? Und das wollte ich Sie gleich fragen kommen.

Damis. Dummkopf, kannst du nicht so viel errathen, daß ich von der Seite rede, an welcher ich sige?

Anton. Es ist auch wahr, Lisette; und darüber haben wir uns den Ropf zerbrochen! Herr Damis ist doch immer klüger, als wir! (indem er ihm hinterwerts einen Mönch sticht) Run will ich es wohl sinden. Weiß eingebunden, rothen Schnitt, nicht? Gehen Sie nur, ich will es gleich bringen.

Damis. Ja, nun ist es Zeit, da wir schon vom Tische aufgestanden sind.

Anton. Schon aufgestanden? Zum Henker, ich bin noch nicht fatt. Sind sie schon alle, alle aufgestanden?

Damis. Mein Vater wird noch sigen, und die Zeitung auswendig lernen, damit er morgen in seinem Kränzchen den Staatsmann spielen kann. Geh geschwind, wenn du glaubst, von seinen politischen Brocken satt zu werden. Was will aber Lisette hier?

Lisette. Bin ich jest nicht eben sowohl zu leiden, als vorhin? Damis. Nein, wahrhaftig nein. Vorhin glaubte ich, Lissette hätte wenigstens so viel Verstand, daß ihr Plaudern auf eine Viertelstunde erträglich senn könnte; aber ich habe mich gesirrt. Sie ist so dumm, wie alle Uebrige im Hause.

Lisette. Ich habe die Ehre, mich im Namen aller Uebri= gen zu bedanken.

Anton. Berzweifelt! das geht ja jest aus einem ganz andern Tone! Gott gebe, daß sie sich recht zanken! Aber zuhören mag ich nicht. — Lifette, ich will immer gehen.

Lisette. (sachte) Den Brief vergiß nicht; geschwind!

Damis. So! hast du Lisetten um Urlaub zu bitten? Ich besehle dir: bleib da. Ich wüßte nicht, wohin du zu gehen hättest.

Anton. Auf die Post, Herr Damis; auf die Post! Damis. Doch, es ist wahr; nun so geh! geh! Dritter Auftritt.

Damis. Lisette.

Damis. Lisette kann sich nur auch gleich mit fortmachen. Will denn meine Stube heute gar nicht leer werden! Bald ist der da, bald jener; bald die, bald jene. Soll ich denn nicht einen Augenblick allein senn? (sett sich an seinen Tisch) Die Mussen verlangen Einsamkeit, und nichts verjagt sie eher, als der Tumult. Ich habe so viele und wichtige Verrichtungen, daß ich nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll; und gleichwohl stört man mich. Mit der Heyrath, mit einer so nichtswürdigen Sache, ist der größte Theil des Nachmittags darauf gegangen; soll mir denn auch der Abend durch das ewige Hins und Wiesderlaussen entrissen werden? Ich glaube, daß in keinem Hause der Müssiggang so herrschen kann, als in diesem.

Lifette. Und befonders auf diefer Stube.

Damis. Auf diefer Stube? Ungelehrte! Unwissende!

Lisette. Ift das geschimpft, oder gelobt?

Damis. Was für eine niederträchtige Scele! die Unwissen: heit, die Ungelehrsamkeit für keinen Schimpf zu halten! für keinen Schimpf? So möchte ich doch die Begriffe wissen, die eine so unsimmige Schwägerinn von Ehre und Schande hat. Bieleleicht, daß ben ihr die Gelehrsamkeit ein Schimpf ist?

Lisette. Wahrhaftig, wann sie durchgängig von dem Schlage ist, wie ben Ihnen —

Damis. Nein, das ist sie nicht. Die wenigsten haben es so weit gebracht —

Lisette. Daß man nicht unterscheiden kann, ob sie när= risch, oder gelehrt sind? — —

Damis. Ich möchte aus der haut fahren - -

Lisette. Thun Sie das, und fahren Sie in eine flügere.

Damis. Wie lange soll ich noch den Beleidigungen der nichtswürdigsten Kreatur ausgesetzt senn? — Tausend würsden sich glücklich preisen, wenn sie nur den zehnten Theil meisner Verdienste hätten. Ich bin erst zwanzig Jahr alt; und wie viele wollte ich sinden, die dieses Alter beynahe dreymal auf sich haben, und gleichwohl mit mir — Doch ich rede umsonst. Was kann es mir für Ehre bringen, eine Unsinnige von meis

ner Geschicklichkeit zu überführen? Ich verstehe sieben Sprachen vollkommen, und bin erst zwanzig Jahr alt. In dem ganzen Umfange der Geschichte, und in allen mit ihr verwandten Wissenschaften, bin ich ohne gleichem —

Lisette. Und Sie sind erst zwanzig Jahr alt!

Damis. Wie stark ich in der Weltweisheit bin, bezeugt die höchste Würde, die ich schon vor dren Jahren darinn erhalten habe. Noch unwidersprechlicher wird es die Welt jest aus meiner Abhandlung von den Monaden erkennnen. — Ach, die verwünschte Post! — —

Lisette. Und Sie sind erst zwanzig Jahr alt!

Damis. Bon meiner mehr als demosthenischen Beredsam= keit, kann meine satyrische Lobrede auf den Nix der Nachwelt eine ewige Probe geben.

Lisette. Und Sie sind erst zwanzig Jahr alt!

Damis. Freylich! Auch in der Poesie darf ich meine Hand nach dem unvergänglichsten Lorbeer ausstrecken. Gegen mich kriecht Milton, und Haller ist gegen mich ein Schwäßer. Meine Freunde, welchen ich sonst zum öftern meine Versuche, wie ich sie zu nennen beliebe, vorgelesen habe, wollen jest gar nichts mehr davon hören, und versichern mich allezeit auf das aufrichtigste, daß sie schon genugsam von meiner mehr als göttzlichen Alder überzeugt wären.

Lisette. Und Sie find erst zwanzig Jahr alt!

Damis. Rurz, ich bin ein Philolog, ein Geschichtskundi= ger, ein Weltweiser, ein Redner, ein Dichter —

Lisette. Und Sie sind erst zwanzig Jahr alt! Ein Welt= weiser ohne Bart, und ein Redner, der noch nicht mündig ist! schöne Raritäten!

Damis. Fort! ben Augenblick aus meiner Stube!

Lisette. Den Augenblick? Ich möchte gar zu gern die schöne Ausrusung: und Sie sind erst zwanzig Jahr alt! noch einmal andringen. Haben Sie nichts mehr an Sich zu rühmen? D noch etwas! Wollen Sie nicht? Run so will ich es selbst thun. Hören Sie recht zu, Herr Damis: Sie sind noch nicht klug, und sind schon zwanzig Jahr alt!

Damis. Was? wie? (steht zornig auf)

a section of

Lisette. Leben Sie wohl! leben Sie wohl!

Damis. Himmel! was muß man von den ungelehrten Bestien erdulden! Ist es möglich von einem unwissenden Weibs= bilde — —

## Bierter Auftritt.

Chrysander. Anton. Damis.

Chrys. Das ist ein versluchter Brief, Anton! En! en! mein Sohn, mein Sohn, post coenam stabis, vel passus mille meabis. Du wirst doch nicht schon wieder sigen?

Damis. Ein andrer, der nichts zu thun hat, mag sich um dergleichen barbarische Gesundheitsregeln bekümmern. Wich= tige Beschäftigungen — —

Chrys. Was willst du von wichtigen Beschäftigungen reden? Damis. Ich nicht, Herr Vater? Die meisten von den Büchern; die Sie hier auf dem Tische sehen, warten Theils auf meine Noten, Theils auf meine Uebersetzung, Theils auf meine Widerlegung, Theils auf meine Wertheidigung, Theils auch auf mein bloßes Urtheil.

Chrys. Lag fie marten! Jest - -

Damis. Zest kann ich freulich nicht alles auf einmal verrichten. Wann ich nur erst mit dem Wichtigsten werde zu Stande seyn. Sie glauben nicht, was mir hier eine gewisse Untersuchung für Nachschlagen und Ropsbrechen kostet. Noch eine einzige Kleinigkeit fehlt mir, so habe ich es bewiesen, daß sich Kleopatra die Schlangen an den Urm, und nicht an die Brust, gesetzt hat —

Chrys. Die Schlangen taugen nirgends viel. Mir wäre bennahe jest auch eine in Busen gekrochen; aber noch ist es Zeit. Höre einmal, mein Sohn; hier habe ich einen Brief bekommen, der mich — —

Damis. Wie? einen Brief? einen Brief? Uch lieber Anton! einen Brief? Liebster Herr Vater, einen Brief? von Berlin? Lassen Sie mich nicht länger warten; wo ist er? Nicht wahr, nunmehr werden Sie aushören an meiner Geschicklichkeit zu zweiseln? Wie glücklich bin ich! Anton, weißt du es auch schon, was darinn steht?

Chrys. Was schwärmst du wieder? Der Brief ist nicht von Berlin; er ist von meinem Advokaten aus Dresden, und nach dem, was er schreibt, kann aus deiner Heyrath mit Juslianen nichts werden.

Damis. Nichtswürdiger Kerl! so bist du noch nicht wie= der auf der Post gewesen?

Anton. Ich habe es Ihnen ja gesagt, daß vor neun Uhr für mich auf der Post nichts zu thun ist.

Damis. Uh, verberabilissime, non fur, sed trisur! Him= mel! daß ich vor Zorn so gar des Plautus Schimpswörter brau= chen muß! Wird dir denn ein vergebner Gang gleich den Hals kosten?

Anton. Schimpften Sie mich? Weil ich es nicht ver= standen habe, so mag es hingehen.

Chrys. Aber sage mir nur, Damis; nicht wahr, du hast doch einen kleinen Widerwillen gegen Julianen? Wenn das ist, so will ich dich nicht zwingen. Du mußt wissen, daß ich keizner von den Vätern bin —

Damis. Ist die Henrath schon wieder auf dem Tapete? Wann Sie doch, wegen meines Widerwillens unbesorgt senn wollten. Genug, ich henrathe sie — —

Chrys. Das heißt so viel, du wolltest dich meinetwegen zwingen? Das will ich durchaus nicht. Wenn du gleich mein Sohn bist, so bist du doch ein Mensch; und seder Mensch wird fren gebohren; er muß machen können, was er will; und — Rurz, — ich gebe dir dein Wort wieder zurück.

Damis. Wieder zurück? und vor einigen Stunden konnte ich mich nicht hurtig genug entschliessen? Wie soll ich das ver= stehen?

Chrys. Das sollst du so verstehen, daß ich es überlegt habe, und daß, weil dir Juliane nicht gefällt, sie mir auch nicht ansteht; daß ich ihre wahren Umstände in diesem Briese wieder gefunden habe, und daß — Du siehst es ja, daß ich den Bries nur jegt gleich bekommen habe. Ich weiß zwar wahrhaftig nicht, was ich davon denken soll? Die Hand meisnes Aldvokaten ist es nicht — —

(Damis fett fich wieder an ben Tifch)

a talk de

Anton. Nicht? o! die Leutchen müssen mehr als eine Hand zu schreiben wissen.

Chrys. Zu geschwind ist es bennahe auch. Kaum sind es acht Tage, daß ich ihm geschrieben habe. Sollte er das Ding in der kurzen Zeit schon haben untersuchen können? Von wem hast du denn den Brief bekommen, Anton?

Anton. Von Lisetten.

Chrys. Und Lifette?

Anton. Bon dem Postträger, ohne Zweifel.

Chrys. Aber warum bringt denn der Kerl die Briefe nicht mir felbst?

Anton. Sie werden sich doch in den Händen, wodurch sie geben, nicht verändern können?

Chrys. Man weiß nicht — — Gleichwohl aber lassen sich die Gründe, die er anführt, hören. Ich muß also wohl den sichersten Weg nehmen, und dir, mein Sohn — — Aber, ich glaube gar, du hast dich wieder an den Tisch gesetzt, und studirst?

Damis. Nein Gott! ich habe zu thun, ich habe so gar viel zu thun.

Chrys. Drum mit einem Worte, damit ich dich nicht um die Zeit bringe; die Henrath mit Julianen war nichts, als ein Gedanke, den du wieder vergessen kannst. Wann ich es recht überlege, so hat doch Valer das größte Necht auf sie.

Damis. Sie betriegen Sich, wann Sie glauben, daß ich nunmehr davon abgehen werde. Ich habe alles wohl überleget, und ich muß es Ihnen nur mit ganz trocknen Worten sagen, daß eine böse Frau mir helfen soll, meinen Ruhm unsterblich zu machen; oder vielmehr, daß ich eine böse Frau, an die man nicht denken würde, wann sie keinen Gelehrten gehabt hätte, mit mir zugleich unsterblich machen will. Der Charakter eines solchen Eheteusels wird auf den meinigen ein gewisses Licht werfen — —

Chrys. Nun wohl, wohl; so nimm dir eine böse Frau; nur aber eine mit Gelde, weil an einer solchen die Bosheit noch erträglich ist. Von der Gattung war meine erste selige Frau. Um die zwanzig tausend Thaler, die ich mit ihr bekam, hätte ich des bösen Feindes Schwester henrathen wollen — — Du mußt mich nur recht verstehen: ich menne es nicht nach den

b-tall de

Worten. — Wann sie aber böse senn soll, deine Frau, was willst du mit Julianen? — Höre, ich kenne eine alte Wittwe, die schon vier Nänner ins Grab gezankt hat; sie hat ihr feines Auskommen: ich dächte, das wäre deine Sache; nimm die! Ich habe dir das Naul einmal wäßrig gemacht, ich muß dir also doch etwas darein geben. Wann es einmal eine Xantippe senn soll, so kannst du keine bestre sinden.

Damis. Mit Ihrer Kantippe! ich habe es Ihnen ja schon mehr als einmal gesagt, daß Kantippe keine bose Frau gewessen ist. Haben Sie meine Beweisgrunde schon wieder vergessen?

Chrys. En was? mein Beweis ist das ABEbuch. Wer so ein Buch hat schreiben können, das so allgemein geworden ist, der muß es gewiß besser verstanden haben, als du. Und kurz, mir liegt daran, daß Xantippe eine böse Frau gewesen ist. Ich könnte mich nicht zufrieden geben, wenn ich meine erste Frau so oft sollte gelobt haben. Schweig also mit deiz nen Narrenspossen; ich mag von dir nicht besser unterrichtet senn.

Damis. So wird uns gedankt, wenn wir die Leute aus ihren Jrrthumern helfen wollen.

Chrys. Seit wenn ist denn das En klüger, als die Henne? he? Herr Doktor, vergeß Er nicht, daß ich Vater bin, und daß es auf den Vater ankömmt, wenn der Sohn henrathen soll. Ich will an Julianen nicht mehr gedacht wissen —

Damis. Und warum nicht?

Chrys. Soll ich meinem einzigen Sohne ein armes Mädzchen aufhängen? Du bist nicht werth, daß ich für dich so besforgt bin. Du weißt ja, daß sie nichts im Vermögen hat.

Damis. Hatte sie vorhin, da ich sie henrathen sollte, mehr als jest?

Chrys. Das verstehst du nicht. Ich wußte wohl, was ich vorhin that: aber ich weiß auch, was ich jest thue.

Damis. Gut, desto besser ist es, wann sie kein Geld hat. Man wird mir also nicht nachreden können, die böse Frau des Geldes wegen genommen zu haben; man wird es zugestehen müssen, daß ich keine andre Absicht gehabt, als die, mich in den Tugenden zu üben, die ben Erduldung eines solchen Weisbes nothig sind.

Chrys. Eines solchen Weibes! wer hat dir denn gesagt, daß Juliane eine bose Frau werden wird?

Damis. Wann ich nicht, wie wir Gelehrten zu reden pflez gen, a priori davon überführt wäre, so würde ich es schon darz aus schliessen können, weil Sie daran zweiseln.

Chrys. Fein naseweiß, mein Sohn! sein naseweiß! Ich habe Julianen auserzogen; sie hat viel Wohlthat ben mir ge= nossen; ich habe ihr alles Gute bengebracht: wer von ihr übels spricht, der spricht es zugleich von mir. Was? ich sollte nicht ein Frauenzimmer zu ziehen wissen? Ich sollte ein Mädchen, das unter meiner Aufsicht groß geworden ist, nicht so weit gebracht haben, daß es einmal eine rechtschafne wakre Frau würde? Reich habe ich sie freylich nicht machen können; ich bin der Wohlthat selbst noch benöthigt. Aber daß ich sie nicht tugendhaft, nicht verständig gemacht hätte, das kann mir nur einer nachreden, der so dunm ist, als du, mein Sohn. Nimm mir es nicht übel, daß ich mit der Sprache herausrücke. Du bist so ein eingemachter Narre, so ein Stocksisch — nimm mirs nicht übel, mein Sohn — fo ein überstudirter Pickelhering — aber nimm mirs nicht übel —

Damis. (ben Seite) Bald sollte ich glauben, daß sein erster Hard mit eingesalznen Fischen gewesen sey. — Schon gut, Herr Bater; von Julianens Tugend will ich nichts sagen; die Tugend ist oft eine Art von Dummheit. Aber was ihren Berstand anbelangt, von dem werden Sie mir erlauben, daß ich ihn noch immer in Zweisel ziehe. Ich bin nun schon eine ziemliche Zeit wieder hier; ich habe mir auch manchmal die Mühe genommen, ein Paar Worte mit ihr zu sprechen: hat sie aber wohl jemals an meine Gelehrsamkeit gedacht? Ich mag nicht gelobt seyn; so eitel bin ich nicht: nur muß man den Leuten ihr Recht wiedersahren lassen — —

## Fünfter Auftritt.

Chrysander. Damis. Valer.

Chrys. Gut, gut, Herr Valer, Sie kommen gleich zur rechten Stunde.

Damis. Was will ber unerträgliche Mensch wieder?

and the

a serial de

Valer. Ich komme Abschied von Ihnen beiden zu neh: men — —

Chrys. Abschied? so zeitig? warum denn?

Valer. Ich glaube nicht, daß Sie im Ernfte fragen.

Chrys. Gott weiß es, Herr Baler; in dem aller ernstlich:

sten Ernste. Ich lasse Sie wahrhaftig nicht.

Valer. Um mich noch empfindlicher zu martern? Sie wifsen, wie lieb mir die Person allezeit gewesen ist, die Sie mir heute entreissen. Doch das Unglück wäre klein, wenn es mich nur allein träse. Sie wollen noch dazu diese geliebte Person mit einem verbinden, der sie eben so sehr haßt, als ich sie verehre? Meine ganze Seele ist voller Berzweislung, und von nun an werde ich, weder hier, noch irgendswo in der Welt, wieder rushig werden. Ich gehe, um mich —

Chrys. Nicht geben, Berr Baler, nicht geben! Dem lle=

bel ift vielleicht noch abzuhelfen.

Valer. Abzuhelfen? Sie beschimpfen mich, wenn Sie glausben, daß ich jemals diesen Streich überwinden werde. Er würde für ein minder zärtliches Herz, als das meinige ist, tödzlich seyn.

Damis. Was für ein Gewäsche! (fest sich an seinen Tisch)

Valer. Wie glücklich sind Sie, Damis! Lernen Sie wes nigstens Ihr Glück erkennen; es ist der geringste Dank, den Sie dem Himmel schuldig sind. Juliane wird die Ihrige —

Chrys. En, wer sagt benn bas? Sie soll noch zeitig ge=

nug die Ihrige werden, Herr Baler; nur Geduld!

Valer. Halten Sie inne mit Ihren kalten Verspottungen — Chrys. Verspottungen? Sie müssen mich schlecht kennen.

Chrys. Berspottungen? Sie müssen mich schlecht tennen. Was ich sage, das sag ich. Ich habe die Sache nun besser überlegt; ich sehe, Juliane schiekt sich sür meinen Sohn nicht, und er sich noch vielweniger für Julianen. Sie lieben sie; Sie haben längst ben mir um sie angehalten; wer am ersten kömmt, der muß am ersten mahlen. Ich habe eben mit meisnem Sohne davon geredt — Sie kennen ihn ja. —

Valer. Himmel, was hör ich? Ist es möglich? welche glückliche Veränderung! Erlauben Sie, daß ich Sie taufendmal

umfange. Soll ich also doch noch glücklich senn? D Ehrysan= der! o Damis!

Chrys. Reden Sie mit ihm, und setzen Sie ihm den Ropf ein wenig zurechte. Ich will zu Julianen gehen, und ihr meisnen veränderten Entschluß hinterbringen. Sie wird mir es doch nicht übel nehmen?

Vaker. Uebel? Sie werden ihr das Leben wieder geben, so wie Sie es mir wiedergegeben baben.

Chrys. En! fann ich das? (geht ab)

## Sechster Auftritt.

#### Damis. Valer. Anton.

Valer. Und in welchem Tone soll ich nun mit Ihnen resten, liebster Freund? Das erneuerte Bersprechen Ihres Baters berechtigte mich, Sie ganz und gar zu übergehen. Ich habe gewonnen, so bald Chrusander Julianen zu zwingen aushört. Doch wie angenehm soll es mir seyn, wann ich ihren Besitz zum Theil auch Ihnen werde verdanken können.

Damis. Anton!

Anton. (kömmt) Was soll der? ist Ihnen die Post wieder eingefallen?

Damis. Gleich geh! sie muß nothwendig da feyn.

Anton. Aber ich sage Ihnen, daß sie ben so übeln Wetter vor- zehn Uhr nicht kommen kann.

Damis. Giebst du abermals eine Stunde zu? Rurz, geh! und kömmst du leer wieder, so sieh dich vor!

Anton. Wenn ich diese Nacht nicht fanft schlafe, so glaube ich Zeitlebens nicht mehr, daß die Müdigkeit etwas dazu hele sen kann. (geht ab)

## Siebender Auftritt.

#### Damis. Valer.

Valer. Go? anstatt zu antworten, reden Sie mit dem Bedienten?

Damis. Verzeihen Sie, Valer; Sie haben also mit mir gesprochen? Ich habe den Kopf so voll; es ist mir unmöglich, auf alles zu hören.

Valer. Und Sie wollen Sich auch ben mir verstellen? Ich weiß die Zeit noch sehr wohl, da ich in eben dem wunderbaren Wahne stand, es ließe gelehrt, so zerstreut, als möglich, und auf nichts, als auf sein Buch ausmerksam zu thun. Doch glausben Sie nur, der muß sehr einfältig seyn, den Sie mit diesen Gauckeleyen hintergehen wollen.

Damis. Und Sie müssen noch einfältiger senn, daß Sie glauben können, ein jeder Kopf sen so gedankenleer, als der Ihrige. Und verdient denn Ihr Geschwäß, daß ich darauf höre? Sie haben sa gewonnen, sobald Chrysander Julianen zu zwingen aufhört; Sie sind sa berechtiget, mich zu übersgehen —

Valer. Das muß doch eine besondere Urt der Zerstreuung sewn, in welcher man des andern Reden gleichwohl so genau höret, daß man sie von Wort zu Wort wiederhohlen kann.

Damis. Ihre Spötteren ist sehr trocken. (sieht wieder auf sein Buch)

Valer. Doch aber zu empfinden? — Was für eine Marter ist es, mit einem Menschen von Ihrer Art zu thun zu haben? Es giebt deren wenige — —

Damis. Das follte ich felbst glauben.

Valer. Es würden sich aber mehrere finden, wenn felbst - -

Damis. Ganz recht; wenn die wahre Gelehrsamkeit nicht so schwer zu erlangen, die natürliche Fähigkeit dazu gemeiner, und ein unermüdeter Fleiß nicht so etwas beschwerliches wären —

Valer. Ha! ha! ha!

Damis. Das Lachen eines wahren Idioten!

Valer. Sie reden von Ihrer Gelehrsamkeit, und ich, mit Bergebung, wollte von Ihrer Thorheit reden. Hierinn, mennte ich, würden Sie mehrere Ihres gleichen sinden, wenn selbst diese Thorheit ihren Sklaven nicht zur Last werden müßte.

Damis. Verdienen Sie also, daß ich Ihnen antworte? (sieht wieder in sein Buch)

Valer. Und verdienen Sie wohl, daß ich noch Freunds genug bin, mit Ihnen ohne Verstellung zu reden? Glauben Sie mir, Sie werden Ihre Thorheiten ben mehrerm Verstande bereuen — Damis. Ben mehrerm Verstande? (spöttisch)

Valer. Werden Sie darüber ungehalten? Das ist wun= derbar! Ihr Körper kann, Ihren Jahren nach, noch nicht aus= gewachsen haben, und Sie glauben, daß Ihre Seele gleichwohl schon zu ihrer möglichen Bollkommenheit gelanget sen? Ich würde den für meinen Feind halten, welcher mir den Borzug, täglich zu mehrerm Verstande zu kommen, streitig machen wollte.

Damis. Gie!

Valer. Sie werden so spöttisch, mein Herr Nebenbuhler — Doch da ist sie selbst! (läuft ihr entgegen) Ah, Juliane — —

# Achter Auftritt.

# Juliane. Damis. Valer.

Juliane. Ach, Baler, welche glückliche Beränderung! — — Damis. (indem er sich auf dem Stuhle umwendet) Die Ehre, Sie hier zu sehen, Mademoisell, habe ich ohne Zweisel einem Irrthume zu danken? Sie glauben vielleicht in Ihr Schlaszim= mer zu kommen — —

Juliane. Dieser Irrthum wäre unvergeblich! Nein! mein Herr, es geschicht auf Besehl Ihres Herrn Baters, daß ich diesen heiligen Ort betrete. Ich komme, Ihnen einen Kauf aufzusagen, und mich ben Ihrer Nuse zu entschuldigen, daß ich bennahe in die Gesahr gekommen wäre, ihr einen so liebens= würdigen Geist abspenstig zu machen.

Valer. D wie entzückt bin ich, schönste Juliane, Sie auf einmal wieder in Ihrer Heiterkeit zu sehen.

Damis. Wenn ich das Gewäsche eines Frauenzimmers recht verstehe, so kommen Sie, ein Paktum aufzuheben, welches doch alle Requisita hat, die zu einem unumstößlichen Pakto erz fordert werden.

Juliane. Und wann ich das Galimathias eines jungen Gelehrten verstehen darf, so haben Sie es getroffen.

Damis. Mein Bater ist ein Idiote. Kömmt es denn nur auf ihn, oder auf Sie, Mademoisell, an, einen Bertrag, der an meinem Theil sest bestehet, ungültig zu machen? — Es wird sich alles zeigen; nur wollte ich bitten, mich sest ungesstört zu lassen — (wendet sich wieder an den Tisch)

Valer. Was für ein Bezeigen! hat man jemals einem Frauenzimmer, auf dessen Besitz man Anspruch macht, so bez gegnet?

Damis. Und ist man jemals einem beschäftigten Gelehrten so überlästig gewesen? Diese verdrüßliche Gesellschaft loß zu werden, muß ich nur selbst meine vier Wände verlassen.

(geht ab)

# Neunter Auftritt.

#### Valer. Juliane.

Juliane. Und wir lachen ihm nicht nach?

Valer. Nein, Juliane; eine bessere Freude mag uns jest erfüllen; und bennahe gehört eine Urt von Grausamkeit dazu, sich über einen so kläglichen Thoren lustig zu machen. Wie soll ich Ihnen die Regungen meines Herzens beschreiben, jest, da man ihm alle seine Glückseligkeit wiedergegeben hat? Ich beschwöre Sie, Juliane, wann Sie mich lieben, so verlassen Sie noch heute mit mir dieses gefährliche Haus. Sesen Sie Sich nicht länger der Ungestümigkeit eines veränderlichen Alten, der Raseren eines jungen Pedanten, und der Schwäche Ihrer eignen allzuzärtlichen Denkungsart aus. Sie sind mir in einem Tage genommen, und wieder gegeben worden; lassen Sie ihn den erzsten und den lesten seyn, der so grausam mit uns spielen dars!

Juliane. Fassen Sie Sich, Waler. Wir wollen lieber nichts thun, was uns einige Vorwürfe von Chrysandern zuziehen könnte. Sie sehen, er ist auf dem besten Wege, und ich liebe ihn eben so sehr, als ich den Damis verachte. Durch das Mistrauen, wodurch ich mich auf einmal seiner Vorsorge entzöge, würde ich ihm für seine Wohlthaten schlecht danken —

Valer. Noch immer reden Sie von Wohlthaten? Ich werde nicht eher ruhig, als bis ich Sie von diesen gefährlichen Ban= den befreyet habe. Erlauben Sie mir, daß ich sie sogleich gänz= lich vernichte, und dem alten Eigennützigen —

Juliane. Nennen Sie ihn anders, Baler; er ist das nicht; und schon seine Beränderung zeigt es, daß Lisette falsch gehört, oder uns hintergangen hat. Zwar weiß ich nicht, wem ich diese Beränderung zuschreiben soll — (nachsinnenb)

Valer. Warum auf einmal so in Gedanken? Die Ursache, die ihn bewogen hat, mag senn, welche es will; ich weiß doch gewiß, daß es eine Fügung des Himmels ist.

Juliane. Des Himmels, oder Lisettens. Auf einmal fällt mir ein, was Sie mir von einem Briefe gesagt haben. Sollte wohl Lisettens allzugroße Dienstfertigkeit — —

Valer. Welche Einbildung, liebste Juliane! Sie weiß es ja, daß Ihre Tugend in diesen kleinen Betrug nicht willigen wollen.

Juliane. Gleichwohl, se mehr ich nachdenke — — Valer. Wann es nun auch wäre, wollten Sie denn des= wegen — —

Juliane. Wann es nun auch wäre? wie?

# Behnter Auftritt.

Lisette. Valer. Juliane.

Juliane. Du kömmst als geruffen, Lifette.

Lisette. Nun? gehen meine Sachen nicht vortrefflich? Wollen Sie es nicht unten mit anhören, wie sich Damis und Ehrysander zanken? "Du sollst sie nicht bekommen; ich muß sie bekommen: ich bin Bater; Sie haben mir sie versprochen: ich
habe mich anders besonnen; ich aber nicht: so muß es noch geschehen; das ist ummöglich: ummöglich oder nicht: kurz ich geh
nicht ab: ich will es Ihnen aus Büchern beweisen, daß Sie
mir Wort halten müssen; du kannst mit deinen Büchern an
den Galgen gehen." — Was wiederhohle ich viel ihre
närrische Reden? Der Bater hat Recht; er handelt klug: er
würde aber gewiß nicht so klug handeln, wenn Ich nicht vorher
so klug gewesen wäre.

Juliane. Wie verstehft du das, Lisette?

Lisette. Ich lobe mich nicht gerne selbst. Kurz, meine liebe Mamsell, Ihr Schutzengel, der bin ich!

Juliane. Der bist du? und wie benn?

Lisette. Dadurch, daß ich einen Betrieger mit seiner Münze bezahlt habe. Der alte häßliche — —

Juliane. Und also hast du Chrysandern betrogen? Lisette. Ey, sagen Sie doch das nicht; einen Betrieger, betriegt man nicht, sondern den hintergeht man nur. Hintersgangen hab ich ihn.

Valer. Und wie?

Lisette. Schlecht genug, daß Sie es schon wieder vergessen haben. Ich sollte mennen, erkenntlich zu senn, brauche man ein besser Gedächtniß.

Juliane. Du hast ihm also wohl gar den falschen Brief untergeschoben?

Lisette. Behüte Gott! ich habe ihn bloß durch einen erdichteten Brief auf andere Gedanken zu bringen gesucht, und das ist mir gelungen.

Juliane. Das hast du gethan? und ich sollte mein Glück einer Betriegerin zu danken haben? Es mag mir gehen, wie es will; Chrysander soll es den Augenblick erfahren — —

Lisette. Was soll denn das heissen? ist das mein Dank? Valer. Besinnen Sie Sich, Juliane! verziehen Sie! Juliane. Unmöglich, Valer; lassen Sie mich. (Juliane geht ab)

## Gilfter Auftritt.

## Valer. Lisette.

Valer. Himmel, nun ist alles wieder aus!

Lisette. So mag sie es haben! Gift und Galle möchte ich spenen, so toll bin ich! Für meinen guten Willen mich eine Betriegerin zu heissen? Ich hofte, sie würde mir vor Freuden um den Hals fallen. — Wie wird der Alte auf mich losziehen! Er jagt mich und Sie zum Hause heraus. Was wolzlen Sie num anfangen?

Valer. Ja was soll ich nun anfangen, Lisette?

Lisette. Ich glaube, Sie antworten mir mit meiner eignen Frage? Das ist bequem. Mein guter Rath hat ein Ende. Ich will mich bald wieder in so etwas mengen!

Valer. Zu was für einer ungelegnen Zeit kamst du aber auch, Lisette? Ich hatte dir es gesagt, daß Juliane in diesen Streich nicht willigen wollte. Hättest du nicht noch einige Zeit schweigen können?

Lisette. Konnte ich dem vermuthen, daß sie so übertrieben eigensinnig senn würde? Sie können Sich leicht einbilden, wie

es mit unser einer ist: ich hätte nicht wie viel nehmen, und es gegen sie länger verbergen wollen, wem sie ihr Glück zu danken habe. Die Freude ist schwashaft, und — Ach, ich möchte gleich — —

## 3mölfter Auftritt.

#### Anton. Valer. Lisette.

(mit Briefen in ber Sand) Sa! ha! haltet ihr wieder Ronfereng! Wenn es mein herr mußte, bag in feiner eignen Stube die schlimmsten Unschläge wider ihn geschmiedet werden, er wurde bich, Lifette - - Aber, wie fteht ihr benn ba ben= fammen? Berr Baler icheint betrübt; du bift erhigt, erhigt, wie ein Zinshahn. Sabt ihr euch geschlagen, oder habt ihr euch fonst eine Motion gemacht? En, en, Lisette! bore -(fachte ju Lisetten) bu hast dich doch der Ausstattung wegen mit ihm nicht überworfen? Hat er sein Wort etwa zurück gezogen? Das wäre ein verfluchter Streich. (laut) Nein, nein, Herr Baler, was man verspricht, das muß man halten. Gie hat Ihnen redlich gedienet, und ich auch. Zum Benker! glauben Gie denn, daß es einmal einer ehrlichen Seele feine Gemiffensbiffe verursachen muß, wenn sie ihre Herrschaft für Rull und Richts betrogen hat? Ich laffe mich nicht veriren; und meine Forde= rung wenigstens - - Sohl mich dieser und jener! ich nehm einen Advokaten an, einen rechten Bullenbeiffer von einen Ad= vokaten, der Ihnen gewiß so viel soll zu schaffen machen - -

Lisette. Ach Marre, schweig!

Valer. Was will er denn? mit wem sprichst du denn?

Anton. Pog Stern! mit unserm Schuldmanne sprech ich. Das köunen Sie ja wohl am Tone hören.

Valer. Wer ist denn dein Schuldmann?

Anton. Kommt es nun da heraus, daß Sie die Schuld leugnen wollen? Hören Sie; mein Advokat bringt Sie zum Schwur —

Valer. Lifette, weißt denn du, mas er will?

Lisette. Der Schwärmer! ich brauchte ihn vorhin zu lles berbringung des Briefes, und versprach ihm, wenn die Sache gut ausfallen sollte, eine Belohnung von Ihnen. Valer. Weiter ift es nichts?

Anton. Ich dächte noch, das wäre genug. Und wie hält es denn mit Lisettens Ausstattung? Ich muß mich um ihr Ber= mögen so gut als um das meinige bekümmern, weil es doch meine werden soll.

Valer. Send unbesorgt; wenn ich mein Glück mache, so will ich das eurige gewiß nicht vergessen.

Anton. Gesetzt aber, Sie machten es nicht? Und was ver= sprochen ist, ist doch versprochen.

Valer. Auch alsdenn will ich euern Eifer nicht unbelohnt lassen.

Anton. Ach, das sind Komplimente, Komplimente!

Lisette. So bor einmal auf!

Anton. Bist du nicht eine Märrin; ich rede ja für dich mit.

Lisette. Es ist aber ganz unnöthig.

Anton. Unnöthig? Habt ihr euch benn nicht gezankt?

Lisette. Warum nicht gar?

Anton. hat er sein Bersprechen nicht jurudgezogen?

Lisette. Rein doch.

Anton. D so verzeihen Sie mir, Herr Baler. Die Galle kann einem ehrlichen Manne leicht überlaufen. Ich bin ein wenig hipig, zumal in Geldsachen. Fürchten Sie Sich für den Advokaten nur nicht. —

Valer. Und ich kann in einer so marternden Ungewißheit hier noch verziehen? Ich muß sie sprechen; vielleicht hat sie es noch nicht gethan —

Lisette. Hat sie es aber gethan, so kommen Sie dem Al= ten ja nicht zu nahe!

Valex. Ich habe von dem ganzen Handel nichts gewußt. Lisette. Desto schlimmer alsdenn für mich. Gehen Sie nur.

## Drengehnter Auftritt.

## Unton. Lifette.

Anton. Desto schlimmer für dich? Was ist denn desto schlimmer für dich? Warum soll er denn dem Alten nicht zu nahe kommen? Was habt ihr denn wieder?

Lisette. Je, der verfluchte Brief!

Anton. Was für ein Brief?

Lisette. Den ich dir vorhin gab.

Anton. Was ist dem mit dem?

Lisette. Es ist alles umsolist; meine Mabe ist vergebens.

Anton. Wie denn so? so mahr ich lebe, ich habe ihn rich= tig bestellt. Mache keine Possen, und schiebe die Schuld etwa auf mich!

Lisette. Richtig übergeben ist er wohl; er that auch schon seine Wirkung. Aber Juliane hat uns selbst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sie will es durchaus dem Alten entedecken, daß es ein falscher Brief gewesen sen, und hat es viel-leicht auch schon gethan.

Anton. Was zum Henker, sie selbst? Da werden wir ankommen! Siehst du; num ist der Sperling und die Taube weg. Und was das schlimmste ist; da ich die Taube habe sangen wollen, so bin ich darüber mit der Nase ins Weiche gesallen. Oder deutlicher, und ohne Gleichniß mit dir zu reden: die versprochene Belohnung ben dem Alten hab ich verlohren, die eingebildete ben Baleren entgeht mir auch, und aller Prosit, den ich daben machen werde, ist, nebst einem gnädigen Ribbensstosse, ein Pak dich zum Teufel! — Will Sie mich alsdenn noch, Jungser Lisette? — D, Sie muß mich. Ich will Sie die Leute lehren unglücklich machen —

Lisette. Es wird mir gewiß besser gehen? Wir wandern mit einander, und wenn wir nur einmal ein Paar sind, so magst du sehen, wie du mich ernehrest.

Anton. Ich dich ernehren? ben der theuren Zeit! Wenn ich noch könnte mit dir herum ziehen, wie der mit dem großen Thiere, daß ein Horn auf der Nase hat.

Lisette. Sorge nicht, in ein Thier mit einem Horne will ich dich bald verwandeln. Es wird alsdenn doch wohl einerlen senn, ob du mit mir, oder ich mit dir herum ziehe.

Anton. Nu wahrhaftig, mit dir weiß man doch noch, wos ran man ist. — Alber, damit wir nicht eins ins andre reden, wo ist denn nun mein Herr? Da sind endlich seine vers dammten Briefe!

Lisette. Siehst du ihn?

a late of a

Anton. Nein; aber wo mir recht ist, jest hör ich ihn. Lisette. Laß ihn nur kommen; toll will ich ihn noch ma= chen, zu guter lest.

## Bierzehnter Auftritt.

Anton, Lisette. Damis.

(kömmt ganz tiefsinnig; Lifette schleicht hinter ihm her, und macht seine Grimassen nach)

Anton. Halt! ich will ihn noch ein wenig zappeln lassen, und ihm die Briefe nicht gleich geben. (steckt sie ein) Wie so tiefsinnig, Herr Damis? was steckt Ihnen wieder im Ropfe?

Damis. Salt bein Maul!

Anton. Kurz geantwortet! Aber foll sich denn ein Bedien= ter nicht um seinen Herrn bekümnern? Es wäre doch ganz bil= lig, wann ich auch wüßte, worauf Sie dächten. Eine blinde Henne sindet auch manchmal ein Körnchen, und vielleicht könnte ich Ihnen —

Damis. Schweig!

Anton. Die Antwort war noch fürzer. Wenn sie Stufsfenweise so abnimmt, so will ich einmal sehen, was übrig bleisben wird. — Was zählen Sie denn an den Fingern? Was hat Ihnen denn der arme Nagel gethan, daß Sie ihn so zersbeissen? (er wird Lisetten gewahr) — Und, zum Henker, was ist denn das für ein Usse? Kömmst du von Sinnen?

Liferte. Salt dein Maul!

Unton. Um des Himmels willen geh! Wann mein Herr aus seinem Schlafe erwacht, und dich sieht — —

Lisette. Schweig!

Anton. Willst du mich oder meinen Herrn zum besten ha= ben? So sehen Sie doch einmal hinter sich, Herr Damis!

Damis. (geht einigemal tiefsinnig auf und nieder; Lisette in gleichen Stellungen hinter ihm her; und wann er sich umwendet, schleicht sie sich hurtig herum, daß er sie nicht gewahr wird)

Meiner Hochzeitfackel Brand Sen von mir jest felbst besungen!

Anton. Ho! Sie machen Berse? Komm, Lisette, nun müssen wir ihn allein lassen. Ben solcher Gelegenheit hat er Lessings Werte t. mich felbst schon, mehr als einmal, aus der Stube gestoßen. Romm nur; er ruft uns gewiß selbst wieder, sobald er fertig ist, und vielleicht das ganze Haus dazu.

Lisette. (indem sich Damis umwendet, bleibt sie starr vor ihm stehen, und nimmt seinen Ton an)

Meiner Hochzeitfackel Brand
Cen von mir jest selbst besungen!

(Damis thut als ob er sie nicht gewahr würde, und ftogt auf sie)

Damis. Was ist das?

Lisette. Was ist das? (beibe als ob sie zu sich selbst kämen)

Damis. Unwissender, niederträchtiger Kerl! habe ich dir nicht oft genug gefagt, keine Seele in meine Stube zu lassen, als aufs höchste meinen Bater? Was will denn die hier?

Lisette. Unwissender, niederträchtiger Kerl! hast du mir es nicht oft genug gesagt, daß ich mich aus der Stube fortmachen soll? Rannst du dir denn aber nicht einbilden, daß die, welche im Rabinete hat senn dürfen, auch Erlaubniß haben werde, in der Stube zu seyn? Unwissender, niederträchtiger Kerl!

Anton. Wem foll ich nun antworten?

Damis. Gleich ftoge fie jur Stube binaus!

Unton. Stoßen? mit Gewalt?

Damis. Wenn sie nicht in gutem gehen will - -

Anton. Lisette, geh immer in gutem - -

Lisette. Sobald es mir gelegen seyn wird.

Damis. Stoß sie heraus, sag ich!

Anton. Komm Lisette, gieb mir die Hand; ich will dich ganz ehrbar heraus führen.

Lisette. Grobian, wer wird benn ein Frauenzimmer mit der bloßen Hand führen wollen?

Anton. D ich weiß auch zu leben! — In Ermanglung eines Handschuhs also — (er nimmt den Zipfel von der Weste) — werde ich die Ehre haben — —

Damis. Ich seh wohl, ich soll mich selbst über sie machen
— (geht auf sie loß)

Lisette. Ha! ha! so weit wollte ich Sie nur gern bringen. Adjeu!

Since the

## Funfzehnter Auftritt.

#### Anton. Damis.

Damis. Mun sind alle Gedanken wieder fort! das Feuer ist verraucht; die Einbildungskraft ist zerstreut. Der Gott, der uns begeistern muß, hat mich verlassen. — Berdammte Kreatur! was für Verdruß hat sie mir heute nicht schon gemacht! wie spöttisch ist sie mit mir umgegangen! Himmel! in meiner Tief= sinnigkeit mir alles so lächerlich nachzuäffen!

Anton. Gie saben es ja aber nicht.

Damis. Ich fab es nicht?

Anton. Ja? ists möglich? und Sie stellten Sich nur so?

Damis. Schweig, Idiote! — Ich will sehen, ob ich. mich wieder in die Entzückung segen kann — —

Anton. Thun Sie das lieber nicht; die Verse können un= möglich gerathen, woben man so sinster aussieht. — Darf man aber nicht wissen, was es werden wird? ein Abendlied, oder ein Morgenlied?

Damis. Dummkopf!

Unton. Ein Buglied?

Damis. Einfaltspinfel!

Anton. Ein Tischlied? auch nicht? — — Ein Sterbelied werden Sie doch nicht machen? So wahr ich ehrlich bin, wenn ich auch noch so ein großer Poet wäre, das bliebe von mir ungemacht. Sterben ist der abgeschmackteste Streich, den man sich selbst spielt. Er verdient nicht einen Vers, geschweige ein Lied.

Damis. Ich muß Mitleiden mit deiner Unwissenheit haben. Du kennst keine andre Arten von Gedichten, als die du im Gesangbuche gefunden hast.

Anton. Es wird gewiß noch andre geben? So lassen Sie doch hören, was Sie machen.

Damis. 3ch mache - ein Epithalamium - -

Anton. Ein Epithalamium? Pog Stern, das ist ein schwer Ding! Damit können Sie wirklich zu rechte kommen? Da gehört Kunst dazu — Alber, Herr Damis, im Vertrauen, was ist denn das, ein Epith — pitha — thlamium!

Damis. Wie kannst du es denn aber schwer nennen, wenn du noch nicht weißt, was es ist?

Anton. En nun, das Wort ist ja schon schwer genug. Sagen Sie mir nur ein wenig mit einem andern Namen, was es ist.

Damis. Ein Epithalamium ift ein Thalassio.

Anton. So, so! nun versteh ichs: ein Epithalamium ist ein — wie hieß cs? —

Damis. Thalassio.

Anton. Ein Thalassio; und das können Sie machen? Wenigstens werden Sie viel Zeit dazu brauchen. — Aber, hören Sie doch, wenn mich nun jemand fragt, was ein Thalassio
ist, was muß ich ihm wohl antworten?

Damis. Auch das weißt du nicht, was ein Thalassio ist? Anton. Ich für mein Theil weiß es wohl. Ein Thalassio ist ein — wie hieß das vorige Wort?

Damis. Epithalamium.

Anton. Ist ein Epithalamium. Und ein Epithalamium ist ein Thalassio. Nicht wahr, ich habe es gut behalten? Aber das möchte nur andern Leuten nicht deutlich senn, welche beide Worte nicht verstehen.

Damis. Je nun, so sage ihnen, Thalassio sen ein Hymenæus.

Anton. Zum Henker! das heißt Leute veziren. Ein Epithalamium ist ein Thalasso, und ein Thalasso ist ein Hymenzeus. Und so unigekehrt, ein Hym — — Hym — — Die Namen mag sonst einer merken!

Damis. Recht! recht! ich sehe doch, daß du anfängst einen Begriff von Sachen zu bekommen.

Anton. Ich einen Begriff hiervon? so wahr ich ehrlich bin! Sie irren sich. Der Robold müßte mirs eingeblasen ha= ben, wenn ich wüßte, was die kauderwelschen Worte heißen sol= len. Sagen Sie mir doch ihren deutschen Namen; oder haben sie keinen?

Damis. Sie haben zwar einen, allein er ist lange nicht von der Unnehmlichkeit und dem Nachdrucke der griechischen oder lateinischen. Sage einmal selbst, ob ein Sochzeitgedichte nicht

a section of

viel fahler flingt, als ein Epithalamium, ein Hymenæus, ein Thalassio.

Anton. Mir nicht; wahrhaftig mir nicht! denn jenes verssteh ich, und dieses nicht. Ein Hochzeitgedichte haben Sie also machen wollen? Warum sagten Sie das nicht gleich? — — D! in Hochzeitgedichten habe ich eine Belesenheit, die erstausnend ist. Ich muß Ihnen nur sagen, wie ich dazu gekommen bin. Mein wenland seliger Vater hatte einen Vetter — und gewisser Maassen war es also auch mein Vetter — —

Damis. Was wird bas für ein Gewäsche werden?

Anton. Sie wollen es nicht abwarten? Gut! Der Schade ist Ihre. — Weiter also: Berse auf eine Hochzeit wollten Sie machen? aber auf was denn für eine?

Damis. Welche Frage! auf meine eigne.

Anton. Sie henrathen also Julianen noch? Der Alte will es ja nicht? — —

Damis. Alh der!

Anton. Es ist schon wahr; was hat sich ein Sohn um den Bater zu bekümmern? Aber sagen Sie mir doch: schickt es sich denn, daß man auf seine eigne Hochzeit Berse macht?

Damis Gewöhnlich ist es freulich nicht; aber desto besser! Geister, wie ich, lieben das Besondre.

Anton. (bei Seite) St! jest will ich ihm einen Streich spielen! — (laut) Hören Sie nur, Herr Damis, ich werde es felbst gern sehen, wenn Sie Julianen henrathen.

Damis. Wie fol

Anton. Ich weiß nicht, ob ich mich unterstehen darf, es Ihnen zu sagen. Ich habe — ich habe selbst — —

Damis. Rur heraus mit der Sprache!

Anton. Ich habe selbst versucht, Berse auf Ihre Hochzeit zu machen, und deswegen wollte ich nun nicht gern, daß meine Mühr verloren wäre.

Damis. Das wird etwas schönes senn!

Anton. Freylich! denn das ist mein Fehler; ich mache entweder etwas rechtes, oder gar nichts.

Damis. Gieb doch her! vielleicht kann ich deine Reime verbessern, daß sie alsdenn mir und dir Ehre machen.

Anton. Hören Sie unr, ich will sie Ihnen vorlesen. (Er sucht einen Bettel aus der Tasche) Ganz bin ich noch nicht ferztig, muß ich Ihnen sagen. Der Anfang aber, aus dem auch allenfalls das Ende werden kann, klingt so — Rücken Sie mir doch das Licht ein wenig näher! —

Du, o edle Fertigkeit, Zu den vorgesetzten Zwecken Tüchtge Mittel —

Damis. Hal! du bist ein elender Stümper! Ha! ha! Das du o steht ganz vergebens. Edle Fertigkeit sagt nichts weniger, und Du o edle Fertigkeit nichts mehr. Deleatur ergo du o! Damit aber nicht zwen Sylben sehlen, so verstärke das Beywort edel, nach Art der Griechen, und sage überedel. Ich weiß zwar wohl, überedel ist ein neues Wort; aber ich weiß auch, daß neue Wörter dassenige sind, was Poesse am meisten von der Prose unterscheiden muß. Solche Vort heilchen merke dir! Du mußt dich durchaus bestreben, etzwas ungesagtes zu sagen. Verstehst du mich, dummer Teusel?

Anton. Ich will es hoffen. Damis. Also heißt dein erster Vers lleberedle Fertigkeit 2c.

Mun lies weiter!

Unton. Zu den vorgesetzten Zwecken Tüchtge Mittel zu entdecken, Und sich dann zur rechten Zeit Ihrer Kräste zu bedienen, Wirst, so lange bis die Welt In ihr erstes Cha- Chaos fällt, Wie die Pappelbäume grünen.

Aber, Herr Damis, können Sie mir nicht sagen, was ich hier muß gedacht haben? Verstucht! das ist schön; ich verstehe mich selbst nicht mehr. Das erste Cha — Chaos; — ich dächte ich hätte das Wort noch nie in meinen Mund genommen, so fürchterlich klingt es mir.

Damis. Zeige doch — —

Anton. Warten Sie, warten Sie! Ich will es Ihnen noch einmal vorlesen.

a section of

Damis. Rein, nein; weise mir nur den Zettel ber.

Anton. Sie können es unmöglich lesen. Ich habe gar zu schliecht geschrieben; kein Buchstabe steht gerade; sie hocken einer auf den andern, als ob sie Junge hecken wollten.

Damis. D fo gieb ber!

Anton. (giebt ihm den Zettel mit Zittern) Zum Henker, es ist seine eigne Hand!

Damis. (betrachtet ihn einige Zeit) Was soll das beiffen! (fieht zornig auf) Verfluchter Verräther, wo hast du dieses Blatt ber!

Anton. Nicht so zornig; nicht so zornig!

Damis. Wo hast du es ber?

Anton. Wollen Sie mich denn erwürgen?

Damis. Wo haft du das Blatt ber, frag ich!

Anton. Lassen Sie nur erst nach.

Damis. Gesteh!

Anton. Aus — — aus Ihrer — — Westentasche.

Damis. Ungelehrte Bestie! ist das deine Treue? Das ist ein Diebstahl; ein Plagium.

Anton. Zum Henker! des Quarks wegen mich zu einem Diebe zu machen?

Damis. Des Quarks wegen? was? den Anfang eines philosophischen Lehrgedichts einen Quark zu nennen?

Unton. Sie sagten ja felbst, es tauge nichts.

Damis. Ja, in so fern es ein Hochzeitkarmen vorstellen sollte, und du der Verfasser davon wärest. Gleich schaffe die andern Manuscripte, die du mir sonst entwandt hast, auch herzben! Soll ich meine Arbeit in fremden Händen sehen? Soll ich zugeben, daß sich eine häßliche Dohle mit meinen prächtigen Pfauenfedern ausschmücke? Mach bald! oder ich werde andre Maaßregeln ergreisen.

Anton. Was wollen Sie denn? Ich habe nicht einen Buchstaben mehr von Ihnen.

Damis. Gleich wende alle Taschen um!

Anton. Warum auch nicht? Wenn ich sie umwende, so fällt ja alles heraus, was ich darinn habe.

Damis. Mach, und erzurne mich nicht!

Anton. Ich will ein Schelm seyn, wenn Sie nur ein

Stäubchen Papier ben mir finden. Damit Sie aber doch Ihren Willen haben; — hier ist die eine; da ist die andre — —
Was sehen Sie? — Da ist die dritte; die ist auch leer. — —
Nun kömmt die vierte — (indem er sie umwendet, fallen die Briese
heraus) — — Zum Henker, die versluchten Briese! die hatte
ich ganz vergessen — (er will sie geschwind wieder ausheben)

Damis. Gieb her, gieb hier! was fiel da heraus? Ganz gewiß wird es wieder etwas von mir fenn.

Anton. So wahr ich lebe, es ist nichts von Ihnen. An Sie könnte es eher noch etwas seyn.

Damis. Halte mich nicht auf; ich habe mehr zu thun.

Anton. Halten Sie mich nur nicht auf. Sie wissen ja, daß ich nun bald wieder auf die Post gehen muß. Ich weiß, es sind Briefe da.

Damis. Nun so geh, so geh! Aber durchaus zeige mir erst, was du so eilfertig aufhobst. Ich muß es sehen.

Anton. Zum Henker! wenn das ist, so brauche ich nicht auf die Post zu gehen.

Damis. Wie fo?

Anton. Ru, nu! da haben Sie es. Ich will hurtig ge= hen. (er giebt ihm den Brief, und will fortlaufen)

Damis. (indem er ihn besieht) Je, Anton, Anton! das ist ja eben der Brief aus Berlin, welchen ich erwarte. Ich kenn ihn an der Aufschrift.

Anton. Es kann wohl fenn, daß er es ist. Aber, Herr Damis, werden Sie nur — nur nicht ungehalten. Ich hatte es, ben meiner armen Seele! ganz vergessen —

Damis. Was haft du denn vergeffen ?

Anton. Daß ich den Brief, bennahe schon eine halbe Stunde, in de Tasche trage. Mit dem verdammten Plaudern! —

Damis. Weil er nun da ist, so will ich dir den dummen Streich verzeihen. — Aber, allerliebster Anton, was müssen hierinn für unvergleichliche, für unschätzbare Nachrichten siehen! Wie wird sich mein Bater freuen! Was für Ehre, was für Lobsprüche! — — D Anton! — — ich will dir ihn gleich vorlesen — — (bricht ihn hastig auf)

Anton. Nur fachte, soust zerreissen Sie ihn gar. Nun da! fagte ichs nicht?

Damis. Es schadet nichts; er wird boch noch zu lesen fenn. — Wor allen Dingen muß ich dir fagen, was er betrift. Du weißt, oder vielmehr du weißt nicht, daß die Preußische Akademie auf die beste Untersuchung der Lehre von den Monaden einen Preis gesetzt hat. Es fam mir noch gang fpat ein, unfern Philosophen diesen Preis vor dem Maule meg= zufangen. Ich machte mich also geschwind barüber, und schrieb eine Abhandlung, die noch gleich zur rechten Zeit muß gekom= men fenn. — Eine Abhandlung, Anton, — ich weiß felbst nicht, wo ich sie hergenommen habe, so gelehrt ift sie. Mun hat die Afademie, vor acht Tagen, ihr Urtheil über Die einge= schickten Schriften befannt gemacht, welches nothwendig zu mei= ner Ehre muß ausgefallen seyn. Ich, ich muß den Preis haben, und kein andrer. Ich habe es einem von meinen Freunden da= felbst heilig eingebunden, mir fogleich Nachricht davon zu geben. Sier ift fie; nun bore gu.

"Mein herr,

"Wen! Sie drohen mir mit dem Berluste Ihrer Liebe, "wenn Sie nicht von mir die erste Nachricht erhielten, ob "Sie, oder ein andrer den akademischen Preis davon getragen "hätten. Ich muß Ihnen also in aller Eil melden, daß Sie "ihn nicht — (stotternd) bekommen haben, und auch — "(immer surchtsamer) nicht haben — bekommen können." — Was? ich nicht? und wer denn? und warum denn nicht? — "Erlauben Sie mir aber, daß ich als ein Freund mit Ihzunen reden dars."

"Ich habe Ihnen unmöglich den schlimmen Dienst erweisen "können, Ihre Abhandlung zu übergeben." — — Du hast sie also nicht übergeben, Treuloser? Himmel, was für ein Donnerschlag! — So soll mich deine Nachläßigkeit, uns würdiger Freund, um die verdienteste Belohnung bringen? — Wie wird er sich entschuldigen, der Nichtswürdige?

"Wenn ich es fren gestehen soll, so scheinen Sie etwas gang

"anders gethan zu haben, als die Akademie verlangt hat. "Sie wollte nicht untersucht wissen, was das Abort Monas "grammatikalisch bedeute? wer es zuerst gebraucht habe? was "es ben dem Renokrates anzeige? ob die Monaden des Pyzuthagoras die Atomi des Moschus gewesen? 20. Abas ist ihr "an diesen kritischen Kleinigkeiten gelegen, und besonders "alsdann, wann die Hauptsache daben aus den Augen gezuseht wird? Wie leicht hätte man Ihren Namen muthmaz "sen können, und Sie würden vielleicht Spötterenen senn "ausgesest worden, dergleichen ich nur vor wenig Tagen in "einer gelehrten Zeitung über Sie gesunden habe." —

Was lese ich? kann ich meinen Augen trauen? Ah verstuchtes Papier! verstuchte Hand, die dich schrieb! (wirft den Brief auf die Erde, und tritt mit den Füßen barauf)

Anton. Der arme Brief! man muß ihn doch vollends auslesen! (hebt ihn auf) Das beste kömmt vielleicht noch, Herr Damis. Wo blieben Sie! Da, da! hören Sie nur!

"gelehrten Zeitung gefunden habe. — Man nennt Sie "ein junges Gelehrtchen, welches überall gern glänzen möchte, "und dessen Schreibesucht" — —

Damis. (reißt ihm den Brief aus der Hand) Berdammter Korzrespondent! — Das ist der Lohn, den dein Brief verdient! (er zerreißt ihn) Du zerreissest mein Herz, und ich zerreisse deine unverschämte Neuigkeiten. Wollte Gott, daß ich ein gleiches mit deinem Eingeweide thun könnte! Aber — (zu Anton) du nichtswürdige, unwissende Bestie! An alle dem bist du Schuld!

Anton. Ich, Herr Damis?

Damis. Ja du! wie lange hast du nicht den Brief in der Tasche behalten?

Anton. Herr, meine Tasche kann weder schreiben noch les sen; wenn Sie etwa denken, daß ihn die anders gemacht hat —

Damis. Schweig! — und solche Beschimpfungen kann ich überleben? — D ihr dummen Deutschen! ja freylich, solche Werke, als die meinigen sind, gehörig zu schägen, dazu werden andre Genies erfordert! Ihr werdet ewig in eurer barbarischen Finsterniß bleiben, und ein Spott eurer wizigen Nachbarn seyn! — Ich aber will mich an euch rächen, und von nun an

aufhören, ein Deutscher zu heißen. Ich will mein undankbares Baterland verlassen. Bater, Unverwandte und Freunde, alle, alle verdienen es nicht, daß ich sie länger kenne, weil sie Deutsche sind; weil sie aus dem Bolke sind, das ihre größten Geister mit Gewalt von sich ausstößt. Ich weiß gewiß, Frank-reich und Engeland werden meine Berdienste erkennen —

Anton. Herr Damis, Herr Damis, Sie fangen an zu rasen. Ich bin nicht sicher ben Ihnen; ich werde semand rusen müssen.

Damis. Sie werden es schon empsinden, die dummen Deutschen, was sie an mir verlohren haben! Morgen will ich Austalt machen, dieses unselige Land zu verlassen —

# Sechzehnter Auftritt.

Chrysander. Damis. Unton.

Anton. Gott sen Dank, daß jemand kömmt!

Chrys. Das verzweiselte Mädel, die Lisette! Und (zu Anton) du, du Spizdube! du sollst dein Briefträgerlohn auch bekommen. Wich so zu hintergehen? schon gut! — — Mein Sohn, ich habe mich besonnen; du hast Recht; ich kann dir Julianen nun nicht wieder nehmen. Du sollst sie behalten.

Damis. Schon wieder Juliane? Jest da ich ganz andre Dinge zu beschliessen habe — Hören Sie nur auf damit; ich mag sie nicht.

Chrys. Es würde unrecht seyn, wenn ich dir länger wiz derstehen wollte. Ich lasse jedem seine Frenheit; und ich sehe wohl, Juliane gefällt dir — —

Damis. Mir? eine dumme Deutsche?

Chrys. Sie ist ein hübsches, tugendhaftes, aufrichtiges Mäd= den; sie wird dir tausend Vergnügen machen.

Damis. Sie mögen sie loben oder schelten; mir gilt alles gleich. Ich weiß mich nach Ihrem Willen zu richten, und dies ser ist, nicht an sie zu gedenken.

Chrys. Nein, nein; du sollst dich über meine Härte nicht beklagen durfen.

Damis. Und Sie Sich noch weniger über meinen Ungehorsam. Chrys. Ich will dir zeigen, daß du einen gütigen Bater hast, der sich mehr nach deinem, als nach seinem eignen Wil= len richtet.

Damis. Und ich will Ihnen zeigen, daß Sie einen Sohn haben, der Ihnen in allen die schuldige Unterthänigkeit leistet.

Chrys. Ja, ja; nimm Julianen! Ich gebe dir meinen Segen.

Damis. Nein, nein; ich werde Sie nicht so erzürnen. — —

Chrys. Alber was soll denn des Widersprechen? Dadurch erzürnst du mich!

Damis. Ich will doch nicht glauben, daß Sie Sich im Ernste schon zum drittenmal anders besonnen haben?

Chrys. Und warum das nicht?

Damis. D, dem sen nun, wie ihm wolle! Ich habe mich gleichfalls geändert, und sest entschlossen, ganz und gar nicht zu henrathen. Ich muß auf Reisen gehen, und ich werde mich, je eher je lieber, davon machen.

Chrys. Was? du willst ohne meine Erlaubniß in die Welt laufen?

Anton. Das geht lustig! Der dritte Mann fehlt noch, und den will ich gleich hohlen. Damis will Julianen nicht, vielleicht sischt sie Baler. (geht ab)

# Siebzehnter Auftritt.

## Chrysander. Damis.

Damis. Ja, ja; in zwennal vier und zwanzig Stunden, muß ich schon unter Wegens seyn.

Chrys. Aber was ist dir dem in den Ropf gekommen?

Damis. Ich bin es längst überdrüßig gewesen, länger in Deutschland zu bleiben; in diesem nordischen Size der Grobheit und Dunnnheit; wo es alle Elemente verwehren, klug zu senn; wo kaum alle hundert Jahr ein Geist meines gleichen gebohren wird —

Chrys. Hast du vergessen, daß Deutschland dein Baterland ist? Damis. Was Baterland!

Chrys. Du Bösewicht, sprich doch lieber gar: was Bater! Aber ich will dir es zeigen: du mußt Julianen nehmen; du hast ihr dein Wort gegeben, und sie dir das ihrige. Damis. Sie hat das ihrige zurückgenommen, wie ich jest das meinige; alfo —

Chrys. Also! — also! — Rurz von der Sache zu reden, glaubst du, daß ich vermögend bin, dich zu enterben, wann du mir nicht folgest?

Damis. Thun Sie, was Sie wollen. Nur, wann ich bitzten darf, lassen Sie mich jest allein. Ich muß vor meiner Abreise noch zwen Schriften zu Stande bringen, die ich meinen Landsleuten, aus Barmherzigkeit, noch zurücklassen will. Ich bitte nochmals, lassen Sie mich —

Chrys. Willst du mich nicht lieber gar zur Thur hinausstoßen?

## Achtzehnter Auftritt.

Valer. Unton. Chryfander. Damis.

Valer. Wie, Damis? ist es mahr, daß Sie wieder zu Sich selbst gekommen sind? — daß Sie von Julianen abstehen?

Chrys. Ach, Herr Baler, Sie kömten mir nicht ungelege= ner kommen. Bestärken Sie ihn fein in seinem Troze. So? Sie verdienten es wohl, daß ich mich nach Ihrem Wunsche be= quemte? Nich auf eine so gottlose Art hintergehen zu wollen? — Mein Sohn, widersprich mir nicht länger, oder — —

Damis. Ihre Drohungen sind umsonst. Ich muß mich fremden Ländern zeigen, die sowohl ein Recht auf mich haben, als das Baterland. Und Sie verlangen doch nicht, daß ich eine Frau mit herumführen soll?

Valer. Damis hat Recht, daß er auf das Reisen dringt. Nichts kann ihm, in seinen Umständen, nützlicher seyn. Lassen Sie ihm seinen Willen, und mir lassen Sie Julianen, die Sie mir so heilig versprochen haben.

Chrys. Was versprochen? Betriegern braucht man sein Wort nicht zu halten.

Valer. Ich habe es Ihnen schon beschworen, daß einzig und allein Lisette diesen Betrug hat spielen wollen, ohne die wir von dem Dokumente gar nichts wissen würden — Wie glücklich, wann es nie zum Vorschein gekommen wäre! Es ist das grausamste Glück, das Julianen hat treffen können. Wie gern würde sie es aufopfern, wenn sie dadurch die Frenheit über ihr Herz erhalten könnte.

Chrys. Aufopfern? Herr Baler, bedenken Sie, was das sa= gen will. Wir Handelsleute fassen einander gern ben dem Worte.

Valer. D, thun Sie es auch hier! Mit Freuden tritt Ih=
nen Juliane das Dokument ab. Fangen Sie den Procest an,
wenn Sie wollen; der Vortheil davon soll ganz Ihnen gehören. Juliane hält dieses für das kleinste Zeichen ihrer Dankbar=
keit. Sie glaubt Ihnen noch weit mehr schuldig zu senn. —

Chrys. Ru, nu, sie ist mir immer ganz erkenntlich vorge= kommen. — Aber was würden Sie denn, Baler, als ihr kunftiger Mann, zu dieser Dankbarkeit sagen?

Valer. Denken Sie besser von mir. Ich habe Julianen geliebt, da sie zu nichts Hoffnung hatte. Ich liebe sie auch noch, ohne die geringste eigennützige Absicht. Und ich bitte Sie: was schenkt man denn einem ehrlichen Manne, wenn man ihm einen schweren Proces schenkt?

Chrys. Baler, ift das Ihr Ernft?

Valer. Fordern Sie noch mehr, als das Dokument; mein halbes Vermögen ist Ihre.

Chrys. Da sen Gott vor, daß ich von Ihrem Vermögen einen Heller haben wollte! Sie müssen mich nicht für so eigen= nützig ansehen. — Wir sind gute Freunde, und es bleibt ben dem alten: Juliane ist Ihre! Und wenn das Dokument meine soll; so ist sie um so vielmehr Ihre.

Valer. Rommen Sie, Herr Chrysander, bekräftigen Sie ihr dieses selbst! Wie angenehm wird es ihr senn, uns beide vergnügt machen zu können.

Chrys. Wenn das ist, Damis; so kannst du meinetwegen noch heute die Nacht fortreisen. Ich will Gott danken, wenn ich dich Narren wieder aus dem Hause los bin.

Damis. Gehen Sie doch nur, und lassen Sie mich allein. Valer. Damis, und endlich muß ich Ihnen doch noch mein Glück verdanken? Ich thue es mit der aufrichtigsten Zärtlichkeit, ob ich schon weiß, daß ich die Ursache Ihrer Beränderung

nicht bin.

Damis. Aber die wahre Ursache? — (zu Anton) Berfluch: ter Kerl, hast du dein Maul nicht halten können? — Gehen Sie nur, Baler — (indem Chrysander und Baler abgehen wollen, hält Anton Baleren zurück)

Anton. (sachte) Nicht so geschwind! Wie steht es mit Lisettens Ausstattung, Herr Valer? und mit —

Valer. Send ohne Sorgen; ich werde mehr halten, als ich versprochen habe.

Anton. Juchhe! nun war die Taube gefangen.

## Legter Auftritt.

Damis, (an seinem Tische.) Anton.

Anton. Noch ein Wort, Herr Damis, habe ich mit Ihnen zu reden.

Damis. Und? — —

Anton. Sie wollen auf Reisen gehen? —

Damis. Zur Sache! es ist schon mehr, als ein Wort.

Anton. Je nun! meinen Abschied.

Damis. Deinen Abschied? Du denkst vielleicht, daß ich dich ungelehrten Esel mit nehmen wurde?

Anton. Nicht? und ich habe also meinen Abschied? Gott sen Dank! empfangen Sie nun auch den Ihrigen, welcher in einer kleinen Lehre bestehen soll. Ich habe Ihre Thorheiten nun länger als dren Jahr angesehen, und selber alber genug daben gethan, weil ich weiß, daß ein Bedienter, wenn sein Herr auch noch so närrisch ist —

Damis. Unverschämter Idiote, wirst du mir aus den Ausgen gehen?

Anton. Je nun! wem nicht zu rathen steht, dem sieht auch nicht zu helfen. Bleiben Sie Zeitlebens der gelehrte Herr Damis! (geht ab)

Damis. Geh, sag ich, oder! — — Er wirft ihm sein Buch nach, und bas Theater fällt zu.

# Die Juden.

Ein Luftspiel in einem Aufzuge.

Berfertiget im Jahr 1749.

## Personen.

Michel Stich. Martin Arumm. Ein Reisender. Christoph, dessen Bebienter. Der Baron. Ein junges Fräulein, dessen Tochter. Lisette.

## Erster Auftritt.

Michel Stich. Martin Arumm.

Mart. Ar. Du dummer Michel Stich!

Mich. St. Du dummer Martin Krumm!

Mart. Kr. Wir wollens nur gestehen, wir sind beide erze dumm gewesen. Es wäre ja auf einen nicht angekommen, den wir mehr todt geschlagen hätten!

Mich. St. Wie hätten wir es aber klüger können ansfangen? Waren wir nicht gut vermummt? war nicht der Kutscher auf unstere Seite? konnten wir was dafür, daß uns das Glück so einen Querstrich machte? Hab ichs doch viel hunsdertmal gesagt: das verdammte Glücke! ohne das kann man nicht einmal ein guter Spigbube seyn.

Mart. Ar. Je nu, wenn ichs benm Lichte besehe, so sind wir kaum dadurch auf ein Paar Tage länger dem Stricke entsgangen.

Mich. St. Ah, es hat sich was mit dem Stricke! Wenn alle Diebe gehangen würden, die Galgen müßten dichter stehn.

Man sieht ja kaum aller zwen Meilen einen; und wo auch eis ner steht, steht er meist leer. Ich glaube, die Herren Richter werden, aus Höflichkeit, die Dinger gar eingehen lassen. Zu was sind sie auch nüße? Zu nichts, als aufs höchste, daß uns ser einer, wenn er vorben geht, die Augen zublinzt.

Mart. Kr. D! das thu ich nicht einmal. Mein Vater und mein Großvater sind daran gestorben, was will ichs besser verlangen? Ich schäme mich meiner Eltern nicht.

Mich. St. Aber die ehrlichen Leute werden sich deiner schämen. Du hast noch lange nicht so viel gethan, daß man dich für ihren rechten und ächten Sohn halten kann.

Mart. Kr. D! denkst du denn, daß es deswegen unserm Herrn soll geschenkt senn? Und an dem verzweiselten Fremden, der uns so einen setten Bissen aus dem Munde gerissen hat, will ich mich gewiß auch rächen. Seine Uhr soll er so richtig müssen da lassen — Ha! sieh, da kömmt er gleich. Hurztig geh fort! ich will mein Neisterstück machen.

Mich. St. Alber halbpart! halbpart!

## Zweyter Auftritt.

## Martin Arumm. Der Reisende.

Mart. Ar. Ich will mich dumm stellen. — Ganz dienste williger Diener, mein Herr, — ich werde Martin Krumm heisen, und werde, auf diesem Gute hier, wohlbestalter Vogt sehn.

Der Reis. Das glaube ich Euch, mein Freund. Aber habt Ihr nicht meinen Bedienten gesehen?

Mart. Ar. Ihnen zu dienen, nein; aber ich habe wohl von Dero preiswürdigen Person sehr viel gutes zu hören, die Ehre gehabt. Und es erfreut mich also, daß ich die Ehre habe, die Ehre Ihrer Bekanntschaft zu geniessen. Man sagt, daß Sie unsern Gerrn gestern Abends, auf der Reise, aus einer sehr gefährlichen Gesahr sollen gerissen haben. Wie ich nun nicht anders kann, als mich des Glücks meines Herrn zu erfreuen, so erfreu ich mich —

Der Reis. Ich errathe, was Ihr wollt; Ihr wollt Euch ben mir bedanken, daß ich Eurem Herrn bengestanden habe — —

Mart. Br. Ja, gang recht; eben das!

Der Reif. Ihr fend ein ehrlicher Mann -

Mart. Kr. Das bin ich! Und mit der Ehrlichkeit kömmt man immer auch am weitesten.

Der Reis. Es ist mir kein geringes Bergnügen, daß ich mir durch eine so kleine Gefälligkeit so viel rechtschaffne Leute verbindlich gemacht habe. Ihre Erkenntlichkeit ist eine übersflüßige Belohnung dessen, was ich gethan habe. Die allgemeine Menschenliebe verband mich darzu. Es war meine Schuldigkeit; und ich müßte zufrieden senn, wenn man es auch für nichts anders, als dafür, angesehen hätte. Ihr send allzugütig, ihr lieben Leute, daß Ihr Euch dafür ben mir bedanket, was Ihr mir, ohne Zweisel, mit eben so vielem Eiser würdet erwiesen haben, wenn ich mich in ähnlicher Gefahr besunden hätte. Rann ich Euch sonst worinn dienen, mein Freund?

Mart. Kr. D! mit dem Dienen, mein Herr, will ich Sie nicht beschweren. Ich habe meinen Knecht, der mich bedienen muß, wanns nöthig ist. Aber — wissen möcht ich wohl gern, wie es doch daben zugegangen wäre? Wo wars denn? Warens viel Spigbuben? Wollten sie unsern guten Herrn gar ums Leben bringen, oder wollten sie ihm nur sein Geld abnehmen? Es wäre doch wohl eins besser gewesen, als das andre.

Der Reis. Ich will Euch mit Wenigem den ganzen Berlauf erzählen. Es mag ohngefähr eine Stunde von hier senn, wo die Räuber Euren Herrn, in einem hohlen Wege, angefallen hatten. Ich reisete eben diesen Weg, und sein ängstliches Schreyen um Hülfe bewog mich, daß ich nebst meinem Bedienten eilends herzu ritt.

Mart. Kr. En! en!

Der Reif. Ich fand ihn in einem offnen Wagen — —

Mart. Ar. En! en!

Der Reis. Zwey vermummte Rerle - -

Mart. Br. Bermummte? en! en! .

Der Reis. Ja! machten sich schon über ihn her.

Mart. Ar. En! en!

Der Reis. Db sie ihn umbringen, oder ob sie ihn nur binden wollten, ihn alsdann desto sichrer zu plündern, weiß ich nicht.

Mart. Ar. En! en! Ach freulich werden sie ihn wohl haben umbringen wollen; die gottlosen Leute!

Der Reis. Das will ich eben nicht behaupten, aus Furcht, ihnen zuviel zu thun.

Mart. Kr. Ja, ja, glauben Sie mir nur, sie haben ihn umbringen wollen. Ich weiß, ich weiß ganz gewiß —

Der Reis. Woher könnt Ihr das wissen? Doch es sen. So bald mich die Räuber ansichtig wurden, verließen sie ihre Beute, und liesen über Macht dem nahen Gebüsche zu. Ich lösete das Pistol auf einen. Doch es war schon zu dunkel, und er schon zu weit entsernt; daß ich also zweiseln muß, ob ich ihn getrossen habe.

Mart. Ar. Nein, getroffen haben Sie ihn nicht. — — Der Reis. Wist Ihr cs?

Mart. Kr. Ich menne nur so, weils doch schon sinster gewesen ist: und im Finstern soll man, hör ich, nicht gut zielen können.

Der Reis. Ich kann Euch nicht beschreiben, wie erkenntslich sich Euer Herr gegen mich bezeigte. Er nannte mich hunz dertmal seinen Erretter, und nöthigte mich, mit ihm auf sein Gut zurück zu kehren. Ich wollte wünschen, daß es meine Ums stände zuließen, länger um diesen angenehmen Mann zu seyn; so aber muß ich mich noch heute wieder auf den Weg machen. — Und eben deswegen suche ich meinen Bedienten.

Mart. Kr. D! lassen Sie Sich doch die Zeit ben mir nicht so lang werden. Berziehen Sie noch ein wenig. — Ja! was wollte ich denn noch fragen? Die Räuber, — sagen Sie mir doch — wie sahen sie denn aus? wie giengen sie denn? Sie hatten sich verkleidet; aber wie?

Der Reis. Euer Herr will durchaus behaupten, es wären Juden gewesen. Bärte hatten sie, das ist wahr; aber ihre Sprache war die ordentliche hiesige Baurensprache. Wenn sie vermummt waren, wie ich gewiß glaube, so ist ihnen die Dems merung sehr wohl zu statten gekommen. Denn ich begreise nicht, wie Juden die Straßen sollten können unsicher machen, da doch in diesem Lande so wenige geduldet werden.

Mart. Ar. Ja, ja, das glaub ich ganz gewiß auch, daß es Juden gewesen sind. Sie mögen das gottlose Gesindel noch nicht so kennen. So viel als ihrer sind, keinen ausgenommen, sind Betrieger, Diebe und Straßenräuber. Darum ist es auch ein Bolk, das der liebe Gott verslucht hat. Ich dürste nicht König seyn: ich ließ keinen, keinen einzigen am Leben. Uch! Gott behüte alle rechtschaffne Christen vor diesen Leuten! Abenn sie der liebe Gott nicht selber haßte, weswegen wären denn nur vor Kurzem, ben dem Unglücke in Breßlau, ihrer bald noch einmal so viel als Christen geblieben? Unser Herr Pfarr erzinnerte das sehr weislich, in der legten Predigt. Es ist, als wenn sie zugehört hätten, daß sie sich gleich deswegen an unserm guten Herrn haben rächen wollen. Uch! mein lieber Herr, wenn Sie wollen Glück und Segen in der Welt haben, so hüten Sie Sich vor den Juden, ärger, als vor der Pest.

Der Reis. Wollte Gott, daß das nur die Sprache des Pöbels wäre!

Mart. Kr. Mein Herr, zum Exempel: ich bin einmal auf der Messe gewesen — ja! wenn ich an die Messe gedenke, so möchte ich gleich die verdammten Juden alle auf einmal mit Gift vergeben, wenn ich nur könnte. Dem einen hatten sie im Gedrenge das Schnupftuch, dem andern die Tobacksdose, dem dritten die Uhr, und ich weiß nicht was sonst mehr, wegsstipist. Geschwind sind sie, ochsennäßig geschwind, wenn es auss Stehlen aukömmt. So behende, als unser Schulmeister nimmermehr auf der Orgel ist. Zum Exempel, mein Herr: erstlich drengen sie sich an einen heran, so wie ich mich ungessähr jest an Sie —

Der Reis. Nur ein wenig höslicher, mein Freund! — — Mart. Ar. D! lassen Sie Sichs doch nur weisen. Wenn sie nun so stehen, — — sehen Sie, — — wie der Blitz sind sie mit der Hand nach der Uhrtasche. (er fährt mit der Hand, ansstatt nach der Uhr, in die Rocktasche, und nimmt ihm seine Todacksdose hersaus) Das können sie nun aber alles so geschickt machen, daß man schwören sollte, sie führen mit der Hand dahin, wenn sie dorthin sahren. Wenn sie von der Todacksdose reden, so zielen sie gewiß nach der Uhr, und wenn sie von der Ilhr reden, so

haben sie gewiß die Tobacksdose zu stehlen im Sinne. (er will ganz sauber nach ber Uhr greifen, wird aber ertappt)

Der Reis. Sachte! sachte! was hat Eure Hand hier zu suchen?

Mart. Kr. Da können Sie sehn, mein Herr, was ich für ein ungeschickter Spizdube sehn würde. Wenn ein Jude schon so einen Griff gethan hätte, so wäre es gewiß um die gute Uhr geschehn gewesen. — Doch weil ich sehe, daß ich Ihnen beschwerlich falle, so nehme ich mir die Frenheit, mich Ihnen bestens zu empsehlen, und verbleibe Zeitlebens für Dero erwiesene Wohlthaten, meines hochzuchrenden Herrn gehorsamsster Diener, Martin Krumm, wohlbestallter Wogt auf diesem Hochadelichen Rittergute.

Der Reif. Geht nur, geht!

Mart. Ar. Erinnern Sie Sich ja, was ich Ihnen von den Juden gesaget habe. Es ist lauter gottloses diebisches Volk.

#### Dritter Auftritt.

#### Der Reisende.

Bielleicht ist dieser Rerl, so dumm er ist, oder sich stellt, ein boshafterer Schelm, als je einer unter den Juden gewesen ist. Wenn ein Jude betriegt, so hat ihn, unter neun malen, der Christ vielleicht sieben mal dazu genöthiget. Ich zweiste, ob viel Christen sich rühmen können, mit einem Juden aufrichtig verfahren zu seyn: und sie wundern sich, wenn er ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten sucht? Sollen Treu und Redlichkeit unter zwen Wölkerschaften herrschen, so müssen beide gleich viel dazu beytragen. Wie aber, wenn es ben der einen ein Religionspunkt, und bennahe ein verdienstliches Werk wäre, die andre zu verfolgen? Doch — —

### Bierter Auftritt.

## Der Reisende. Christoph.

Der Reis. Daß man Euch doch allezeit eine Stunde suchen muß, wenn man Euch haben will.

Christ. Sie scherzen, mein Herr. Nicht wahr, ich kann nicht mehr, als an Einem Orte zugleich seyn? Ist es also

meine Schuld, daß Sie Sich nicht an diesen Ort begeben? Gewiß Sie finden mich allezeit da, wo ich bin.

Der Reis. So? und Ihr taumelt gar? Nun begreif ich, warum Ihr so sinnreich send. Müßt Ihr Euch denn schon frühmorgens besaufen?

Christ. Sie reden von Besausen, und ich habe kaum zu trinken angefangen. Ein Paar Flaschen guten Landwein, ein Paar Gläser Brandwein, und eine Mundsemmel ausgenommen, habe ich, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, nicht das gezringste zu mir genommen. Ich bin noch ganz nüchtern.

Der Reis. D! das sieht man Euch an. Und ich rathe Euch, als ein Freund, die Portion zu verdoppeln.

Christ. Bortrefflicher Rath! Ich werde nicht unterlassen, ihn, nach meiner Schuldigkeit, als einen Besehl anzusehen. Ich gebe, und Sie sollen sehen, wie gehorsam ich zu senn weiß.

Der Reis. Seyd klug! Ihr könnt dafür gehn, und die Pferde satteln, und aufpacken. Ich will noch diesen Vormitztag fort.

Christ. Wenn Sie mir im Scherze gerathen haben, ein doppeltes Frühstück zu nehmen, wie kann ich mir einbilden, daß Sie jest im Ernste reden? Sie scheinen Sich heute mit mir erlustigen zu wollen. Macht Sie etwa das junge Fräulein so aufgeräumt? D! es ist ein allerliebstes Kind. — Nur noch ein wenig älter, ein klein wenig älter sollte sie senn. Nicht wahr, mein Herr? wenn das Frauenzimmer nicht zu einer gewissen Reise gelangt ist, —

Der Reif. Geht, und thut, was ich euch befohlen habe.

Christ. Sie werden ernsthaft. Nichts destoweniger werde ich warten, bis Sie mir es das drittemal befehlen. Der Punkt ist zu wichtig! Sie könnten Sich übereilt haben. Und ich bin allezeit gewohnt gewesen, meinem Herren Bedenkzeit zu gönnen. Ueberlegen Sie es wohl; einen Drt, wo wir fast auf den Hänzden getragen werden, so zeitig wieder zu verlassen? Gestern sind wir erst gekommen. Wir haben uns um den Herrn unendlich verdient gemacht, und gleichwohl ben ihm kaum eine Abendmahlzzeit und ein Frühstück genossen.

Der Reis. Eure Grobheit ist unerträglich. Wenn man sich zu dienen entschließt, sollte man sich gewöhnen, weniger Umstände zu machen.

Christ. Gut, mein Herr! Sie fangen an zu moralisiren, das ist: Sie werden zornig. Mäßigen Sie Sich; ich gehe schon —

Der Reis. Ihr müßt wenig Ueberlegungen zu machen gezwöhnt seyn. Das, was wir diesem Herrn erwiesen haben, verzlieret den Namen einer Wohlthat, sobald wir die geringste Erztenntlichteit dafür zu erwarten scheinen. Ich hätte mich nicht einmal sollen mit hieher nöthigen lassen. Das Bergnügen, eiznem Unbekannten ohne Absücht bengestanden zu haben, ist schon vor sich so groß! Und er selbst würde uns mehr Segen nachzgewünscht haben, als er uns jest übertriebene Danksagung hält. Wen man in die Berbindlichkeit sest, sich weitläuftig, und mit daben verknüpsten Kosten zu bedanken, der erweiset uns einen Gegendienst, der ihm vielleicht saurer wird, als uns unsere Wohlthat geworden. Die meisten Menschen sind zu verderbt, als daß ihnen die Unwesenheit eines Wohlthäters nicht höchst beschwerzlich seyn sollte. Sie scheint ihren Stolz zu erniedrigen; —

Christ. Ihre Philosophie, mein Herr, bringt Sie um den Athem. Gut! Sie sollen sehen, daß ich eben so großmüthig bin, als Sie. Ich gehe; in einer Viertelstunde sollen Sie Sich aufsegen können.

## Fünfter Auftritt.

Der Reifende. Das fräulein.

Der Reis. So wenig ich mich mit diesem Menschen gemein gemacht habe, so gemein macht er sich mit mir.

Das Fraul. Warum verlassen Sie uns, mein Herr? Warum sind Sie hier so allein? Ist Ihnen unser Umgang schon die wenigen Stunden, die Sie ben uns sind, zuwider geworden? Es sollte mir leid thun. Ich suche aller Welt zu gefallen; und Ihnen möchte ich, vor allen andern, nicht gern mißfallen.

Der Reif. Berzeihen Sie mir, Fräulein. Ich habe nur meinem Bedienten befehlen wollen, alles zur Abreise fertig zu halten. Das Fraul. Movon reden Sie? von Ihrer Abreise? Wenn war denn Ihre Ankunft? Es sen noch, wenn Sie über Jahr und Tag eine melancholische Stunde auf diesen Einfall brächte. Aber wie? nicht einmal einen völligen Tag aushalten wollen? das ist zu arg. Ich sage es Ihnen, ich werde böse, wenn Sie noch einmal daran gedenken.

Der Reif. Sie konnten mir nichts empfindlichers broben.

Das Fraul. Nein? im Ernst? ist es wahr, würden Sie empfindlich senn, wenn ich bose auf Sie würde?

Der Reis. Wem sollte der Zorn eines liebenswürdigen Frauenzimmers gleichgültig seyn können?

Das Fräul. Was Sie sagen, klingt zwar bennahe, als wenn Sie spotten wollten: doch ich will es für Ernst aufnehmen; gesetzt, ich irrte mich auch. Also, mein Herr, — ich bin ein wenig liebenswürdig, wie man mir gesagt hat, — und ich sage Ihnen noch einmal, ich werde entsetzlich, entsetzlich zorznig werden, wenn Sie binnen hier und dem neuen Jahre wieder an Ihre Abreise gedenken.

Der Reis. Der Termin ist sehr liebreich bestimmt. Als: dann wollten Sie mir, mitten im Winter, die Thure weisen; und ben dem unbequemsten Wetter — —

Das Fräul. En! wer sagt das? Ich sage nur, daß Sie alsdann, des Wohlstands halber, etwa einmal an die Abreise denken können. Wir werden Sie deswegen nicht fort lassen; wir wollen Sie schon bitten — —

Der Reis. Vielleicht auch des Wohlstands halber?

Das Fraul. En! seht, man sollte nicht glauben, daß ein so ehrliches Gesicht auch spotten könnte. — Ah! da kömmt der Papa. Ich muß fort! Sagen Sie ja nicht, daß ich ben Ihnen gewesen bin. Er wirft mir so oft genug vor, daß ich gern um Mannspersonen wäre.

## Sechster Auftritt.

Der Baron. Der Reisenbe.

Der Baron. War nicht meine Tochter ben Ihnen? Warum läuft denn das wilde Ding?

Der Reis. Das Glück ist unschätzbar, eine so angenehme

und muntre Tochter zu haben. Sie bezaubert durch ihre Reden, in welchen die liebenswürdigste Unschuld, der ungekünsteltste Wiß herrschet.

Der Baron. Sie urtheilen zu gütig von ihr. Sie ist we= nig unter ihres gleichen gewesen, und besitzt die Kunst zu ge= fallen, die man schwerlich auf dem Lande erlernen kann, und die doch oft mehr, als die Schönheit selbst vermag, in einem sehr geringen Grade. Es ist alles ben ihr noch die selbst ge= lassne Natur.

Der Reis. Und diese ist desto einnehmender, je weniger man sie in den Städten antrifft. Alles ist da verstellt, gezwungen und erlernt. Ja, man ist schon so weit darinn gekommen, daß man Dummheit, Grobheit und Natur für gleichviel bedeutende Wörter hält.

Der Baron. Was könnte mir angenehmer senn, als daß ich sehe, wie unfre Gedanken und Urtheile so sehr übereinstimmen? D! daß ich nicht längst einen Freund Ihres gleichen gehabt habe!

Der Reis. Sie werden ungerecht gegen Ihre übrigen Freunde.

Der Baron. Gegen meine übrigen Freunde, sagen Sie? Ich bin sunszig Jahre alt: — Bekannte habe ich gehabt, aber noch keinen Freund. Und niemals ist mir die Freundsschaft so reizend vorgekommen, als seit den wenigen Stunden, da ich nach der Ihrigen strebe. Wodurch kann ich sie verdienen?

Der Reis. Meine Freundschaft bedeutet so wenig, daß das bloße Verlangen darnach ein genugsames Verdienst ist, sie zu erhalten. Ihre Bitte ist weit mehr werth, als das, was Sie bitten.

Der Baron. D, mein Herr, die Freundschaft eines Wohl= thäters —

Der Reis. Erlauben Sie, — — ist keine Freundschaft. Wenn Sie mich unter dieser falschen Gestalt betrachten, so kann ich Ihr Freund nicht seyn. Gesetzt einen Augenblick, ich wäre Ihr Wohlthäter: würde ich nicht zu befürchten haben, daß Ihre Freundschaft nichts, als eine wirksame Dankbarzkeit wäre?

Der Baron. Sollte sich beides nicht verbinden lassen?

Der Reis. Sehr schwer! Diese halt ein edles Gemüth für seine Pflicht; jene ersodert lauter willkührliche Bewegungen der Seele.

Der Baron. Aber wie sollte ich — — Ihr allzuzärtlicher Geschmack macht mich ganz verwirrt. — —

Der Reis. Schäßen Sie mich nur nicht höher, als ich es verdiene. Aufs höchste bin ich ein Mensch, der seine Schuldigsteit mit Vergnügen gethan hat. Die Schuldigkeit an sich selbst ist keiner Dankbarkeit werth. Daß ich sie aber mit Vergnügen gethan habe, dafür bin ich genugsam durch Ihre Freundschaft belohnt.

Der Baron. Diese Großmuth verwirrt mich nur noch mehr. — Aber ich bin vielleicht zu verwegen. — Ich habe mich noch nicht unterstehen wollen, nach Ihrem Namen, nach Ihrem Stande zu fragen. — Vielleicht biete ich meine Freundschaft einem an, der — der sie zu verachten — —

Der Reis. Berzeihen Sie, mein Herr! — Sie — Sie machen Sich — Sie haben allzugroße Gedanken von mir.

Der Baron. (bey Seite) Soll ich ihn wohl fragen? Er kann meine Neugierde übel nehmen.

Der Reis. (bey Seite) Wenn er mich fragt, was werde ich ihm antworten?

Der Baron. (ben Seite) Frage ich ihn nicht; so kann er es als eine Grobheit auslegen.

Der Reis. (ben Seite) Soll ich ihm die Wahrheit sagen?

Der Baron. (bey Seite) Doch ich will den sichersten Weg gehen. Ich will erst seinen Bedienten ausfragen lassen.

Der Reis. (bey Seite) Könnte ich doch dieser Verwirrung überhoben seyn! —

Der Baron. Warum so nachdenkend?

Der Reis. Ich war gleich bereit, diese Frage an Sie zu thun, mein Herr. —

Der Baron. Ich weiß es, man vergißt sich dann und wann. Lassen Sie uns von etwas anderm reden. — — Se= hen Sie, daß es wirkliche Juden gewesen sind, die mich ange= fallen haben? Nur jest hat mir mein Schulze gesagt, daß er vor einigen Tagen ihrer dren auf der Landstraße angetrossen.

Wie er sie beschreibt, haben sie Spigbuben ähnlicher, als ehr= lichen Leuten, gesehen. Und warum sollte ich auch daran zwei= feln? Ein Bolk, das auf den Gewinnst so erpicht ist, fragt we= nig barnach, ob es ihn mit Recht oder Unrecht, mit List oder Gewaltsamkeit erhält. — — Es scheinet auch zur Handelschaft, oder deutsch zu reden, zur Betrügeren gemacht zu senn. lich, fren, unternehmend, verschwiegen, sind Eigenschaften die es schägbar machen wurden, wenn es sie nicht allzusehr zu un= ferm Unglück anwendete. — (er halt etwas inne) — — Die Ju= den haben mir fonst schon nicht wenig Schaden und Berdruß gemacht. Als ich noch in Rriegsdiensten war, ließ ich mich bereden, einen Wechsel für einen meiner Befannten mit ju un= terschreiben; und der Jude, an den er ausgestellet mar, brachte mich nicht allein dahin, daß ich ihn bezahlen, fondern, daß ich ihn so gar zweymal bezahlen mußte. — — D! es sind die aller= boshaftesten, niederträchtigsten Leute. - Was fagen Gie dazu? Sie scheinen ganz niedergeschlagen.

Der Reis. Was soll ich sagen? Ich muß sagen, daß ich diese Klage sehr oft gehört habe. — —

Der Baron. Und ist es nicht wahr, ihre Gesichtsbildung hat gleich etwas, das uns wider sie einnimmt? Das Tückische, das Ungewissenhafte, das Eigennützige, Betrug und Meineid, sollte man sehr deutlich aus ihren Augen zu lesen glauben. — Alber warum kehren Sie sich von mir?

Der Reis. Wie ich höre, mein Herr, so sind Sie ein großer Kenner der Physiognomie; und ich besorge, daß die meinige —

Der Baron. D! Sie kränken mich. Wie können Sie auf dergleichen Verdacht kommen? Dhue ein Kenner der Physsiognomie zu senn, muß ich Ihnen sagen, daß ich nie eine so aufrichtige, großmüthige und gefällige Miene gefunden habe, als die Ihrige.

Der Reis. Ihnen die Wahrheit zu gestehn: ich bin kein Freund allgemeiner Urtheile über ganze Wölker. — — Sie wers den meine Frenheit nicht übel nehmen. — Ich sollte glauben, daß es unter allen Nationen gute und böse Seelen geben könnte. Und unter den Juden — —

----

#### Siebender Auftritt.

Das fräulein. Der Reisende. Der Baron.

Das Fraul. Ach! Papa' - -

Der Baron. Nu, nu! fein wild, fein wild! Worhin liefst du vor mir: was sollte das bedeuten? — —

Das Fraul. Vor Ihnen bin ich nicht gelaufen. Papa; sondern nur vor Ihrem Verweise.

Der Baron. Der Unterschied ist sehr subtil. Aber was war es denn, das meinen Verweis verdiente?

Das Fraul. D! Sie werden es schon wissen. Sie sahen es ja! Ich war ben bem Herrn —

Der Baron. Nun? und —

Das Fraul. Und der Herr ist eine Mannsperson, und mit den Mannspersonen, haben Sie befohlen, mir nicht allzuviel zu thun zu machen. —

Der Baron. Daß dieser Herr eine Ausnahme sen, hättest du wohl merken sollen. Ich wollte wünschen, daß er dich leizden könnte. — Ich werde es mit Vergnügen sehen, wenn du auch beständig um ihn bist.

Das Fraul. Ach! — es wird wohl das erste und letzte mal gewesen seyn. Sein Diener packt schon auf. — — Und das wollte ich Ihnen eben sagen.

Der Baron. Was? wer? fein Diener?

Der Reis. Ja, mein Herr, ich hab es ihm befohlen. Meine Berrichtungen und die Besorgniß, Ihnen beschwerlich zu fallen —

Der Baron. Was soll ich ewig davon denken? Soll ich das Glück nicht haben, Ihnen näher zu zeigen, daß Sie Sich ein erkenntliches Herz verbindlich gemacht haben? D! ich bitte Sie, fügen Sie zu Ihrer Wohlthat noch die andre hinzu, die mir eben so schäßbar als die Erhaltung meines Lebens senn wird; bleiben Sie einige Zeit — wenigstens einige Tage ben mir; ich würde mir es ewig vorzuwersen haben, daß ich einen Mann, wie Sie, ungekannt, ungeehrt, unbelohnt, wenn es anders in meinem Verzwögen stehet, von mir gelassen hätte. Ich habe einige meiner Unverwandten auf heute einladen lassen, mein Verzwänsten, und ihnen das Glück zu verschaffen, meinen Schußengel kennen zu lernen.

Der Reis. Mein Herr, ich muß nothwendig — — Das Fräul. Da bleiben, mein Herr, da bleiben! Ich lause, Ihrem Bedienten zu sagen, daß er wieder abpacken soll. Doch da ist er schon.

## Achter Auftritt.

Christoph, (in Stiefeln und Sporen, und zwey Mantelsäcke unter den Armen.) Die Vorigen.

Christ. Run! mein Herr, es ist alles fertig. Fort! kurzen Sie Ihre Abschiedsformeln ein wenig ab. Was soll das viele Reden, wenn wir nicht da bleiben können?

Der Baron. Was hindert Euch denn, hier zu bleiben?

Christ. Gewisse Betrachtungen, mein Herr Baron, die den Eigensinn meines Herrn zum Grunde, und seine Großmuth zum Vorwande haben.

Der Reis. Mein Diener ist öfters nicht klug: verzeihen Sie ihm. Ich sehe, daß Ihre Bitten in der That mehr als Komplimente sind. Ich ergebe mich; damit ich nicht aus Furcht grob zu sehn, eine Grobheit begehen möge.

Der Baron. D! was für Dank bin ich Ihnen schuldig! Der Reis. Ihr könnt nur gehen, und wieder abpacken! Wir wollen erst morgen fort.

Das Fraul. Ru! hört Er nicht? Was steht Er denn da? Er foll gehn, und wieder abpacken.

Christ. Von Rechts wegen sollte ich bose werden. Es ist mir auch bennahe, als ob mein Zorn erwachen wollte; doch weil nichts schlimmers daraus erfolgt, als daß wir hier bleiben, und zu effen und zu trinken bekommen, und wohl gepflegt werden, so mag es senn! Sonst laß ich mir nicht gern unnöthige Mühe machen: wissen Sie das?

Der Reis. Schweigt! Ihr send zu unverschämt.

Christ. Denn ich sage die Wahrheit.

Das Fraul. D! das ist vortrefflich, daß Sie ben uns bleis ben. Run bin ich Ihnen noch einmal so gut. Rommen Sie, ich will Ihnen unsern Garten zeigen; er wird Ihnen gefallen.

Der Reis. Wenn er Ihnen gefällt, Fräulein, so ist es schon so gut, als gewiß.

vas Fraul. Kommen Sie nur; — unterdessen wird es Essenszeit. Papa, Sie erlauben es doch?

Der Baron. Ich werde ench so gar begleiten.

Das Fraul. Nein, nein, das wollen wir Ihnen nicht zu= muthen. Sie werden zu thun haben.

Der Baron. Ich habe jest nichts wichtigers zu thun, als meinen Gast zu vergnügen.

Das Fraul. Er wird es Ihnen nicht übel nehmen: nicht wahr mein Herr? (sachte zu ihm) Sprechen Sie doch Nein. Ich möchte gern mit Ihnen allein gehen.

Der Reis. Es wird mich gereuen, daß ich mich so leicht habe bewegen lassen, hier zu bleiben, so bald ich sehe, daß ich Ihnen im geringsten verhinderlich bin. Ich bitte also —

Der Baron. D! warum kehren Sie Sich an des Kinz des Rede?

Das Fräul. Rind? — — Papa! — — beschämen Sie mich doch nicht so! — Der Herr wird denken, wie jung ich bin! — — Lassen Sie es gut senn; ich bin alt genug, mit Ihnen spazieren zu gehen. — Rommen Sie. — — Aber sehen Sie einmal: Ihr Diener steht noch da, und hat die Mantelsfäcke unter den Armen.

Christ. Ich dächte, das gienge nur den an, dem es sauer wird?

Der Reis. Schweigt! Man erzeigt Euch zu viel Ehre. —

#### Meunter Auftritt.

#### Lisette. Die Vorigen.

Der Baron. (indem er Lisetten kommen sieht) Mein Herr, ich werde Ihnen gleich nachfolgen, wann es Ihnen gefällig ist, meine Tochter in den Garten zu begleiten.

Das Fraul. D! bleiben Sie so lange, als es Ihnen gefällt. Wir wollen uns schon die Zeit vertreiben. Kommen Sie! (bas Fräulein und ber Neisende gehen ab.)

Der Baron. Lisette, dir habe ich etwas zu sagen! — — Lisette. Nu?

Der Baron. (sachte zu ihr) Ich weiß noch nicht, wer unser

Gast ist. Gewisser Ursachen wegen, mag ich ihn auch nicht fragen. Könntest du nicht von seinem Diener — —

Lisette. Ich weiß, was Sie wollen. Dazu trieb mich meine Neugierigkeit von selbst, und deswegen kam ich hieher. —

Der Baron. Bemühe dich also, — — und gieb mir Nachricht davon. Du wirst Dank ben mir verdienen.

Lifette. Geben Gie nur.

Christ. Sie werden es also nicht übel nehmen, mein Herr, daß wir es uns ben Ihnen gefallen lassen. Aber ich bitte, machen Sie Sich meinetwegen keine Ungelegenheit; ich bin mit allem zufrieden, was da ist.

Der Baron. Lisette, ich übergebe ihn deiner Aufsicht. Laß ihn an nichts Mangel leiden. (geht ab)

Christ. Ich empfehle mich also, Mademoisell, Dero gütizigen Aufsicht, die mich an nichts wird Mangel leiden lassen. (will abgehen)

#### Zehnter Auftritt.

#### Lisette. Christoph.

Lisette. (hält ihn auf) Nein, mein Herr, ich kann es un= möglich über mein Herz bringen, Sie so unhöslich sehn zu las= sen. — Bin ich denn nicht Frauenzimmers genug, um einer kurzen Unterhaltung werth zu sehn?

Christ. Der Gener! Sie nehmen die Sache genau, Mamssell. Db Sie Frauenzimmers genug oder zu viel sind, kann ich nicht sagen. Wenn ich zwar aus Ihrem gesprächigen Munde schließen sollte, so dürfte ich bennahe das letzte behaupten. — Doch dem sen, wie ihm wolle; jest werden Sie mich beurlauben; — Sie sehen, ich habe Hände und Arme voll. — — Soebald mich hungert oder durstet, werde ich ben Ihnen senn.

Lisette. So machts unser Schirrmeister auch.

Christ. Der Henker! das muß ein gescheuter Mann seyn: er machts wie ich!

Lisette. Wenn Sie ihn wollen kennen lernen: er liegt vor dem Hinterhause an der Kette.

Christ. Berdammt! ich glaube gar, Sie meynen den Hund. Ich merke also wohl, Sie werden den leiblichen Hunger und Durst verstanden haben. Den aber habe ich nicht verstanden; sondern den Hunger und Durst der Liebe. Den, Mamsell, den! Sind Sie nun mit meiner Erklärung zufrieden?

Lifette. Beffer als mit bem Erklärten.

Christ. En! im Vertrauen: — — Sagen Sie etwa zusgleich auch damit so viel, daß Ihnen ein Liebesantrag von mir nicht zuwider sehn würde?

Lisette. Bielleicht! Wollen Sie mir einen thun? im Ernst? Christ. Bielleicht!

Lisette. Pfun! was das für eine Antwort ist! vielleicht!

Christ. Und sie war doch nicht ein Haar anders, als die Ihrige.

Lisette. In meinem Munde will sie aber ganz etwas ans ders fagen. Bielleicht, ist eines Frauenzimmers größte Bersischerung. Denn so schlecht unser Spiel auch ist, so mussen wir uns doch niemals in die Karte sehen lassen.

Christ. Ja, wenn das ist! — Ich dächte, wir kämen also zur Sache. — — (er schmeißt beibe Mantelsäcke auf die Erbe) Ich weiß nicht, warum ich mirs so sauer mache? Da liegt! — Ich liebe Sie, Mamsell.

Lisette. Daß heiß ich, mit Wenigem viel sagen. Wir wollens zergliedern. —

Christ. Nein, wir wollens lieber ganz lassen. Doch, — damit wir in Ruhe einander unsre Gedanken eröffnen können; — belieben Sie Sich nieder zu lassen! — Das Stehn ermüdet mich. — — Dhue Umstände! — (er nöthiget sie auf den Mantelsack zu siten) — — Ich liebe Sie, Mamsell. — —

Lisette. Aber, — — ich sitze verzweiselt hart. — Ich glaube gar, es sind Bücher darinn — —

Christ. Darzu recht zärtliche und witzige; — und gleich= wohl sigen Sie hart darauf? Es ist meines Herrn Reisebiblio= thet. Sie besteht aus Lustspielen, die zum Weinen, und aus Trauerspielen, die zum Lachen bewegen; aus zärtlichen Helden= gedichten, aus tiefsinnigen Trinkliedern, und was dergleichen neue Siebensachen mehr sind. — Doch wir wollen um= wechseln. Segen Sie Sich auf meinen; — ohne Umstände! — — meiner ist der weichste.

Lisette. Verzeihen Sie! — — So grob werde ich nicht fenn. — —

Christ. Ohne Umstände, — ohne Komplimente! — Wol= len Sie nicht? — So werde ich Sie hintragen. — —

Lisette. Weil Sie es denn befehlen — (Sie steht auf und will sich auf den andern setzen.)

Christ. Befehlen? behüte Gott! — Nein! befehlen, will viel sagen. — Wenn Sie es so nehmen wollen, so bleiben Sie lieber sigen. — (Er sett sich wieder auf seinen Mantelsack.)

Lisette. (bep Seite) Der Grobian! Doch ich muß es gut seyn lassen. —

Christ. Wo blieben wir denn? — Ja, — ben der Liebe. — Ich liebe Sie also, Mamsell. Je vous aime, würde ich sagen, wenn Sie eine französische Marquisinn wären.

Lisette. Der Gener! Sie sind wohl gar ein Franzose?

Christ. Nein, ich muß meine Schande gestehn: ich bin nur ein Deutscher. — Aber ich habe das Glück gehabt, mit verschiedenen Franzosen umgehen zu können, und da habe ich denn so ziemlich gelernt, was zu einem rechtschaffnen Kerl gehört. Ich glaube, man sieht mir es auch gleich an.

Lisette. Sie kommen also vielleicht mit Ihrem Herrn aus Frankreich?

Christ. Ach nein! - -

Lisette. Wo sonst her? freulich wohl! —

Christ. Es liegt noch einige Meilen hinter Frankreich, wo wir herkommen.

Lisette. Aus Italien doch wohl nicht?

Christ. Nicht weit davon.

Lifette. Aus Engeland alfo?

Christ. Beynahe; Engeland ist eine Provinz davon. Wir sind über funfzig Meilen von hier zu Hause. — — Aber, daß Gott! — meine Pferde, — die armen Thiere stehen noch gesfattelt. Berzeihen Sie, Mamsell! — — Hurtig! stehen Sie auf! — (er nimmt die Mantelsäcke wieder untern Arm) — — Troz meiner inbrünstigen Liebe, muß ich doch gehn, und erst das Nöthige verrichten. — Wir haben noch den ganzen

Tag, und, was das meiste ist, noch die ganze Nacht vor uns. Wir wollen schon noch eins werden. — Ich werde Sie wohl wieder zu sinden wissen.

#### Gilfter Auftritt.

#### Martin Arumm. Lisette.

Lisette. Von dem werde ich wenig erfahren können. Ent= weder, er ist zu dumm, oder zu fein. Und beides macht unergründlich.

Mart. Ar. So, Jungfer Lisette? Das ist auch der Rerl darnach, daß er mich ausstechen follte!

Lisette. Das hat er nicht nöthig gehabt.

Mart. Ar. Nicht nöthig gehabt? Und ich denke, wer weiß wie fest ich in Ihrem Herzen sitze.

Lisette. Das macht, Herr Bogt, Er denkts. Leute von Seiner Art haben das Recht, abgeschmackt zu denken. Drum ärgre ich mich auch nicht darüber, daß Ers gedacht hat: sonzbern, daß Er mirs gesagt hat. Ich möchte wissen, was Ihn mein Herz angeht? Mit was für Gefälligkeiten, mit was für Geschenken, hat Er sich denn ein Recht darauf erworben? — Man giebt die Herzen sest nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt Er etwa, daß ich so verlegen mit dem meiznigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu sinden, ehe ichs vor die Säue werse.

Mart. Kr. Der Teufel, das verschnupft! Ich muß eine Priese Taback darauf nehmen. — Bielleicht geht es wieder mit dem Niesen fort. — (er zieht die entwandte Dose hervor, spielt einige Zeit in den Händen damit, und nimmt endlich, auf eine lächerlich hoche müthige Art, eine Priese)

Lisette. (schielt ihn von der Seite an) Berzweifelt! wo be= kömmt der Kerl die Dose her?

Mart. Ar. Belieben Sie ein Prieschen?

Lisette. D, Ihre unterthänige Magd, mein Herr Bogt! (sie nimmt)

Mart. Ar. Was eine silberne Dose nicht kann! — — Könnte ein Dhrwürmchen geschmeidiger seyn?

Lisette. Ift es eine silberne Dose?

- Joseph

Martin Krumm nicht haben.

Lisette. Ift es nicht erlaubt, sie ju besehn?

Mart. Br. Ja, aber nur in meinen Sanden.

Lisette. Die Fason ist vortrefflich.

Mart. Ar. Ja, sie wiegt ganger fünf Loth. -

Lisette. Nur der Fason wegen, möchte ich so ein Dös= chen haben.

Mart. Kr. Wenn ich sie zusammen schmelzen lasse, sieht Ihnen die Fason davon zu Dienste.

Lisette. Sie sind allzugütig! — Es ist ohne Zweifel ein Geschenk?

Mart. Ar. Ja, - - fie kostet mir nicht einen Beller.

Lisette. Wahrhaftig, so ein Geschenk könnte ein Frauenzimmer recht verblenden! Sie können Ihr Glück damit machen, Herr Vogt. Ich wenigstens würde mich, wenn man mich mit silbernen Dosen ansiele, sehr schlecht vertheidigen können. Mit so einer Dose hätte ein Liebhaber gegen mich gewonnenes Spiel.

Mart. Ar. Ich verstehs, ich verstehs! —

Lisette. Da sie Ihnen so nichts kostet, wollte ich Ihnen rathen, Herr Bogt, sich eine gute Freundinn damit zu machen —

Mart. Br. Ich verstehe, ich verstehe! —

Lisette. (schmeichelnd) Wollten Sie mir sie wohl schenken? —

Mart. Er. D um Berzeihung! — Man giebt die silber= nen Dosen jest nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt Sie denn, Jungfer Lisette, daß ich so verlegen mit der meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazusinden, ehe ich sie vor die Saue werfe.

Lisette. Hat man jemals eine dümmre Grobheit gefunden!
— Ein Herz einer Schnupftabakstose gleich zu schätzen?

Mart. Kr. Ja, ein steinern Herz einer silbern Schnupf= tabaksdose —

Lisette. Bielleicht würde es aufhören, steinern zu senn, wenn — Doch alle meine Reden sind vergebens. — — Er ist meiner Liebe nicht werth. — Abas ich für eine gut= herzige Märrin bin! — (will weinen) bennahe hätte ich geglaubt,

der Bogt ware noch einer von den ehrlichen Leuten, die es mennen, wie sie es reden —

Mart. Ar. Und was ich für ein gutherziger Narre bin, daß ich glaube, ein Frauenzimmer menne es, wie sie es redt! — Da, mein Lisettchen, weine Sie nicht! — (er giebt ihr die Dose) — Aber nun bin ich doch wohl Ihrer Liebe werth? — Zum Anfange verlange ich nichts, als nur ein Küßchen auf Ihre schöne Hand! — (er tüßt sie) Ah, wie schmeckt das! —

### Zwölfter Auftritt.

Das Fräulein. Lisette. Martin Arumm.

Das Fraul. (sie kömmt barzu geschlichen, unt siöst ihn mit bem Kopfe auf die Hand) En! Herr Bogt, — küß Er mir doch meine Hand auch!

Lisette. Daß doch! - -

Mart. Ar. Ganz gern, gnädiges Fräulein — (er will ihr bie Hand fuffen)

Das Fraul. (giebt ihm eine Ohrfeige) Ihr Flegel, versteht Ihr denn keinen Spaß?

Mart. Ar. Den Teufel mag das Spaß senn!

Lisette. Ha! ha! (lacht ihn aus) D ich betaure Ihn, mein lieber Bogt — Ha! ha! ha!

Mart. Ar. So? und Sie lacht noch dazu? Ist das mein Dank? Schon gut, schon gut! (geht ab)

Lisette. Ha! ha! ha!

# Drenzehnter Auftritt.

### Lisette. Das fräulein.

Das Fraul. Hätte ichs doch nicht geglaubt, wenn ichs nicht selbst gesehen hätte. Du läßt dich küssen? und noch dazu vom Wogt?

Lisette. Ich weiß auch gar nicht, was Sie für Recht haben, mich zu belauschen? Ich denke, Sie gehen im Garten mit dem Fremden spagiren.

Das Fräul. Ja, und ich wäre noch ben ihm, wenn der Papa nicht nachgekommen wäre. Aber so kann ich ja kein klusges Wort mit ihm sprechen. Der Papa ist gar zu ernsthaft —

Lisette. Ey, was nennen Sie denn ein kluges Wort? Was haben Sie denn wohl mit ihm zu sprechen, das der Papa nicht hören dürfte?

Das Fraul. Tausenderley! — Aber du machst mich bose, wo du mich noch mehr fragst. Genug, ich bin dem fremden Herrn gut. Das darf ich doch wohl gestehn?

Lisette. Sie würden wohl greulich mit dem Papa zanken, wenn er Ihnen einmal so einen Bräutigam verschaffte? Und im Ernst, wer weiß, was er thut. Schade nur, daß Sie nicht einige Jahr älter sind; es könnte vielleicht bald zu Stande kommen.

Das Fräul. D, wenn es nur am Alter liegt, so kann mich ja der Papa einige Jahr älter machen. Ich werde ihm gewiß nicht widersprechen.

Lisette. Nein, ich weiß noch einen bessern Rath. Ich will Ihnen einige Jahre von den meinigen geben, so ist uns allen beiden geholfen. Ich bin alsdann nicht zu alt, und Sie nicht zu jung.

Das Fraul. Das ist auch wahr; das geht ja an!

Lisette. Da kömmt des Fremden Bedienter; ich muß mit ihm sprechen. Es ist alles zu Ihrem Besten. — Lassen Sie mich mit ihm allein. — Gehen Sie.

Das Fraul. Vergiß es aber nicht, wegen der Jahre. — — Hörst du, Lisette?

## Vierzehnter Auftritt.

## Lisette. Christoph.

Lisette. Mein Herr, Sie hungert oder durstet gewiß, daß Sie schon wiederkommen? nicht?

Ehrist. Ja freylich! — Alber wohl gemerkt, wie ich den Hunger und Durst erklärt habe. Ihr die Wahrheit zu gestehn, meine liebe Jungser, so hatte ich schon, so bald ich gestern vom Pferde stieg, ein Auge auf Sie geworfen. Doch weil ich nur einige Stunden hier zu bleiben vermennte, so glaubte ich, es verlohne sich nicht der Mühe, mich mit Ihr bekannt zu machen. Was hätten wir in so kurzer Zeit können ausrichten? Wir hätten unsern Roman von hinten müssen anfangen. Allein

es ist auch nicht allzu sicher, die Rate ben dem Schwanze aus dem Ofen zu ziehen.

Lisette. Das ist mahr! num aber können wir schon ordentlicher verfahren. Sie können mir Ihren Antrag thun; ich kann darauf antworten. Ich kann Ihnen meine Zweisel machen; Sie können mir sie auflösen. Wir können uns ben jedem Schritte, den wir thun, bedenken, und dürsen einander nicht den Affen im Sacke verkauffen. Hätten Sie mir gestern gleich Ihren Liebesantrag gethan; es ist wahr, ich würde ihn angenommen haben. Aber überlegen Sie einmal, wie viel ich gewagt hätte, wenn ich mich nicht einmal nach Ihrem Stande, Bermögen, Baterlande, Bedienungen, und dergleichen mehr, zu erkundigen, Zeit gehabt hätte?

Christ. Der Gener! wäre das aber auch so nöthig gewes sen? So viel Umstände? Sie könnten ja ben dem Henrathen nicht mehrere machen? —

Lisette. D! wenn es nur auf eine kahle Heyrath angese= hen wäre, so wär es lächerlich, wenn ich so gewissenhaft seyn wollte. Allein mit einem Liebesverständnisse ist es ganz etwas anders! Hier wird die schlechteste Kleinigkeit zu einem wichti= gen Punkte. Also glauben Sie nur nicht, daß Sie die geringste Gefälligkeit von mir erhalten werden, wenn Sie meiner Neu= gierde nicht in allen Stücken ein Gnüge thun.

Christ. Ru? wie weit erstreckt fich denn die?

Lisette. Weil man doch einen Diener am besten nach sei= nem Herrn beurtheilen kann, so verlange ich vor allen Dingen zu wissen —

Christ. Wer mein Herr ist? Ha! ha! das ist lustig. Sie fragen mich etwas, das ich Sie gern selbst fragen möchte, wenn ich glaubte, daß Sie mehr wüßten, als ich.

Lisette. Und mit dieser abgedroschnen Ausstucht denken Sie durchzukommen? Rurz, ich muß wissen, wer Ihr Herr ist, oder unsre ganze Freundschaft hat ein Ende.

Christ. Ich kenne meinen Herrn nicht länger, als seit vier Wochen. So lange ist es, daß er mich in Hamburg in seine Dienste genommen hat. Von da aus habe ich ihn begleitet, niemals mir aber die Mishe genommen, nach seinem Stande

oder Namen zu fragen. So viel ist gewiß, reich muß er senn; denn er hat weder mich, noch sich, auf der Reise Noth leiden lassen. Um was brauch ich mich mehr zu bekümmern?

Lisette. Was soll ich mir von Ihrer Liebe versprechen, da Sie meiner Berschwiegenheit nicht einmal eine solche Kleinigsteit anvertrauen wollen? Ich würde nimmermehr gegen Sie so senn. Zum Exempel, hier habe ich eine schöne silberne Schnupfstabacksdose — —

Christ. Ja? nu? - -

Lisette. Sie dürften mich ein klein wenig bitten, so sagte ich Ihnen, von wem ich sie bekommen habe —

Christ. D! daran ist mir nun eben so viel nicht gelegen. Lieber möchte ich wissen, wer sie von Ihnen bekommen sollte?

Lisette. Ueber den Punkt habe ich eigentlich noch nichts beschlossen. Doch wenn Sie sie nicht follten bekommen, so haben Sie es niemanden anders, als Sich selbst zuzuschreiben. Ich würde Ihre Aufrichtigkeit gewiß nicht unbelohnt lassen.

Christ. Oder vielmehr meine Schwaghaftigkeit! Doch, so wahr ich ein ehrlicher Kerl bin, wann ich dasmal verschwiegen bin, so bin ichs aus Noth. Denn ich weiß nichts, was ich ausplaudern könnte. Verdammt! wie gern wollte ich meine Gesheimnisse ausschütten, wann ich nur welche hätte.

Lisette. Udieu! ich will Ihre Tugend nicht länger bestürmen. Nur wünsch ich, daß sie Ihnen bald zu einer silbernen Dose und einer Liebsten verhelfen möge, so wie sie Sie jest um beides gebracht hat. (will gehn)

Christ. Wohin? wohin? Geduld! (bey Seite) Ich sehe mich genöthigt, zu lügen. Denn so ein Geschenk werde ich mir doch nicht sollen entgehn lassen? Was wirds auch viel schaden?

Lisette. Nun, wollen Sie es näher geben? Aber, ——
ich sehe schon, es wird Ihnen sauer. Nein, nein; ich mag
nichts wissen —

Christ. Ja, ja, Sie soll alles wissen! — — (bey Seite) Wer doch recht viel lügen könnte! — — Hören Sie nur! — Mein Herr ist — — ist einer von Adel. Er kömmt, — — wir kommen mit einander aus — — aus — — Holland. Er

hat mussen — gewisser Verdrüßlichkeiten wegen, — eisner Kleinigkeit — — eines Mords wegen — — entsliehen —

Lisette. Was? eines Mords wegen?

Christ. Ja, — aber eines honetten Mords — — eines Duells wegen entsliehen. — Und jest eben — — ist er auf der Flucht — —

Lisette. Und Sie, mein Freund? -

Christ. Ich, bin auch mit ihm auf der Flucht. Der Entleibte hat uns — will ich sagen, die Freunde des Entleibten haben uns sehr verfolgen lassen; und dieser Verfolgung wegen — Nun können Sie leicht das Uebrige errathen. — — Was Gener, soll man auch thun? Ueberlegen Sie es selbst; ein junger naseweiser Lasse schimpft uns. Mein Herr stößt ihn übern Hausen. Das kann nicht anders senn! — Schimpft mich jemand, so thu ichs auch, — oder — oder schlage ihn hinter die Ohren. Ein ehrlicher Kerl muß nichts auf sich sigen lassen.

Lisette. Das ist brav! solchen Leuten bin ich gut; denn ich bin auch ein wenig unleidlich. Aber sehen Sie einmal, da kömmt Ihr Herr! sollte man es ihm wohl ansehn, daß er so zornig, so grausam wäre?

Christ. D kommen Sie! wir wollen ihm aus dem Wege gehn. Er möchte mir es ansehn, daß ich ihn verrathen habe.

Lisette. Ich bins zufrieden — —

Christ. Aber die filberne Dose -

Lisette. Rommen Sie nur. (bey Seite) Ich will erst se= hen, was mir von meinem Herrn für mein entdecktes Geheim= niß werden wird: lohnt sich das der Mühe, so soll er sie haben.

## Funfzehnter Auftritt.

### Der Reisende.

Ich vermisse meine Dose. Es ist eine Kleinigkeit; gleich=
wohl ist mir der Verlust empsindlich. Sollte mir sie wohl der Vogt? — Doch ich kann sie verlohren haben, — ich kann sie aus Unvorsichtigkeit herausgerissen haben. — Auch mit sei=
nem Verdachte muß man niemanden beleidigen. — Gleichwohl, — er drengte sich an mich heran; — er griff nach der Uhr: — ich ertappte ihn; könnte er auch nicht nach der Dose gegriffen haben, ohne daß ich ihn ertappt hätte?

### Sechzehnter Auftritt.

#### Martin Arumm. Der Reisende.

Mart. Br. (als er den Reisenden gewahr wird, will er wieder umstehren) Sun!

Der Reis. Nu, nu, immer näher, mein Freund! — — (ben Seite) Ist er doch so schüchtern, als ob er meine Gedan: ken wüßte! — — Nu? nur näher!

Mart. Kr. (troßig) Ach! ich habe nicht Zeit! Ich weiß schon, Sie wollen mit mir plaudern. Ich habe wichtigere Sachen zu thun. Ich mag Ihre Heldenthaten nicht zehnmal hören. Erzählen Sie sie semanden, der sie noch nicht weiß.

Der Reif. Was höre ich? vorhin war der Bogt einfälztig und höflich, jest ist er unverschämt und grob. Welches ist denn Eure rechte Larve?

Mart. Kr. En! das hat Sie der Gener gelernt, mein Gesicht eine Larve zu schimpfen. Ich mag mit Ihnen nicht zanken, — sonst — — (er will fort gehn)

Der Reis. Sein unverschämtes Verfahren bestärkt mich in meinem Argwohne. — Nein, nein, Geduld! Ich habe Euch etwas nothwendiges zu sagen —

Mart. Ar. Und ich werde nichts drauf zu antworten ha= ben, es mag so nothwendig senn, als es will. Drum sparen Sie nur die Frage.

Der Reis. Ich will es wagen. — Allein, wie leid würde mir es seyn, wann ich ihm Unrecht thäte. — — Mein Freund, habt Ihr nicht meine Dose gesehn? — Ich vermisse sie. — —

Mart. Kr. Was ist das für eine Frage? Rann ich etwas dafür, daß man sie Ihnen gestohlen hat? — Für was se= hen Sie mich an? Für den Hehler? Oder für den Dieb?

Der Reis. Wer redt denn vom Stehlen? Ihr verrathet Euch fast selbst — —

Mart. Kr. Ich verrathe mich selbst? Also mennen Sie, daß ich sie habe? Wissen Sie auch, was das zu bedeuten hat,

wenn man einen ehrlichen Rerl dergleichen beschuldigt? Wif= fen Sies?

Der Reis. Warum müßt Ihr so schrenen? Ich habe Euch noch nichts beschuldigt. Ihr send Euer eigner Unkläger. Dazu weiß ich eben nicht, ob ich groß Unrecht haben wurde! Wen ertappte ich denn vorhin, als er nach meiner Uhr greiffen wollte?

Mart. Kr. D! Sie sind ein Mann, der gar keinen Spaß versieht. Hören Sieß! — (bep Seite) Wo er sie nur nicht ben Lisetten gesehen hat. — Das Mädel wird doch nicht narzisch senn, und sich damit breit machen? — —

Der Reis. D! ich verstehe den Spaß so wohl, daß ich glaube, Ihr wollt mit meiner Dose auch spaßen. Allein wenn man den Spaß zu weit treibt, verwandelt er sich endlich in Ernst. Es ist mir um Euren guten Namen leid. Gesetzt, Ich wäre überzeugt, daß Ihr es nicht böse gemennt hättet, würden auch andre —

Martin Kr. Ach, — andre! — andre! — andre wären es längst überdrüßig, sich so etwas vorwerfen zu lassen. Doch, wenn Sie denken, daß ich sie habe: befühlen Sie mich, — visitiren Sie mich — —

Der Reis. Das ist meines Amts nicht. Dazu trägt man auch nicht alles ben sich in der Tasche.

Martin Kr. Rum gut! damit Sie sehen, daß ich ein ehr: licher Kerl bin, so will ich meine Schubsäcke selber umwenden. — Geben Sie Acht! — (bey Seite) Es müßte mit dem Teufel zusgehen, wenn sie heraussiele.

Der Reis. D macht Euch feine Mühe!

Martin Kr. Nein, nein; Sie sollens sehn, Sie sollens sehn. (er wendet die eine Tasche um) Ist da eine Dose? Brodgrüsmel sind drinne; das liebe Gut! (er wendet die andre um) Da ist auch nichts! Ja, — doch! ein Stückhen Kalender. — Ich hebe es der Berse wegen auf, die über den Monaten siehen. Sie sind recht schnurrig! — Nu, aber daß wir weiter kommen. Geben Sie Acht: da will ich den dritten umwenden. (bey dem Umwenden swey große Bärte heraus) Der Henker! was laß ich da fallen? (er will sie hurtig ausheben, der Reisende aber ist hurtiger, und erwischt einen davon)

Der Reif. Was foll das vorstellen?

Mart. Ar. (ben Seite) D verdammt! ich denke, ich habe den Quark lange von mir gelegt.

Der Reis. Das ist ja gar ein Bart. (er macht ihn vors Kinn)
Sehe ich bald einem Juden so ähnlich? — —

Mart. Ar. Ach geben Sie her! geben Sie her! Wer weiß, was Sie wieder denken? Ich schrecke meinen kleinen Jungen manchmal damit. Dazu ist er.

Der Reis. Ihr werdet so gut seyn, und mir ihn lassen.

Ich will auch damit schrecken.

Mart. Ar. Ach! veriren Sie Sich nicht mit mir. Ich muß ihn wieder haben. (er will ihn aus der Hand reissen)

Der Reis. Geht, ober - -

Mart. Ar. (bey Scite) Der Gener! nun mag ich sehen, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. — — Es ist schon gut; es ist schon gut! Ich sehs, Sie sind zu meinem Unglücke hieher gekommen. Aber, hohl mich alle Teusel, ich bin ein ehrzlicher Kerl! Und den will ich sehn, der mir etwas Schlimmes nachreden kann. Werken Sie Sich das! Es mag kommen zu was es will, so kann ich es beschwören, daß ich den Bart zu nichts Bösem gebraucht habe. — (geht ab)

## Siebzehnter Auftritt.

### Der Reisende.

Der Mensch bringt mich selbst auf einen Urgwohn, der ihm höchst nachtheilig ist. — Rönnte er nicht einer von den verkappten Räubern gewesen senn? — Doch ich will in meiner Vermuthung behutsam gehen.

# Achtzehnter Auftritt.

### Der Baron. Der Reisenbe.

Der Reis. Sollten Sie nicht glauben, ich wäre gestern mit den jüdischen Straßenräubern ins Handgemenge gekommen, daß ich einem davon den Bart ausgerissen hätte? (er zeigt ihm ben Bart)

Der Baron. Wie verstehn Sie das, mein Herr? — — Allein, warum haben Sie mich so geschwind im Garten verlassen?

\_ \_ \_ lowels

Der Reis. Berzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Ich wollte gleich wieder ben Ihnen senn. Ich gieng nur meine Dose zu suchen, die ich hier herum muß verloren haben.

Der Baron. Das ist mir höchst empsindlich. Sie sollten noch ben mir zu Schaden kommen?

Der Reis. Der Schade würde so groß nicht senn. — — Allein betrachten Sie doch einmal diesen ansehnlichen Bart!

Der Baron. Sie haben mir ihn schon einmal gezeigt. Warmn?

Der Reis. Ich will mich Ihnen deutlicher erklären. Ich glaube — Doch nein, ich will meine Vermuthungen zus rückhalten. —

Der Baron. Ihre Vermuthungen? Erklären Sie Sich! Der Reis. Nein; ich habe mich übereilt. Ich könnte mich irren —

Der Baron. Sie machen mich unruhig.

Der Reif. Was halten Sie von Ihrem Wogt?

Der Baron. Nein, nein; wir wollen das Gespräch auf nichts anders lenken. — Ich beschwöre Sie ben der Wohlthat, die Sie mir erzeigt haben, entdecken Sie mir, was Sie glauben, was Sie vermuthen, worinne Sie Sich könnten gezirrt haben!

Der Reis. Nur die Beantwortung meiner Frage kann mich antreiben, es Ihnen zu entdecken.

Der Baron. Was ich von meinem Vogte halte? — — Ich halte ihn für einen ganz ehrlichen und rechtschafnen Mann.

Der Reif. Vergessen Sie also, daß ich etwas habe sagen wollen.

Der Baron. Ein Bart, — Vermuthungen, — der Vogt, — wie soll ich diese Dinge verbinden? — Vermögen meine Bitten nichts ben Ihnen? — Sie könnten Sich geirrt haben? Gesetzt, Sie haben Sich geirrt; was können Sie ben einem Freunde für Gefahr laufen?

Der Reis. Sie dringen zu stark in mich. Ich sage Ihnen also, daß der Wogt diesen Bart aus Unvorsichtigkeit hat fallen lassen; daß er noch einen hatte, den er aber in der Ge= schwindigkeit wieder zu sich steckte; daß seine Reden einen Men= schen verriethen, welcher glaubt, man denke von ihm eben so viel Uebels, als er thut; daß ich ihn auch sonst über einem nicht allzu gewissenhaften — wenigstens nicht allzu klugen Griffe, ertappt habe.

Der Baron. Es ist als ob mir die Augen auf einmal aufgiengen. Ich besorge, — Sie werden Sich nicht geirrt has ben. Und Sie trugen Bedenken, mir so etwas zu entdecken? — Den Augenblick will ich gehn, und alles anwenden, hinter die Wahrheit zu kommen. Sollte ich meinen Mörder in meinem eignen Hause haben?

Der Reis. Doch zürnen Sie nicht auf mich, wenn Sie, zum Glücke, meine Vermuthungen falsch befinden sollten. Sie haben mir sie ausgepreßt, sonst würde ich sie gewiß verschwiesgen haben.

Der Baron. Ich mag sie wahr oder falsch besinden, ich werde Ihnen allzeit dafür danken.

### Neunzehnter Auftritt.

Der Reisende. (und hernach) Christoph.

Denn so groß auch der Verdacht ist, so könnte der Mann doch wohl noch unschuldig senn. — Ich bin ganz verlegen. — — In der That ist es nichts geringes, einem Herrn seine Unterzgebnen so verdächtig zu machen. Wenn er sie auch unschuldig besindet, so verliert er doch auf immer das Vertrauen zu ihznen. — Gewiß, wenn ich es recht bedenke, ich hätte schweigen sollen. — Wird man nicht Eigennutz und Rache sür die Ursachen meines Urzwohns halten, wenn man erfährt, daß ich ihm meinen Verlust zugeschrieben habe? — Ich wollte ein Vieles darum schuldig senn, wenn ich die Untersuchung noch hintertreizben könnte —

Christ. (kömmt gelacht) Ha! ha! wissen Sie, wer Sie sind, mein Herr?

Der Reis. Wist Ihr, daß Ihr ein Narr send? Was fragt Ihr?

Christ. Gut! wenn Sie es denn nicht wissen, so will ich es Ihnen sagen. Sie sind einer von Adel. Sie kommen aus

Holland. Allda haben Sie Verdrüßlichkeiten, und ein Duell gehabt. Sie sind so glücklich gewesen, einen jungen Raseweis zu erstechen. Die Freunde des Entleibten haben Sie heftig versfolgt. Sie haben Sich auf die Flucht begeben. Und ich habe die Ehre, Sie auf der Flucht zu begleiten.

Der Reif. Träumt Ihr, oder raset Ihr?

Christ. Reines von beiden. Denn für einen Rasenden wäre meine Rede zu klug, und für einen Träumenden zu toll.

Der Reif. Wer hat Euch solch unsinniges Zeug weiß ge= macht?

Christ. D dafür ist gebeten, daß man mirs weiß macht. Allein sinden Sie es nicht recht wohl ausgesonnen? In der kurzen Zeit, die man mir zum Lügen ließ, hätte ich gewiß auf nichts Bessers fallen können. So sind Sie doch wenigstens vor weitrer Neugierigkeit sicher!

Der Reis. Was soll ich mir aber aus alle dem nehmen? Christ. Nichts mehr, als was Ihnen gefällt; das llebrige lassen Sie mir. Hören Sie nur, wie es zugieng. Man fragte mich nach Ihrem Namen, Stande, Vaterlande, Verrichtungen; ich ließ mich nicht lange bitten, ich sagte alles, was ich davon wußte; das ist: ich sagte, ich wüßte nichts. Sie können leicht glauben, daß diese Nachricht sehr unzulänglich war, und daß man wenig Ursache hatte, damit zufrieden zu seyn. Man drang also weiter in mich; allein umsonst! Ich blieb verschwiegen, weil ich nichts zu verschweigen hatte. Doch endlich brachte mich ein Geschenk, welches man mir anbot, dahin, daß ich mehr sagte, als ich wußte; das ist: ich log.

Der Reis. Schurke! ich befinde mich, wie ich sehe, ben Euch in feinen Händen.

Christ. Ich will doch nimmermehr glauben, daß ich von ohngefähr die Wahrheit sollte gelogen haben?

Der Reis. Unverschämter Lügner, Ihr habt mich in eine Verwirrung gesetzt, aus der —

Christ. Aus der Sie Sich gleich helfen können, sobald Sie das schöne Benwort, daß Sie mir jest zu geben beliebten, bekannter machen. Der Reis. Werde ich aber alsdann nicht genöthiget senn, mich zu entdecken?

Christ. Desto besser! so lerne ich Sie ben Gelegenheit auch kennen. — Allein, urtheilen Sie einmal selbst, ob ich mir wohl, mit gutem Gewissen, dieser Lügen wegen ein Gewissen machen konnte? (er zieht die Dose heraus) Betrachten Sie diese Dose! Hätte ich sie leichter verdienen konnen?

Der Reif. Zeigt mir sie doch! — (er nimmt sie in die Hand) Was seh ich?

Christ. Ha! ha! Das dachte ich, daß Sie erstaumen würden. Nicht wahr, Sie lögen selber ein Gesetzchen, wenn Sie so eine Dose verdienen könnten?

Der Reis. Und also habt Ihr mir sie entwendet? Christ. Wie? was?

Der Reis. Eure Treulosigkeit ärgert mich nicht so sehr, als der übereilte Verdacht, den ich deswegen einem ehrlichen Mann zugezogen habe. Und ihr könnt noch so rasend frech sehn, mich überreden zu wollen, sie wäre ein — — obgleich bennahe eben so schimpflich erlangtes — Geschenk? Geht! kommt mir nicht wieder vor die Augen!

Christ. Träumen Sie, oder — — aus Respekt will ich das andre noch verschweigen. Der Neid bringt Sie doch nicht auf solche Ausschweisfungen? Die Dose soll Ihre senn? Ich soll sie Ihnen, salva venia, gestohlen haben? Wenn das wäre; ich müßte ein dummer Teufel senn, daß ich gegen Sie selbst damit prahlen sollte. — Gut, da kömmt Lisette! — Hurtig komm Sie! Helf Sie mir doch meinen Herrn wieder zu Rechte bringen.

## Zwanzigster Auftritt.

Lisette: Der Reisende. Christoph.

Lisette. D mein Herr, was stiften Sie ben uns für Unruhe! Was hat Ihnen denn unser Vogt gethan? Sie haben den Herrn ganz rasend auf ihn gemacht. Man redt von Bärten, von Dosen, von Plündern; der Vogt weint und flucht, daß er unschuldig wäre, daß Sie die Unwahrheit redten. Der Herr ist nicht zu besänftigen, und jest hat er so gar nach dem Schulzen und den Gerichten geschickt, ihn schliessen zu lassen. Was soll denn das alles heisfen?

Christ. D, das ist alles noch nichts, Hör Sie nur, hör Sie, was er jest gar mit mir vor hat — —

Der Reis. Ja frenlich, meine liebe Lisette, ich habe mich übereilt. Der Bogt ist unschuldig. Nur mein gottloser Bez dienter hat mich in diese Berdrüßlichkeiten gestürzt. Er ists, der mir meine Dose entwandt hat, derenwegen ich den Bogt im Berdacht hatte; und der Bart kann allerdings ein Kinderzspiel gewesen senn, wie er sagte. Ich geh, ich will ihm Geznugthuung geben, ich will meinen Irrthum gestehn, ich will ihm, was er nur verlangen kann —

Christ. Nein, nein, bleiben Sie! Sie mussen mir erst Genugthung geben. Zum Henker, so rede Sie doch, Lisette, und sage Sie, wie die Sache ist. Ich wollte, daß Sie mit Ihrer Dose am Galgen wäre! Soll ich mich deswegen zum Diebe machen lassen? Hat Sie mir sie nicht geschenkt?

Lisette. Ja freylich! und sie soll Ihm auch geschenkt bleiben. Der Reis. So ist es doch wahr? Die Dose gehört aber mir. Lisette. Ihnen? das habe ich nicht gewußt.

Der Reis. Und also hat sie wohl Lisette gefunden? und meine Unachtsamkeit ist an allen den Verwirrungen Schuld? (zu Christophen) Ich habe Euch auch zu viel gethan! Verzeiht mir! Ich muß mich schämen, daß ich mich so übereilen können.

Lisette. (bey Seite) Der Gener! nun werde ich bald klug. D! er wird sich nicht übereilt haben.

Der Reis. Kommt, wir wollen - -

### Ein und zwanzigster Auftritt.

Der Baron. Der Reifende. Lisette. Christoph.

Der Baron. (kömmt hastig herzu) Den Augenblick, Lisette, stelle dem Herrn seine Dose wieder zu! Es ist alles offenbar; er hat alles gestanden. Und du hast dich nicht geschämt, von so einem Menschen Geschenke anzunehmen? Nun? wo ist die Dose?

Der Reis. Es ist also doch wahr? — —

Lisette. Der Herr hat sie lange wieder. Ich habe geglaubt, von wem Sie Dienste annehmen können, von dem könne ich

auch Geschenke annehmen. Ich habe ihn so wenig gekannt, wie Sie.

Christ. Also ist mein Geschenk zum Teufel? Wie gewon= nen, so zerronnen!

Der Baron. Wie aber soll ich, theuerster Freund, mich gegen Sie erkenntlich erzeigen? Sie reissen mich zum zweytens mal aus einer gleich großen Gefahr. Ich bin Ihnen mein Lesben schuldig. Nimmermehr würde ich, ohne Sie, mein so nashes Unglück entdeckt haben. Der Schulze, ein Mann, den ich für den ehrlichsten auf allen meinen Gütern hielt, ist sein gottsloser Gehülse gewesen. Bedenken Sie also, ob ich jemals dieß hätte vermuthen können? Wären Sie heute von mir gereiset —

Der Reis. Es ist wahr — — so wäre die Hülfe, die ich Ihnen gestern zu erweisen glaubte, sehr unvollkommen gebliez ben. Ich-schäße mich also höchst glücklich, daß mich der Himmel zu dieser unvermutheten Entdeckung ausersehen hat; und ich freue mich jest so sehr, als ich vorher aus Furcht zu irren, zitterte.

Der Baron. Ich bewundre Ihre Menschenliebe, wie Ihre Großmuth. D möchte es wahr seyn, was mir Lisette berichtet hat!

Zwey und zwanzigster Auftritt.

Das fräulein, und die Vorigen.

Lisette. Run, warum follte es nicht wahr senn?

Der Baron. Komm, meine Tochter, komm! Berbinde deine Bitte mit der meinigen: ersuche meinen Erretter, deine Hand, und mit deiner Hand mein Bermögen anzunehmen. Was kann ihm meine Dankbarkeit kostbarers schenken, als dich, die ich eben so sehr liebe, als ihn? Abundern Sie Sich nur nicht, wie ich Ihnen so einen Antrag thun könne. Ihr Bezbienter hat uns entdeckt, wer Sie sind. Gönnen Sie mir das unschäßbare Bergnügen, erkenntlich zu seyn! Mein Bermögen ist meinem Stande, und dieser dem Ihrigen gleich. Hier sind Sie vor Ihren Feinden sicher, und kommen unter Freunde, die Sie anbeten werden. Allein Sie werden niedergeschlagen? Was soll ich denken?

Das Fraul. Sind Sie etwa meinetwegen in Sorgen? Ich versichere Sie, ich werde dem Papa mit Vergnügen gehorchen.

Der Reis. Ihre Großmuth sest mich in Erstaunen. Aus der Größe der Bergeltung, die Sie mir anbieten, erkenne ich erst, wie klein meine Wohlthat ist. Allein, was soll ich Ih= nen antworten? Mein Bedienter hat die Unwahrheit geredt, und ich —

Der Baron. Wollte der Himmel, daß Sie das nicht einz mal wären, wofür er Sie ausgiebt! Wollte der Himmel, Ihr Stand wäre geringer, als der meinige! So würde doch meine Bergeltung etwas kostbarer, und Sie würden vielleicht weniger ungeneigt seyn, meine Bitte Statt finden zu lassen.

Der Reis. (ben Seite) Warum entdecke ich mich auch nicht? — Mein Herr, Ihre Edelmüthigkeit durchdringet meine ganze Seele. Allein schreiben Sie es dem Schickfale, nicht mir zu, daß Ihr Anerbieten vergebens ist. Ich bin — —

Der Baron. Vielleicht schon verhenrathet?

Der Reif. Rein - -

Der Baron. Nun? was?

Der Reis. Ich bin ein Jude.

Der Baron. Ein Jude? graufamer Zufall!

Chriff. Gin Jude?

Lisette. Ein Jude?

Das Fraul. En, was thut das?

Lisette. St! Fräulein, st! ich will es Ihnen hernach sa= gen, was das thut.

Der Baron. So giebt es denn Fälle, wo uns der him= mel felbst verhindert, dankbar zu senn?

Der Reis. Sie sind es überflüßig dadurch, daß Sie es seyn wollen.

Der Baron. So will ich wenigstens so viel thun, als mir das Schicksal zu thun erlaubt. Nehmen Sie mein ganzes Vermögen. Ich will lieber arm und dankbar, als reich und uns dankbar seyn.

Der Reis. Auch dieses Anerbieten ist ben mir umsonst, da mir der Gott meiner Bäter mehr gegeben hat, als ich brauche. Zu aller Vergeltung bitte ich nichts, als daß Sie künftig von meinem Volke etwas gelinder und weniger allgemein urtheilen. Ich habe mich nicht vor Ihnen verborgen, weil ich mich meiner Religion schäme. Nein! Ich sahe aber, daß Sie Neigung zu mir, und Abneigung gegen meine Nation hatten. Und die Freundschaft eines Wenschen, er sen wer er wolle, ist mir allezeit unschägbar gewesen.

Der Baron. Ich schäme mich meines Berfahrens.

Ehrist. Run komm ich erst von meinem Erstaunen wieder zu mir selber. Was? Sie sind ein Jude, und haben das Herz gehabt, einen ehrlichen Christen in Ihre Dienste zu nehmen? Sie hätten mir dienen sollen. So wär es nach der Bibel recht gewesen. Pos Stern! Sie haben in mir die ganze Christenheit beleidigt. — Drum habe ich nicht gewußt, warum der Herr, auf der Reise, kein Schweinsleisch essen wollte, und sonst hundert Alfanzerenen machte. — Glauben Sie nur nicht, daß ich Sie länger begleiten werde! Verklagen will ich Sie noch dazu.

Der Reis. Ich kann es Euch nicht zumuthen, daß Ihr besser, als der andre christliche Pöbel, denken sollt. Ich will Euch nicht zu Gemüthe führen, aus was für erbärmlichen Umständen ich Euch in Hamburg riß. Ich will Euch auch nicht zwingen, länger ben mir zu bleiben. Doch weil ich mit Euren Diensten so ziemlich zufrieden bin, und ich Euch vorhin ausserzehm in einem ungegründeten Berdachte hatte, so behaltet zur Bergeltung, was diesen Berdacht verursachte. (gibt ihm die Dose) Euren Lohn könnt Ihr auch haben. Sodann geht, wohin Ihr wollt!

Christ. Mein, der Henker! es gibt doch wohl auch Justen die keine Juden sind. Sie sind ein braver Mann. Topp, ich bleibe ben Ihnen! Ein Christ hätte mir einen Fuß in die Rippen gegeben, und keine Dose!

Der Baron. Alles was ich von Ihnen sehe, entzückt mich. Kommen Sie, wir wollen Anstalt machen, daß die Schuldisgen in sichere Berwahrung gebracht werden. D wie achtungs= würdig wären die Juden, wenn sie alle Ihnen glichen!

Der Reis. Und wie liebenswürdig die Christen, wenn sie alle Ihre Eigenschaften besäßen!

(Der Baron, bas Fraulein und ber Reisende geben ab.)

### Legter Auftritt.

#### Lisette. Christoph.

Lisette. Also, mein Freund, hat Er mich vorhin belogen? Christ. Ja, und das aus zwenerlen Ursachen. Erstlich, weil ich die Wahrheit nicht wußte; und anderns, weil man für eine Dose, die man wiedergeben nuß, nicht viel Wahrheit sagen kann.

Lisette. Und wanns dazu kömmt, ist Er wohl gar auch ein Jude, so sehr Er Sich verstellt?

Christ. Das ist zu neugierig für eine Jungfer gefragt! Komm Sie nur!

(er nimmt sie untern Arm, und sie gehen ab.)

# Der Misogyn.

Gin Luftfpiel in drey Aufzügen. \*)

Berfertiget im Jahre 1748.

# Perfonen.

Wumshäter. Laura, bessen Tochter. Valer, bessen Sohn. Silaria, in Mannskleibern; unter bem Namen Lelio. Solbist, ein Abvokat. Leander, ber Laura Liebhaber. Lisette.

# Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Wumshäter. Lisette.

Wumsh. Wo sinde ich nun den Schurken? Johann! — Johann! — Die verdammten Weiber! — Die Weiber haben mich zum Proceß gebracht, und der wird mich noch vor der Zeit ins Grab-bringen. Wer weiß, weswegen Herr Solbist zu mir kommen will! Ich kann es kaum erwarten. Wo wir nur nicht wieder eine schlechte Sentenz bekommen haben! — Johann! — Hätte ich mich doch lieber dreymal gehangen, als dreymal verheyrathet! — Johann! hörst du nicht?

Lisette. (fommend) Was befehlen Sic!

<sup>°)</sup> Co in ben Luftspielen 1767. In einem Aufzuge, im fechsten Bande ber Schriften 1755.

Wumsh. Was willst du? ruft ich dich?

Lisette. Johann ift ausgegangen; was foll er? kann ich es nicht verrichten?

Wumsh. Ich mag von dir nicht bedient fenn. Wie vielmal habe ich dir es nicht schon gesagt, daß du mir den Ber= druß, dich zu feben, ersparen follst? Bleib, wohin du gehörst; in der Ruche, und ben der Tochter. — - Johann!

Lisette. Sie hören es ja; er ift nicht ba.

Wumsh. Wer heißt ihn benn ausgehen, gleich da ich ihn brauche? — Sohann!

Lisette. Johann! Johann! Johann!

Wumsh. Run? was schrenst du? Lisette. Ihr Ruffen allein, wird er nicht dren Gassen weit hören.

Wumsh. Pfun, über das Weibsftud!

Lisette. Das steht mir an! Bor Kröten spent man aus, und nicht vor Menschen.

Wumsh. Nun ja! - Gobald du und beines glei: chen sich unter die Menschen rechnen, so bald bekomme ich Luft, mich mit dem himmel zu zanken, daß er mich zu einem ge= macht bat.

Go ganken Gie! Bielleicht bereuet er es ichon, Lisette. daß er nicht ein Rlog aus Ihnen gemacht hat.

Wumsh. Geh mir aus den Augen!

Liserte. Wie Sie befehlen.

Wumsh. Wirds bald? oder foll ich gehn?

Lisette. Ich werde die Ehre haben, Ihnen zu folgen.

Wumsh. Ich möchte rafend werden.

Lisette. (bep Seite) Unfinnig ift er schon.

Wumsh. Ift Herr Golbist, mein Aldvokat, noch nicht da gewesen?

Lisette. Johann wird es Ihnen wohl fagen.

Wumsh. Ift mein Sohn ausgegangen?

Lisette. Fragen Sie nur Ihren Johann.

Wumsh. Ift das eine Antwort auf meine Frage? Db Herr Solbist noch nicht hier gewesen ift? will ich wissen.

Lisette. Sie mögen ja von mir nicht bedient seyn.

Limpon

Wumsh. Antworte, fag ich.

Lisette. Ich gehöre in die Ruche.

Wumsh. Bleib, und antworte erft!

Lisette. Ich habe nur mit Ihrer Tochter ju thun.

Wumsh. Du follft antworten! Ift herr Golbist - -

Lisette. Ich will Ihnen den Verdruß ersparen, mich zu sehen. (geht ab.)

# Zweyter Auftritt.

#### Wumshäter. Valer.

Wumsh. Welch Geschöpf! — Ich will auch heute noch alles Weibsvolk aus meinem Hause schaffen; selbst meine Tochzter. Sie mag sehen, wo sie bleibt. — Gut, gut, mein Sohn, daß du kömmst; ich habe eben nach dir gefragt.

Valer. Wie glücklich war ich, wenn ich glauben dürfte, daß Sie meinen Bitten hätten wollen zuvor kommen. Darf ich mir schmeicheln, die so oft gesuchte Einwilligung endlich von Ihnen zu erhalten?

Wumsh. D! du fängst wieder von der verdrüßlichen Sache an. Kränke doch deinen alten Bater nicht so, der dich bis jest für den einzigen Trost seines Alters gehalten hat. Es ist ja noch Zeit.

Valer. Nein, es ist nicht länger Zeit, liebster Bater. Ich habe heute Briefe bekommen, welche mich nöthigen, auf das eheste wieder zurück zu reisen.

Wumsh. Je nun, so reise in Gottes Namen; nur folge mir darinn; henrathe nicht. Ich habe dich zu lieb, als daß ich zu deinem Unglücke Ja sagen sollte.

Valer. Zu meinem Unglücke? Wie verschieden müssen wir über Glück und Unglück denken! Ich werde es für mein größ: tes Unglück halten, wenn ich eine Person länger entbehren muß, die mir das Schägbarste in der Welt ist. Und Sie — —

Wumsh. Und ich werde es für dein äusserstes Unglück halten, wenn ich dich deiner blinden Neigung folgen sehe. Ein Weibsbild für das Schätzbarste auf der Welt zu halten? Ein Weibsbild! Doch der Mangel der Erfahrung entschuldigt dich. Höre; hältst du mich für einen treuen Vater?

Valer. Es sollte mir leid seyn, wenn Ihnen hiervon nicht mein Gehorsam —

Wumsh. Du hast Recht, dich auf deinen Gehorsam zu berufen. Allein hat es dich auch semals gereuet, wenn du mir gehorsam gewesen bist?

Valer. Bis jett noch nie; aber — —

Wumsh. Aber du fürchtest, es werde dich gereuen, wenn du mir auch hierinn folgen wolltest; nicht wahr? Doch wenn es andem ist, daß ich dein treuer Bater bin; wenn es an dem ist, daß ich mit meiner väterlichen Zuneigung, Einsicht und Erfahrung verbinde: so ist deine Furcht sehr unbillig. Man glaubt einem Unglücklichen, den Sturm und Wellen an das User geworsen, wenn er uns die Schrecken des Schisbruchs erzählt; und wer klug ist, kernt aus seiner Erzählung, wie wenig dem ungetreuen Wasser zu trauen. Alles, was so ein Unglücklicher auf der See erfahren hat, habe ich in meinem dreymaligen Ehestande erfahren; und gleichwohl willst du nicht durch meinen Schaden klug werden? Ich war in deinen Jahren eben so seurig, eben so unbedachtsam. Ich sah ein Mädchen mit rothen Backen, ich sah es, und beschloß meine Frau daraus zu machen. Sie war arm —

Valer. D Herr Vater, verschonen Sie mich mit der nochmaligen Erzählung Ihrer Geschichte. Ich habe sie schon so oft gehört —

Wumsh. Und du hast dich noch nicht daraus gebessert? — Sie war arm, und ich besaß auch nicht viel. Nun stelle dir einmal vor, was ein angehender Handelsmann, wie ich dazumal war, für Kummer, Sorge und Plage hat, wenn er mit leeren Händen anfängt.

Valer. Meine Braut aber ist ja nichts weniger, als arm. Wumsh. Höre nur zu! Zu meinen Anverwandten durste ich ben meinen mühseligen Umständen keine Zuslucht nehmen. Warum? sie hatten mir vorgeschlagen, eine alte reiche Wittwe zu henrathen, wodurch mir in meiner Handlung auf einmal wäre geholsen gewesen. Ich stieß sie also vor den Kopf, da ich mich in ein schönes Gesicht vergasste, und lieber glücklich liezben, als glücklich leben wollte.

Lowell

Valer. Aber ben meiner Henrath kann dieses -

Wumsh. Geduld! Was daben das Schlimmste war, so liebte ich sie so blind, daß ich allen möglichen Auswand ihs rentwegen machte. Ihr übermäßiger Staat brachte mich in unzählige Schulden. —

Valer. Versparen Sie nur jest, Herr Vater, diese überflüßige Erzählung, und sagen Sie mir kurz, ob ich hoffen darf —

Wumsh. Ich erzähle es ja bloß zu deinem Besten. — — Glaubst du, daß ich mich aus den vielen Schulden hätte herzausreißen können, wenn der Himmel nicht so gütig gewesen wäre, mir, nach Jahres Frist, die Ursache meines Berderbens zu nehmen? Sie starb, und sie hatte kaum die Augen zugezthan, als mir die meinigen ausgiengen. Wo ich hinsah, war ich schuldig. Und bedenke, in was für eine Raseren ich gerieth, da ich nach ihrem Tode ihre verstuchte Untreue erfuhr. Meine Schulden siengen an, mich zweymal heftiger zu drücken, als ich sah, daß ich sie einer Nichtswürdigen zu Liebe, einer verdammzten Heuchlerin zu gefallen, gemacht hatte. Und bist du sicher, mein Sohn, daß es dir nicht auch so gehen werde?

Valer. Dieserwegen kann ich so sicher seyn, als überzeugt ich von der Liebe meiner Hilaria bin. Ihre Seele ist viel zu edel; ihr Herz viel zu aufrichtig — —

Wumsh. Run, nun, ich mag keine Lobrede auf eine Sirene hören, die ihre häßlichen Schuppen so klug unter dem Wasser zu halten weiß. Wenn du nicht mein Sohn wärst, so würde ich über deine Einfalt herzlich lachen. In der That, du hast einen sehr glücklichen Ansas zu einem guten Manne! Eine edle Seele, ein aufrichtiges Herz in einem weiblichen Körper! Und wie du gar sagest: in einem schönen weiblichen Körper! Doch das kömmt endlich auf eins heraus: schön oder häßlich. Die Schöne sindet ihre Liebhaber und die Räuber deiner Ehre überall, und die Häßliche sucht sie überall. Was kannst du mir hierauf antworten?

Valer. Zweyerley. Entweder es ist so gewiß nicht, daß alle Frauenzimmer von gleicher Untreue sind; und in diesem Falle bin ich versichert, daß meine Hilaria mit unter der Aus-

nahme ist: oder es ist gewiß, daß eine getreue Frau nur ein Wesen der Einbildung ist, das niemals war, und niemals seyn wird; und in diesem Falle muß ich so gut, als jedermann —

Wumsh. D pfuy, pfuy! schäme dich, schäme dich! — Doch du scherzest.

Valer. In der That nicht! Ist eine Frau ein unstreitiges Uebel, so ist sie auch ein nothwendiges Uebel.

Wumsh. Ja, das unsere Thorheit nothwendig macht. Aber wie gern wollte ich thöricht gewesen senn, wenn du es nur dadurch weniger senn könntest! Bielleicht wäre es auch möglich, wenn du meine Zufälle recht überlegen wolltest. Höre nur! Als meine erste Frau also todt war, versucht ich es mit einer reichen und schon etwas betagten — —

# Dritter Auftritt.

### Lelio. Die Vorigen.

Valer. Kommen Sie, Lelio, kommen Sie; helfen Sie mir meinen Vater erbitten, daß er meinem Glücke nicht länger hinderlich ist.

Wumsh. Rommen Sie, Herr Lelio, kommen Sie! Mein Sohn hat wieder seinen Anfall von Henrathen bekommen. Hel= fen Sie mir ihn doch zu rechte bringen.

Lelio. D! so schämen Sie Sich einmal, Baler, und maschen der Bernunft Play. Sie haben es ja oft genug von Ihrem Herrn Bater gehört, daß das Heyrathen eine lächerliche und unsimmige Handlung ist. Ich dächte, Sie sollten einmal überzeugt seyn. Einem Manne, der es mit dren Weibern verssucht hat, kann man es doch wohl endlich glauben, daß die Weiber insgesammt — insgesammt Weiber sind.

Valer. Sind Sie so auf meiner Seite? Ihre Schwester wird Ihnen sehr verbunden seyn.

Lelio. Ich bin mehr auf Ihrer Seite, als Sie glauben; und meine Schwester würde selbst nicht anders reden, wenn sie zugegen wäre.

Wumsh. Ja, das sollte ich auch mennen. Denn wenn es wahr ist, daß die Frauenzimmer noch so etwas, der Ver:

nunft ähnliches, besigen, so mussen sie nothwendig von ihrer eignen Abscheulichkeit überzeugt seyn. Sie ist so sonnenklar; und nur du kannst sie nicht sehen, weil dir die Liebe die Ausgen zuhält.

Lelio. D, mein Herr, Sie reden, wie die Vernunft selbst. Sie haben mich in der kurzen Zeit, die ich ben Ihnen bin, ganz bekehrt. Das Frauenzimmer war mir auch sonst nicht allzu gleichgültig. Aber jest — ja, ich sollte Ihr Sohn senn, mein Herr Wumshäter; ich wollte das Geschlecht der Weiberseinde vortresslich fortpstanzen! Meine Söhne sollten alle so werden, wie ich!

Valer. Das laß ich gelten. Solche Weiberfeinde würden doch wenigstens die Welt nicht aussterben lassen.

Lelio. Das wäre auch albern genug. So müßten ja auch die Weiberfeinde mit aussterben? Nein, nein, Baler, auf die Erhaltung so vorzüglicher Menschen muß man, so viel als mögzlich, bedacht senn. Nicht wahr?

Wumsh. Das ist schon einigermaaßen wahr. Doch aber sähe ich lieber, wenn mein Sohn andere darauf bedacht seyn ließe. Ich weiß gewiß, man wird seinen Beytrag nicht vermissen. Warum soll er sich, einer ungewissen Nachkommensschaft wegen, ein unglückliches Leben machen? Und dazu ist es eine sehr schlechte Freude, Kinder zu haben, wenn man so viel Angst mit ihnen haben muß, als ich. Du siehst, mein Sohn, wie ich mir deine Umstände zu Herzen nehme. Vergilt mir doch durch deinen Gehorsam den Verdruß, den mir deine Mutter gemacht hat.

Lelio. Das muß wohl eine sehr böse Frau gewesen seyn? Wumsh. Wie sie alle sind, mein lieber Lelio. Habe ich Ihnen meinen Lebenslauf noch nicht erzählt? Er ist erbärmzlich anzuhören.

Valer. D, verschonen Sie ihn damit. Er hat ihn schon mehr als zehnmal mussen hören.

Lelio. Ich, Baler? Sie irren Sich. Erzählen Sie ihn nur, Herr Wumshäter; ich bitte. Ich weiß gewiß, ich werde vieles zu meiner Lehre daraus nehmen können.

Wumsh. Das gefällt mir. D, mein Sohn, wann du

- City

auch so gesinnt wärst! Run so hören Sie. — Ich habe dren Weiber gehabt.

Lelio. Dren Weiber?

Valer. Wissen Sie das noch nicht?

Lelio. (zu Balern) D, so schweigen Sie! — Dren Weisber! Sie müssen also einen rechten Schatz der mannigfaltigsten Erfahrung besitzen. Nur wundre ich mich, wie Sie Ihre Weiberfeindschaft gleichwohl dreumal so glücklich haben besiesgen können.

Wumsh. Von selbst wird man auf einmal nicht klug. Hätte ich aber einen Bater gehabt, wie mein Sohn an mir hat; einen Bater, der mich mit seinem Beuspiele von dem Rande des Verderbens hätte abhalten können — Gewiß, mein Sohn, du verdienest so einen Vater nicht! —

Lelio. D, sagen Sie mir doch vor allen Dingen, welche von Ihren dren bösen Weibern war Valerens Mutter? war es wohl noch die beste?

Wumsh. Die beste?

Lelio. Bon den schlimmen, menne ich.

Wumsh. Die beste von den schlimmen? — die schlimmste, lieber Lelio, die allerschlimmste!

Lelio. En! so hatte sie wohl gar nichts von Ihrem Sohne? D, die ausgeartete Mutter!

Valer. Warum wollen Sie mich qualen, Lelio? Ich liebe meinen Vater, allein ich habe auch meine Mutter geliebt. Mein Herz wird zerriffen, wenn er sie noch im Grabe nicht ruhen läßt.

Wumsh. Mein Sohn, wenn du es so nimmst, gut, gut!

— Ich will es Ihnen hernach erzählen, Herr Lelio, wenn wir allein sind. Man kann sichs unmöglich einbilden, wie eigensinznig, wie zänkisch

Valer. Sie wollen es ihm erzählen, wenn Sie allein sind? Ich muß also gehen.

Wumsh. Nun, nun, bleib nur da. Ich will gern nichts mehr fagen. Hätte ich es doch nicht geglaubt, daß man so gar eingenommen für eine Mutter sehn könne. Mutter hin, Mutzter her; sie bleibt darum doch eine Frauensperson, deren Fehzler man verabscheuen muß, wenn man sich ihrer nicht mit schulz

dig machen will. Doch gut. — — Wieder auf deine Heyrath zu kommen; du versprichst mir es also, nicht zu heyrathen?

Valer. Wie kann ich dieses versprechen? Gesetz, ich könnte die Neigung unterdrücken, die mich jetzt beherrscht, so würden mich doch meine häuslichen Umstände nöthigen, mir eine Gehülfin zu suchen.

Wumsh. D! wenn es nur eine Gehülfin in deinen häus= lichen Geschäften senn soll, so weiß ich guten Rath. Höre, nimm deine Schwester mit dir. Sie ist geschieft genug, deinem Hause vorzustehen, und ich werde auf diese Art eine Last los, die mir längst unerträglich geworden ist.

Valer. Soll ich meiner Schwester an ihrem Glücke hin= derlich seyn?

Wumsh. Du bist wunderlich! Un was für einem Glücke kannst du ihr hinderlich seyn? Man wird sich um sie nicht reissen; und du magsi sie mitnehmen oder nicht, sie wird doch keine Heyrath sinden, die mir, oder ihr anständig wäre. Denn daß ich einen ehrlichen rechtschaffnen Mann mit ihr betriegen sollte, das geschieht nimmermehr. Ich mag keinen Menschen unglücklich machen, geschweige einen, den ich hochschäge. Einen nichtswürdigen und schlechten Mann aber, dem ich sie noch am liebsten gönnen würde, zu nehmen, dazu ist sie selbst zu stolz.

Lelio. Aber, mein Herr Wumshäter, bedenken Sie denn nicht, daß es für mich höchst gefährlich seyn würde, wenn Bazler seine Schwester mit sich nehmen sollte? Die Weiberseindsschaft hat in meinem Herzen noch nicht allzu tiese Wurzeln geschlagen. Laura ist munter und schön, und was das vornehmste ist, sie ist die Tochter eines Weiberseinds, den ich mir in allem zur Nachahmung vorgestellt habe. Wie leicht könnte es nicht kommen, daß ich sie, — ich will nicht sagen, heurathete; denn das möchte noch der geringste Schaden seyn; sondern daß ich sie gar — der Himmel wende das Unglück ab! — daß ich sie gar liebte. Alsdenn gute Nacht, Weiberseindschaft! Und vielleicht käme ich, nach vielem Unglücke, in Ihrem Alter kaum, wieder zu mir selbst.

Wumsh. Behüte der Himmel, daß das daraus entstehen sollte! — Doch trauen Sie Sich niehr zu, Herr Lelio;

Sie sind zu vernünftig. Wie gesagt, mein Sohn, du kannst dich darauf verlassen: deine Schwester soll mit dir; sie muß mit dir. Ich will gleich gehen, und ce ihr sagen. (er geht ab)

### Bierter Auftritt.

#### Lelio. Valer.

Valer. Liebste Hilaria, was soll ich noch anfangen? Sie sehen —

Lelio. Ich febe, daß Sie zu ungeduldig sind, Baler —

Valer. Zu ungeduldig? Sind wir nicht schon acht Tage hier? Warum war ich nicht leichtsinnig genug, mich um die Einwilligung meines Baters nicht zu bekümmern? Warum mußte Hilaria für die Schwachheit seines mürrischen Alters so viel Gefälligkeit haben? Der Einfall, den Sie hatten, Sich in der Verkleidung einer Mannsperson, unter dem Namen Ihres Bruders, seine Gewogenheit vorher zu erwerben, war der sinn=reichste von der Welt, der uns am geschwindesten zu unserm Zwecke zu führen versprach. Und doch will er zu nichts helfen.

Lelio. Sagen Sie das nicht; denn ich glaube, unsre Sache ist auf einem sehr guten Wege. Habe ich, als Lelio, seine Freundschaft, und sein ganzes Vertrauen nicht weg?

Valer. Und dieses ohne Wunderwerke. Sie stellen Sich ihm ja in allem gleich.

Lelio. Muß ich es denn nicht thun?

Valer. Aber nicht so ernstlich. Anstatt, daß Sie ihn von seinem eigensinnigen Wahne abbringen sollten, bestätigen Sie ihn darinn. Das kann unmöglich gut gehen! — Noch eins, liebste Hilaria: gegen meine Schwester treiben Sie gleichfalls die Maskerade viel zu weit.

Lelio. Es wird aber doch immer ein Schattenspiel blei= ben! Und so bald sie erfährt, wer ich bin, so ist alles wie= der in seinem Gleiße.

Valer. Wenn sie es nicht zu spät erfährt. Ich weiß wohl, da Ste als Mannsperson hier erschienen, durften Sie Sich nicht entbrechen, ihr einige Schmeichelenen zu sagen. Aber Sie hätten diese Schmeichelenen so frostig, als möglich, sagen sol=

or to coople

len; ohne einen ernsthaft scheinenden Anschlag auf ihr Herz zu machen. Jest ist mein Bater ihr anzudeuten gegangen, daß sie mit uns reisen soll. Denken Sie an mich, das wird, mit dem Sprüchworte zu reden, Wasser auf ihre Mühle seyn. Für uns zwar kann freylich damit nichts verdorben werden; aber für einen andern desto mehr.

Lelio. Ich weiß, was Sie fagen wollen. Leander —

Valer. Leander hat schon lange Zeit in dem besten Bernehmen mit ihr gestanden; und nur der Proces, in welchen er
mit unserm Bater verwickelt ist, hat ihn, durch die Furcht eis
ner schimpslich abschläglichen Antwort, abgehalten, um ihre Hand
zu bitten. Endlich aber hat es der dienstsfertige Herr Solbist
auf sich genommen, ihn wegen dieser Furcht in Sicherheit zu
sesen. Er will selbst der Brautwerber sehn, und die Wendung,
die er seinem Ansuchen geben will, wäre die thörichste von der
Welt, wenn er nicht mit einem Nanne zu thun hätte, dessen
Thorheit sich nicht anders, als mit Thorheit bestreiten läßt.

Lelio. Eine artige Umschreibung Ihres Baters!

Valer. Es geht mir nahe genug, daß ich hierinn nicht ans
ders von ihm denken kann! — Haben Sie nur die Gütigkeit,
schönste Hilaria, und lenken ein wenig ein. Führen Sie Sich
gleichgültiger gegen meine Schwester auf, damit Leander Sie
nicht als einen Nebenbuhler ansehen darf, der ihm Schaden
thut, ohne selbst am Ende den über ihn erlangten Vortheil
brauchen zu können. Auch meinen Vater müssen Sie mehr für
diesenige Person, die Sie sind, als für die, welche Sie zu sehn
scheinen, einzunehmen suchen. Sie müssen anfangen, seinen
Grillen zu widersprechen, und ihn durch die Nacht, die Sie
über ihn erlangt haben, wenigstens dahin bringen, daß er Hilarien für die einzige ihres Geschlechts hält, die von seinem
Hasse ausgenommen zu werden verdient. Sie müssen —

Lelio. Sie müssen nicht immer sagen: Sie müssen. — — Mein guter Baler, Sie versprechen, ein ziemlich gebietrischer Ehemann zu werden. Gönnen Sie mir doch immer die Lust, die angefangene Rolle nach meinem Gutdünken auszuspielen.

Valer. Wenn ich nur fähe, daß Sie an das Ausspielen dächten. So aber denken Sie nur an das Fortspielen, ver=

wickeln den Knoten immer mehr und mehr, und endlich wer= den Sie ihn so verwickelt haben, daß er gar nicht wieder auf= zuwickeln ist.

Lelio. Run wohl; wenn er nicht wieder aufzuwickeln ist, so machen wir es, wie die schlechten Komödienschreiber, und zerreissen ihn.

Valer. Und werden ausgezischt, wie die schlechten Komö= dienschreiber.

Lelio. Immerhin!

Valer. Wie martern Sie mich mit dieser Gleichgültigkeit, Hilaria!

Lelio. Das war zu ernsthaft, Baler! Ich bin im Grunde so gleichgültig nicht; und Sie davon zu überzeugen: — gut! — so will ich noch heute einen Schritt in unserm Plane thun, den ich nicht genug vorbereiten zu können, geglaubt habe. Wir wollen die Hilaria erscheinen lassen, und versuchen, was sie für Glück in ihrer wahren Gestalt haben wird.

Valer. Sie entzücken mich! — Ja, liebste Hilaria, wir können nicht genug eilen, unser Schickfal zu erfahren. Hilft es nichts, so haben wir doch alles gethan, was in unsern Kräfzten steht; und ich werde es endlich über mein Gewissen brinz gen können, einem wunderlichen Vater die Stirne zu bieten. Ich muß Sie besitzen, es koste, was es wolle. Wie glücklich werde ich senn, wenn ich mich öffentlich dieser Hand werde rühzen fönnen — (indem er die Hand füst)

## Fünfter Auftritt.

# Wumshäter. Die Vorigen.

Wumsh. (welcher Baleren die Hand der Hilaria kussen sieht) En! en! mein Sohn, thust du doch mit dem Bruder deiner Braut, als ob es die Braut selber wäre. Sieh, wie du zusammenfährst!

Lelio. Er vergist sich vft, der gute Baler. — Aber wisfen Sie, woher es kommt?

Wumsh. Das kann ich nicht wissen. — In Parenthesi, mein Sohn, es ist richtig; deine Schwester will mit dir reisen. Sie war mit meinem Vorschlage zufriedener, als ich glaubte. — Aber nun, Herr Lelio, woher kommt es denn, was Sie sagen wollten?

Lelio. (sachte zum Baler) Geben Sie Acht, Baler; jest wird sich unser Anschlag einseiten laßen.

Wumsh. Sagen Sie doch, Lelio, was meynten Sie denn? Lelio. Sie ertappten den hitzigen Baler in einer Entzückung, die für eine männliche Freundschaft ein wenig zu zärtlich ist. Sie wunderten Sich, und glaubten, er müßte mich für meine Schwester ansehen. — Wie durchdringend ist Ihr Verstand, mein Herr Wumshäter. Getroffen! dafür sieht er mich auch wirklich, in der Trunkenheit seiner Leidenschaft, nicht selten an. Allein dieses Duid pro quo ist ihm zu vergeben; weil es unsmöglich ist, daß zwen Tropfen Wasser einander ähnlicher senn sollten, als ich und meine Schwester einander sind. So oft er mich daher scharf ins Gesicht fasset, glaubt er auch sie zu sehen, und kann sich nicht enthalten, mir einige der ehrsuchtsvollen Liebkosungen zu erzeigen, die er ihr zu erzeigen gewohnt ist.

Wumsh. Wie abgeschmackt!

Lelio. Nicht wenige seines Gelichters sind noch weit absgeschmackter. Ich kenne einen gewissen Lidio, welcher mit eisnem verwelkten Blumenstrauße, den seine Gebieterinn vor Jahr und Tag an dem Busen getragen, nicht anders umgeht, als ob es seine Gebieterinn selbst wäre. Er spricht ganze Tage mit ihm, er küst ihn, er fällt vor ihm nieder —

Wumsh. Und ist noch nicht ins Tollhaus gebracht? — Mein Sohn, mein Sohn, werde doch ja durch fremden Schazden klug, und steure der Liebe, so lange ihr noch zu steuren ist. Bedenke doch nur, mit einem Blumenstrauße zu sprechen; vor ihm nieder zu fallen! Können die Wirkungen von dem Bisse eines rasenden Hundes wohl erschrecklicher seyn?

Lelio. Gewiß nicht. Aber wieder auf meine Schwester zu kommen —

Wumsh. Die Ihnen so ähnlich seyn soll? Wie ähnlich wird sie Ihnen nun wohl seyn? Man wird ohngefähr erkennen können, daß Sie beide aus einer Familie sind.

Lelio. Kleinigkeit! Unsere Aeltern selbst konnten uns in Lessings Werte I.

der Kindheit nicht unterscheiden, wenn wir aus Muthwillen die Rleider vertauscht hatten.

Valer. Und nun bedenken Sie einmal, liebster Herr Bater; wenn es wahr ist, was Sie oft selbst gesagt haben, daß
schon aus dem Aeusserlichen des Herrn Lelio, aus seiner Gesichtsbildung, aus seinen Mienen, aus dem bescheidenen Feuer
seiner Augen, aus seinem Gange, der innere Werth seiner
Seele, sein Verstand, seine Tugend, und alle die Eigenschaften,
die Sie an ihm schägen, zu schliessen wären; bedenken Sie einmal, sage ich, ob man ben seiner liebenswürdigen Schwester
aus eben dem Aeusserlichen, aus eben der Gesichtsbildung, aus
eben den Mienen, aus eben den Augen, aus eben dem Gange,
einen andern Schluß zu machen habe! Gewiß nicht.

Wumsh. Gewiß ja! Damit du mich aber nicht zwingen kannst, dir dieses weitläuftig zu beweisen, so darf ich es nur platterdings für unmöglich erklären, das seine Schwester ihm so ähnlich sehen kann, als ihr sagt.

Lelio. Beweisen Sie ihm ja lieber jenes, Herr Wums: häter, als daß Sie dieses leugnen sollten, denn Sie möchten sonst, vielleicht noch heute, durch den Augenschein eingetrieben werden.

Wumsh. Wie so durch den Augenschein?

Lelio. Hat es Ihnen Baler noch nicht gesagt, daß er meine Schwester heut erwartet?

Wumsh. Wie? sie will selbst kommen? Aller Hochachtung unbeschadet, Herr Lelio, die ich gegen Sie hege, muß ich Ihnen doch fren bekennen, daß ich nicht ein Bischen begierig bin, Ihr weibliches Ebenbild kennen zu lernen.

Valer. Und eben, weil ich dieses wußte, Herr Vater, habe ich Ihnen noch bis jest von ihrer Ankunft nichts sagen wollen. Ich will aber doch hoffen, daß ich das Vergnügen haben darf, sie Ihnen vorzustellen?

Wumsh. Wenn du nur nicht verlangst, daß ich ihr als meiner künftigen Schwiegertochter begegnen soll.

Valer. Aber als der Schwester des Lelio werden Sie ihr doch begegnen?

Wumsh. Nach dem ich sie sinde. — - \*) Nun, was willst du, Laura? —

# Sechster Auftritt.

#### Laura. Die Vorigen.

Laura. Ihnen nochmals danken, liebster Herr Bater, daß Sie so gütig senn wollen, mich meinem Bruder mit zu geben.

Wumsh. Laß nur gut seyn! —

Laura. Ihre väterliche Liebe ist meiner Bitte zuvor ge=

Wumsh. Schweig boch! -

Laura. Wahrhaftig, ich habe Sie selbst darum ersuchen wollen.

Wumsh. Was gehts mich an?

Laura. Nur wußte ich nicht, wie ich meine Bitte am behutsamsten vorbringen sollte. Ich fürchtete, —

Wumsh. Ich fürchte, daß ich mir noch die Schwindsucht über dein Plandern an den Hals ärgern werde.

Laura. Ich fürchtete, sag ich, Sie möchten meine Begierde, ben meinem Bruder zu leben, einer falschen Ursache benmessen. —

Wumsh. Bift bu noch nicht fertig?

Laura. Einem sträflichen Ueberdruffe vielleicht, länger ben Ihnen zu bleiben. —

Wumsh. Ich werde dir das Maul zuhalten müssen.

Laura. Aber ich versichere, — —

Wumsh. Nun, wahrhaftig, ein Pferd, das den Koller bekömmt, ist leichter aufzuhalten, als das Plappermaul eines solchen Nickels. — Du sollst wissen, daß ich nicht im geringsten daben auf dich gesehen habe. Ich gebe dich dem Bruder mit, weil du dem Bruder die Haushaltung führen sollst, und

#### Sechster Auftritt.

Solbit. in einer groffen Zipfelperucke u. f. m.

Solbit. Ja freylich bin iche. u. s. w. (Die Scenen bis zur vierten bes zweiten Aufzuges fehlen.)

<sup>°)</sup> In der Ausgabe von 1755 folgt hier fogleich Aber sieh da, daß ist ja gar unser Herr Solbit.

weil ich dich los senn will. Db es dir aber angenehm, oder unangenehm ist, das kann mir gleich viel gelten.

Laura. Ich höre wohl, Herr Bater, das Sie nur deswes gen Ihre Wohlthat so klein und zwendeutig machen, um mich einer formellen Danksagung zu überheben. Ich schweige also. — Aber du, mein lieber Bruder, —

Wumsh. Ja, ja; sie schweigt, das ist: sie fängt mit ei= nem andern an zu plaudern.

Laura. Du wirst mich doch hoffentlich nicht ungern mit dir nehmen?

Valer. Liebe Schwester, - -

Laura. Gut, gut; erspare nur deine Versicherungen. Ich weiß schon, daß du mich liebst. Wie vergnügt will ich in deinem Umgange senn, den ich so viele Jahre habe entbehren müssen.

Valer. Ich kann dir es unmöglich zumuthen, eine geliebte . Baterstadt, wo du so viele Freunde und Berehrer hast, mei= netwegen mit einem ganz unbekannten Orte zu vertauschen.

Wumsh. Aber ich muthe es ihr zu! Ich will doch nicht hoffen, daß ihr mit einander komplimentirt?

Laura. Hörst du? — — Und was willst du denn mit deiner ganz unbekannten Stadt? Werde ich dich nicht da haben? Wird nicht Lelio da seyn? Werde ich nicht seine vortreffliche Schwester da sinden? (zum Lelio) Erlauben Sie mir, mein Herr, —

Wumsh. Das dacht ich wohl, ihr Schnadern geht die Reihe herum.

Laura. Erlauben Sie mir, sag ich, Ihre Schwester im= mer im voraus, als meine Freundinn zu betrachten. Sie darf nur die Hälfte von den Vollkommenheiten ihres Bruders besitzen, wenn ich sie eben so sehr lieben soll, als ich diesen hochschätze.

Wamsh. Ru? ich glaube gar, du unterstehst dich, ehr= lichen Leuten Schmeicheleven zu sagen? — Es thut mir leid, Herr Lelio, daß Sie das unbesonnene Ding schamroth machen soll.

Valer. (sachte zum Lelio) Antworten Sie ihr ja nicht zu verbindlich. — —

Lelio. Liebenswürdige Laura, — —

Valer. (sachte jum Lelio) Nicht zu verbindlich, sag ich. -

Lelio. Schönste Laura, - -

Valer. (sachte zum Lelio) Nehmen Sie Sich in Acht! — —

Lelio. Madmoifell, — —

Wumsh. (zur Laura) Da, sieh einmal, wie verwirrt du ihn gemacht hast. Alber es ist ein Zeichen seines Verstandes; denn je verständiger ein Mann ist, desto weniger kann er sich aus euerm Gickelgackel und Wischiwaschi nehmen. — Rommen Sie nur, Lelio, wir wollen lieber im Garten ein wenig auf und niedergehen, als bey dem Weibsbilde länger bleiben. Folge uns ja nicht nach! Aber du, Valer, kannst mitkommen. (Lelio macht der Laura eine Verbeugung) Ey, was soll das? Sie werden sich doch wohl kein Gewissen machen, ihr ohne Reserenz den Rücken zuzukehren? (Laura erwiedert die Verbeugung) Und dir, Mäzdel, sag ich, laß die Knickse bleiben, oder — Das verzwünschte Packt! Wenn die Zunge müde ist, so verfolgt es eiznen noch mit Grimassen.

Valer. Ich werde gleich nachkommen.

(Wumsh. und Lelio geben ab.)

### Siebender Auftritt.

#### Valer. Laura.

Valer. Nun, Schwester, sage mir einmal, was ich von dir denken foll?

Laura. Sage mir doch erst, was ich von deinem Lelio denken foll?

Valer. Du bist wirklich entschloßen, mit mir zu reisen?

Laura. Wer es doch glaubte, daß Lelio kein Rompliment zu beantworten wisse! Ich kenne ihn besser. Wie viel schöne Sachen hat er mir nicht vorgesagt, wenn er mich dann und wann allein gefunden. Aber, Bruder, er soll mir sie gewißt nicht mehr allein sagen. Ich will ihn bald dazu bringen, daß er mir sie in deiner, und des Baters Gegenwart, sagen soll. Daß er sich gegen diesen bisher verstellt, daran hat er sehr wohl gethan. Er mußte sich seiner Gewogenheit versichern. Aber nun, sollte ich mennen, könnte er die Maske schon nach und nach ein wenig ausheben.

Valer. Ich erstaune! — —

Laura. Ich möchte doch wissen, worliber? Bin ich er= staunt, daß du seiner Schwester gefallen hast?

Valer. Das heißt, ich soll so billig senn, und auch nicht darüber erstaunen, daß du ihrem Bruder gefallen hast. Aber Leander —

Laura. Sage mir nur nichts von Leandern, ich bitte dich. Der sollte längst wissen, woran er wäre. Habe ich ihm nicht, seit einigen Tagen, alle seine Briefe unerbrochen wieder zu= rück geschickt?

Valer. Aber nur feit einigen Tagen.

Laura. Spöttischer Bruder! — Könnte es dir denn aber unangenehm seyn, wenn du mit der Familie des Lelio auf eine doppelte Urt verbunden würdest?

Valer. Ich wette wie viel, daß du dich nicht deutlicher er= flären kannst!

Laura. Wette nicht; denn sieh, ob du nicht die Wette verlohren hättest. — Ich weiß, woran ich mit dem Lelio bin. Er hat mir seine Liebe gestanden; mit mehr Lebhastigkeit, mit mehr Zärtlichkeit, als es Leander jemals gethan hat. Und weißt du denn nicht, wie wir Nächden es machen? Wenn ich zu meinem Kausmanne in das Gewölbe komme, ich versichre dich, ich kause niemals den Stof, den ich zuerst behandelt habe. Und wollte der Kausmann darüber verdrüßlich werden, so würde ich sagen: warum weisen Sie mir den nicht gleich zu erst, der mir am besten gefällt?

Valer. Der Raufmann wird darüber nicht verdrüßlich wer: den, denn er weiß aus der Erfahrung, daß, wenn ihr euch lange und viel besonnen habt, ihr endlich doch auf das Schlech: teste fallt; auf eine Farbe, auf ein Muster, das längst nicht mehr Mode gewesen. Und eher merkt ihr auch euren Selbst: betrug nicht, als bis ihr den Einkauf zu Hause mit Muse bez sehen habt. Wie sehr wünscht ihr euch alsdenn das, was ihr zu erst behandelt hattet!

Laura. Du kannst ein Gleichniß vortrefflich aussühren. Willst du nicht so gut seyn, und es nunmehr auch appliciren? Es liegt keine schlechte Anpreisung des Lelio darinn. D, er foll es erfahren, wie sehr du ihm das Wort sprichst; er soll es heute noch erfahren. Lebe wohl, Bruder!

Valer. Ein Wort im Ernst, Schwester.

Laura. Im Ernste? bisher also hast du gescherzt? Ja, das laß ich gelten.

Valer. Höre, ich sage dir mit trocknen Worten: Leliv kann unmöglich der deinige werden; glaube mir, er kann es unmöglich werden; unmöglich!

Laura. Ha! ha! Wenn ich nun nicht bald gehe, so wirst du mir vielleicht vertrauen, daß er schon verhenrathet sen. Ha! ha! (geht ab)

Valer. Närrisches Mädchen! — Ich habe es wahrhaftig nicht wagen dürfen, ihr von dem Anschlage des Herrn Solbist etwas zu sagen. Sie würde ihm ben dem Vater zuvorkommen; und alsdenn wäre alles aus. Wir müssen ihr wider ihren Willen dienen, wenn sie uns am Ende danken soll. — Da ist sie ja schon wieder.

Laura. (fommt gang ernsthaft jurud) Bruder -

Valer. Run, fo ernsthaft?

Laura. Unmöglich, hast du gesagt? Erkläre mir doch diese Unmöglichkeit.

Valer. Der Bater erwartet mich in dem Garten. Ich muß dir es also ganz kurz erklären. Unmöglich ist das, was nicht möglich ist. Auf Wiedersehen, liebe Schwester. (geht ab)

Laura. So? Ich bedanke mich! — Geduld! ich muß se= hen, wie ich den Lelio zu sprechen bekomme. (geht ab)

# 3 wenter Aufzug.

Erster Auftritt.

Lelio ober Silaria.

Bald werde ich es felbst glauben, daß ich der guten Laura zu viel Liebkosungen gemacht habe. Wir armes Geschlecht! Wie leicht sind wir zu hintergehen! Sie winkte mir eben jest sehr vertraulich; sie wird mich sprechen wollen. Ja, ja, dacht ich es doch! Gut, daß ich mich gesaßt gemacht habe.

# Zwenter Auftritt.

#### Laura. Lelio.

Laura. Urmer Lelio, haben Sie Sich von der verdrüßlichen Gesellschaft meines Vaters endlich los gemacht? Wie sehr wünschte ich, daß doch nur eine Person in unserm Hause senn möchte, deren angenehmere Gesellschaft Sie schadlos halten könnte.

Lelio. (bey Seite) Sie weiß ein verliebtes Gespräch vorz trefflich einzufädeln! Schwerlich werde ich die Borbereitungen zu meinem Rückzuge eben so fein zu machen wissen.

Laura. Sie antworten mir nicht?

Lelio. Was soll ich Ihnen antworten?

Laura. Es ist wahr, was soll man antworten, wenn ei= nem die Antwort in den Mund gelegt wird? Sie hätten mir es eben so galant, gerade heraussagen können: daß wenigstens ich die gedachte Person nicht sey.

Lelio. Graufame Laura!

Laura. Barmherziger Lelio!

Lelio. Barbarische Schöne!

Laura. Noch mehr? — Haben Sie Mitleiden, und machen mich menschlicher.

Lelio. Sie spotten meiner? — Ich Unglücklicher! D, daß ich Sie niemals, oder wenigstens eher gekannt hätte!

Laura. Noch kein Ende mit Ihren Ausruffungen? Aber was wollen Sie damit?

Lelio. Was habe ich Ihnen gethan, daß Sie eine Flamme in mir ernähren, die mich ohne Hulfe verzehren wird?

Laura. Nun kommen Sie doch allmälig ins Fragen, und ich habe Hofmung, bald aus Ihnen klug zu werden.

Lelio. Womit habe ich es verschuldet, daß Sie mich in eine hofnungslose Liebe verwickeln?

Laura. Fragen Sie weiter, vielleicht sindet sich doch etwas, worauf ich antworten kann.

Lelio. War Ihnen denn so viel daran gelegen, mich zu einem unschuldigen Schlachtopfer Ihrer Reize zu machen? Was für ein Vergnügen versprachen Sie Sich aus meiner Verzweifzlung? Geniessen Sie es nur, geniessen Sie es. Aber daß es

ein andrer mit geniessen soll, der Sie unmöglich so zärtlich lieben kann, als ich Sie liebe, das geht mir durch die Seele!

Laura. Im Vorbengehen: Sie sind doch wohl nicht gar eifersüchtig?

Lelio. Eifersüchtig? Nein, man hört auf, eifersüchtig zu senn, wenn man alle Hoffnung verloren hat, und man kann weiter nichts senn, als neidisch.

Laura. (bey Seite) Was soll ich von ihm denken? — Darf man den Glücklichen nicht wissen, den Sie beneiden?

Lelio. Fahren Sie nur fort, Sich zu verstellen. Ihre Berstellung eben hat mein Unglück gemacht. Ze schöner ein Frauenzimmer ist, desto aufrichtiger sollte es seyn; denn nur durch ihre Aufrichtigkeit kann es dem Schaden vorbauen, den seine Schönheit verüben würde. Gleich nach den ersten Hösslichzteitsbezeigungen, wenigstens gleich nach den ersten Järtlichen Blicken, die ich auf Sie richtete, gleich nach den ersten Seufzern, die mir meine neue Liebe auspreste, hätten Sie zu mir sagen sollen: "Mein Herr, ich warne Sie, seyn Sie auf Ihz"rer Hut. Lassen Sie Sich meine Schönheit nicht zu weit fühz"ren; Sie kommen zu spät, mein Herz ist bereits versagt." — Das hätten Sie zu mir sagen sollen, und ich würde mich nicht mehr unterstanden haben, eines andern Gut zu begehren.

Laura. (bey Seite) Huy, daß ihm mein Bruder von Lean= dern etwas in den Kopf gesetzt hat?

Lelio. Allju glücklicher Leander!

Laura. (bey Seite) Ja, ja, es ist richtig. Das will ich ihm gedenken. — Mein Herr, —

Lelio. Nur keine Entschuldigungen, Madmoisell! Sie könnzten leicht das Uebel ärger machen, und ich könnte anfangen zu glauben, daß Sie mich wenigstens betauerten. Ich kenne die geheiligten Mechte einer ersten Liebe, wosür ich Ihre Liebe gezgen Leandern halte. Ich will mich des thörichten Unternehmens, sie zu schwächen, nicht schuldig machen. Alles würde vergebens seyn —

Laura. 3ch erstaune über Ihre Leichtgläubigkeit.

Lelio. Sie haben Recht, darüber zu erstaunen. Könnte ich mir etwas thörichters einbilden, als daß Ihre bezaubernden

Reige auf mich follten gewartet haben, Ihre Macht über ein empfindliches Herz zu äußern?

Laura. Diese Leichtgläubigkeit würde Ihnen zu vergeben gewesen seyn. Merken Sie denn aber nicht, oder wollen Sie es nicht merken? —

Lelio. Und was, schönste Laura? —

Laura. Daß es eine ganz andere Leichtgläubigkeit ist, die mich an Ihnen ärgert. —

Lelio. Eine andere? — Sie haben Recht! — Ah, ich Dummkopf! —

Laura. Mun?

Lelio. Ich kann meine Augen, vor Scham, nicht auf= schlagen. —

Laura. Vor Scham?

Lelio. Wie lächerlich muß ich Ihnen vorkommen? —

Laura. Ich wüßte nicht —

Lelio. Wie abgeschmackt erscheine ich mir selbst! —

Laura. Mit Ihren Erscheinungen! — Und warum denn? Lelio. Ja wohl, wie lächerlich, wie abgeschmackt, daß ich Hösslichkeit für Zärtlichkeit, gesellschaftliche Verbindlichkeiten für Merkmale einer werdenden Liebe gehalten habe! Das, das ist die Leichtgläubigkeit, die Ihnen an mir so ärgerlich ist; eine Leichtgläubigkeit, die desto sträslicher wird, je mehr Stolz sie

voraussest.

Laura. Lelio! —

Lelio. Aber vergeben Sie mir; senn Sie großmüthig, schönste Laura; richten Sie mich nicht nach aller Strenge. Meine Jusgend verdient Ihre Nachsicht. Welche Mannsperson von meisenen Jahren, von meiner Bildung, von meiner Lebhaftigkeit, ist nicht ein wenig Geck? Es ist unsere Natur. Jeder lächlende Blick, dünkt uns der Zoll unserer Berdienste, oder die Huldigung unsres Werths; ohne zu untersuchen, ob er nicht bloß aus Zersstreuung, ob er nicht aus Mitleid, ob er nicht wohl gar aus Hohn auf uns gefallen. —

Laura. D, Sie machen mich ungeduldig. — Ich weiß gar nicht, wie es mit Ihrem kleinen Gehirne dann und wann steht.

Lelio. Nicht immer zum besten. — Aber beforgen Sie

von mir weiter nichts. Sie haben mich in die Schranken mei= ner Geringfügigkeit zurück gewiesen. —

Laura. Noch mehr? — Ich sehe meinen Bater kommen, ich muß es kurz machen — Daß Sie ein albernes Mährchen von einem gewissen Leander Sich so leicht für Wahrheit ausbinz den lassen, das, das ist die Leichtgläubigkeit, die mich an Ihznen verdrießt — Ich verlasse Sie; folgen Sie mir unvermerkt in das Gartenhauß. — Sie sollen Beweise haben, daß man Sie hintergehen will. — (geht ab)

### Dritter Auftritt.

# Wumshäter. Valer. Lelio.

Lelio. Ich werde dir nicht folgen, gutes Kind! Wüßte ich doch nicht, was mir so sauer geworden wäre, als diese Unsterredung.

Wumsh. Sie sind mir ja unter den Händen weggekommen, Herr Lelio. — Was mir mein Sohn den Ropf warm macht, das können Sie kaum glauben! Sieh, über dein verwünschtes Unhalten, habe ichs ganz vergessen, daß Herr Solzbist zu mir kommen wollen. Wo er nur nicht schon da gewessen ist! Meine Leute sagen mir auch gar nichts. Aber woher kömmts? Da hat mich der Himmel mit lauter weiblicher Aufmartung bestraft, und wenn ich ja einmal einen guten Mensschen zur Auswartung habe, so vergeht kein Monat, daß ihn nicht das verdammte Mädel, die Lisette, in ihren Stricken hat. Nu, nu, ist nur meine Tochter erst fort, so will ich auch keine weibliche Fliege mehr unter meinem Dache leiden.

Valer. Sehen Sie, Herr Bater, jest eben kömmt Herr Solbist.

### Bierter Auftritt.

Solbist. (in einer großen Zipfelperuque und einen Packt Acten unter bem Arme.) Die Vorigen.

Wumsh. En, sind Sie es denn, mein lieber Herr Solbist? Solbist. Ja freylich bin ichs.

Valer. (sachte zum Letio) Lassen Sie ihm ja nicht merken, daß

Sie von seinem Anschlage etwas wissen; denn alles sollen ben ihm Geheimnisse senn.

Wumsh. Run, was bringen Gie mir gutes?

Solbist. Habe ichs nicht gleich lieber sollen vor der Haus: thüre sagen? — Geduld! Ich muß ganz in geheim mit Ihnen sprechen.

Wumsh. Gang in geheim? Sie machen mich unruhig.

Solbist. (zu dem Lello, welcher ihn von unten und oben betrachtet) Nun, was begucken Sie mich da?

Lelio. Ich bewundere Gie.

Solbist. Wie ein Bauer, der einmal in die Stadt kömmt, ein groß Haus.

Lelio. Ich sehe, Sie haben Sich heute ausserordentlich geputt.

Solbist. Ich will ein Schelm senn, wenn es um Ihrent: willen geschehen ist.

Lelio. In dieser Peruque könnten Sie Sich vor die Europäische Fama stechen lassen.

Solbist. Beziren Sie mich heute nur nicht; heute bin ich in meinen Berufsverrichtungen. Ein andermal können Sie Ihren Spaß mit mir haben. Heute respecktiren Sie mein Amt.

Lelio. Ich habe allen Respect vor Ihre Acten.

Solbist. Die Spötteren hätten Sie können weglassen. Ist es meine Schuld, daß ich mir sie selber tragen muß? Nein, gewiß nein! Ich habe nun lange genug der undankbaren Stadt, und der lieben Dorfschaft, als ein betreibsamer Nechtskonsulent gedient; und meine Dienste hätten mir, von Nechtswegen, schon so viel abwersen sollen, daß ich mir einen Jungen, einen Schreiber, einen Sekretär, oder so etwas, halten könnte. Aber wer kann denn das Glück zwingen? Bis sest bin ich mir alles noch selbst. Sobald ich mir aber einen Jungen, oder so etwas, werde halten können, wird meine Großmuth, Sie dazu in Borschlag zu bringen, nicht anstehen.

Lelio. Sie scherzen, Herr Solbist; und das sehr fein.

Solbist. Ich scherze nie anders. Doch, Herr Wumshäter, machen Sie, machen Sie, daß die Leutchen wegkommen. Ich nuß allein mit Ihnen reden. Lelio. Sie dürfen ja nur im Kanzelenstille mit ihm reden; und es wird so gut senn, als ob wir nicht da wären.

Wumsh. Aber es sind ja meine Freunde; was Sie mir zu sagen haben, können Sie ja wohl in ihrer Gegenwart sagen.

Solbist. Sie wollen mich also nicht hören? Gut! — — (er will gehen)

Lelio. Wir wollen Sie seinem Eigenstime nicht aussetzen Herr Wumshäter. Bleiben Sie nur, Herr Solbist; wir gehen schon. (sachte zum Baler) Kommen Sie, Baler; es wird ohne dem bald Zeit seyn, daß ich mich umkleide. \*)

Wumsh. Nehmen Sie es doch nicht übel!

(Baler und Lelio gehen ab)

# Fünfter Auftritt.

### Wumshäter. Solbift.

Wumsh. Lassen Sie doch nunmehr hören, Herr Solbist, was Sie mir für Geheimnisse zu vertrauen haben.

Solbist. Sind sie weg? — Treten Sie hierher! sie möche ten an der Thure horchen.

Wumsh. Mun?

Solbist. herr Leander —

Wumsh. Sat ihn der Henker geholt?

Solbist. St! Hören Sie doch nur. Herr Leander will — sachte ins Ohr) will sich mit Ihnen vergleichen.

Wumsh. (sehr laut) Was? will sich mit mir vergleichen?

Solbist. St! st! Ja, er will. Er hat sich von mir lasfen übern Tölpel stoßen.

Wumsh. (sehr laut) Sie mögen selber ein Tölpel seyn. Ich mag mich mit ihm nicht vergleichen. Wie viele hundertmal habe ich Ihnen das nicht auf das theuerste versichert?

Solbist. St! st! st! Mit Ihrem verzweifelten Schreyen werden Sie mich um Ehre, Reputation, Kredit und alles brinz gen. Wenn es nun jemand gehört hat?

Wumsh. D, das Zeugniß will ich Ihnen vor aller Welt

<sup>&</sup>quot;) Die Worte "es wird - umfleibe" fehlen 1755.

geben, daß Sie nichts als meinen Ruin suchen. Bergleichen? habe ich nicht die gerechteste Sache?

Solbist. Auch die gerechteste Sache kann verloren werden, wenn sie wie die Ihrige steht. Ihre selige Frau hat es schon zu weit kommen lassen.

Wumsh. Das verwünschte Weib! kömmt nicht all mein Unglück von Weibern ber?

Solbist. Nicht allein Ihr Unglück, sondern überhaupt alles Unglück, das in der Welt geschieht, — wie ich hernach erweisen werde. Machen Sie nur, daß Sie den Beweis bald hören könznen, und sagen Sie mir kurz, ob es Ihnen nicht lieb sehn würde, wenn Leander — ich will nicht sagen, sich mit Ihnen vergliche: denn von Vergleichen wollen Sie nichts hören — sondern unter einer kleinen, ganz kleinen Bedingung, den Proces hängen ließ.

Wumsh. Hängen ließ? So, daß ich ihn gleichsam gewonnen hätte? Ja, das wäre noch etwas. Aber was ist es denn für eine Bedingung?

Solbist. Eine Bedingung, die vollkommen nach Ihrem Sinne seyn wird.

Wamsh. Mun?

Solbist. Rurz, Leander will den Process unter der Bedingung hängen lassen, — unter der Bedingung, Herr Wumshäter — (sachte ins Ohr) daß Sie sein Unglück machen wollen.

Wumsh. (sehr laut) Was? daß ich sein Unglück machen will? Solbist. Sie werden mit Ihrer verrätherischen Auktionatorstimme noch meines machen. Ich thue meine Dinge alle gern heimlich, und in der Stille. Aber Sie, Sie — ich wette, Leander hat es in seinem Hause gehört!

Wumsh. Run so entdecken Sie mir denn ganz heimlich, auf welche Weise ich sein Unglück machen kann?

Solbist. Nichts ist leichter. Hören Sie nur, im Vertrauen; der Mensch ist ganz närrisch geworden. Ich glaube, der Himmel hat ihn Ihrentwegen gestraft. Er ist auf einen recht desperaten Einfall gerathen. Ich will ihn Ihnen gleich erklären. —

Wumsh. Roch feb ich nicht, wo Sie hinaus wollen?

Solbist. (er legt die Aften weg; bringt eine große Halsfrause aus der Tasche, die er sich umbindet; zieht ein paar weiße Handschuh an, tritt

- -

einige Schritte zursick, und fängt auf eine pedantische Art zu peroriren an)
"Hochedelgeborner, infonders hochzuchrender Herr und Gönner!
"Als Gott den Adam erschaffen, und in das schöne Paradies
"gesetzt hatte — Benläusig will ich erinnern, daß man bis
"jezo noch nicht weiß, wo eigentlich das Paradies gewesen ist.
"Die Gelehrten streiten sehr heftig darüber. Doch es sen ge=
"wesen, wo es wolle — Als nun Gott den Adam in dieses,
"uns unbewußte Paradies gesetzt hatte" —

Wumsh. Je, herr Solbist! herr Solbist!

Solbist. Treten Sie ein wenig vor die Thure, damit nie= mand hereinkömmt.

Wamsh. Ich will Gott danken, wenn jemand darzukönnnt, denn ich fürchte in der That, Sie sind unsinnig geworden.

Solbist. Treten Sie doch nur, und gedulden Sie Sich eis nen Augenblick! — "Als nun, sag ich, Adam in dieses "Paradies gesett, als er, sag ich, darinn gesett war. Und, "will ich sagen, also in dem Paradiese war, worein er von "Gott war gesett worden — So war er in diesem Paradiese." — En, vertrakt, wenn ich nur erstlich wieder heraus wäre! — Da haben Sies nun! Das kömmt davon, wenn man dem Drator in die Rede fällt.

Wumsh. Ich beforge nur, ich werde Ihnen bald in die Daumen fallen müssen. Sagen Sie mir nur in Ewigkeit, was Sie wollen?

Solbist. Ich wollte lieber, das Sie mir eine Ohrseige gezgeben hätten, als daß Sie mich aus meinem Koncepte gebracht haben. Ich muß nur sehen, ob ich wieder hincinkommen kann. (ganz geschwind) "Hochedelgebohrner, insonders Hochzuehrender Herr "und Gönner! Als Gott den Adam erschaffen, und in "das schöne Paradies geset hatte — Hochedelgebohrner, "insonders Hochzuehrender Herr und Gönner! Als Gott den "Aldam erschaffen, und in das schöne Paradies gesetzt hatte" — Nein, es geht wirklich nicht weiter; es ist, als wenn mirs vom Maule weggeschnitten wäre. Nun mags; der größte Schade daben ist Ihre.

Wumsh. Ift meine?

Solbist. Ja, wahrhaftig; Sie hatten ein recht ciceronia:

mürde es nicht besser haben abfassen können! Nun werden Sie sich mit den Contentis begnügen müssen. Hören Sie nur also: meine Rede — denn so viel werden Sie doch wohl gemerkt haben, daß ich Ihnen eine Rede habe halten wollen? — Meine Rede, sag ich, hatte drey Partes, ob gleich sonst acht Partes orationis zu seyn psiegen. Der erste Pars, oder vielmehr die erste Pars, enthielt ein richtiges Verzeichniß aller bösen Weiber, von der Eva an, bis auf die Ihrigen drey.

Wumsh. Was? Ein Verzeichniß aller bösen Weiber? En, das wär ich curiös gewesen, zu hören! — Ein Verzeichniß als ler bösen Weiber wirds nun wohl nicht gewesen senn, sondern nur ein Verzeichniß der bösesten. Denn ein Verzeichniß aller bösen Weiber, das wär ein Verzeichniß aller Weiber, die jemals auf der Welt gelebt haben, und das kanns doch nicht gewessen senn.

Solbist. Gang recht. Meine andre Pars -

Wumsh. Hatten Sie denn auch in Ihrem Berzeichnisse die Frau des Hiobs?

Solbist. Freylich! — meine andre Pars —

Wumsh. Satten Sie denn auch die Frau des Tobias?

Solbist. Freylich! — Meine andre Pars —

Wumsh. Auch die Königinn Zefabel?

Solbist. Auch! — Meine andre Pars —

Wumsh. Auch die große Hure von Babylon?

Solbist. Auch! — meine andre Pars —

Wumsh. Sie hören, daß ich doch auch ein wenig bewandert bin!

Solbist. Ich höre wohl, daß Sie nur die kennen, die noch die besten darunter sind. Ich wußte noch ganz andere! Eine Hispulla, eine Hippia, eine Medullina, eine Sauseja, eine Dgulina, eine Messsalina, eine Casonia — Bon- welchen allen, in dem Sechsten der Geschichtbücher des Juvenal, ein mehreres nachgelesen werden kann. — 'Doch, damit meine Contenta nicht länger werden, als meine Rede geworden wäre, so hören Sie nur weiter. Meine zweyte Pars erwieß so kurz als gründzich, daß eine Frau das größte Unglück auf der Welt sey, und

leitete daraus unwidersprechlich ber, daß das Henrathen eine fehr unfinnige Sache senn musse, welches denn weitläuftig mit Testimoniis, besonders mit dem Ihrigen bestärkt wurde.

Wumsh. En! lieber Herr Solbist, wie waren Sie auf eine so vortreffliche Materie gekommen? Gewiß, ich beklag es nunzmehr recht herzlich, daß Ihre Rede so vor die Hunde gegangen ist. Je! je! Aber wie komm ich denn dazu, daß Sie mir so ein Bergnügen haben machen wollen? Es ist doch heute weder mein Geburtstag, noch mein Namenstag, daß ich etwa dächte, Sie hätten mir so eine schöne Gratulationsrede halten wollen. —

Solbist. Aus meiner dritten Pars wird Ihnen alles flar werden. — Die dritte Pars endlich enthielt, daß dem ohn= geachtet, diese Unsimmigkeit, nehmlich die Unsimmigkeit zu henra= then, — rathen Sie einmal, wer? begehen wollte —

Wumsh. Wer? Doch wohl nicht mein Sohn? Denn dem denk ich es wohl ausgeredt zu haben.

Solbist. Nicht Ihr Sohn, nein.

Wumsh. Run, so wollte ich, daß es mein ärgster Feind seyn muffe.

Solbist. Bravo!

Wumsh. Ich wollte, daß es Leander mare!

Solbist. Getroffen!

Wumsh. Wirklich? D, daß ich keine von meinen dren Weibern vom Tode erwecken, und sie ihm geben kann!

Solbist. Das können Sie, Herr Wumshäter, das könsnen Sie, wenn Sie nur wollen! Leibt und lebt nicht Ihre zweyte Frau in Ihrer Jungfer Tochter? Rurz, sehen Sie in mir den Brautwerber des Herrn Leanders, und zwar um die Ehrs und Tugendsame Jungfer, Jungfer Laura, eheleiblichen einzigen Tochter des Herrn, Herrn Zacharias Maria Wumshäster. Wenn er in seinem Suchen glücklich ist, so sollen Sie den Proces gewonnen haben. Dixi.

Wumsh. Was? allerliebster Herr Solbist, ist es möglich? Leander will meine Tochter haben, und wenn ich sie ihm gebe, soll ich den Proces gewonnen haben?

Solbist. Sollen Sie ihn gewonnen haben! Besinnen Sie Sich ja nicht lange.

Wumsh. 3d mich befinnen?

Solbist. Sie müssen überzeugt senn, daß man kein feindfeliger Verfahren erdenken kann, als einem eine Frau zu geben.

Wumsh. Das bin ich! Er soll sie haben, ja; mit Freuden will ich sie ihm geben. Wie soll sie ihm das Leben so
sauer machen! Leander, Leander, er soll den Verdruß zehnsach
wieder empsinden, den er mir verursacht hat. Wie will ich
mich freuen, wenn ich bald erfahren werde, daß sich meine
Tochter täglich mit ihm zankt; daß sie ihn keinen Vissen in
Ruhe geniessen läßt, daß sie sich so gar an ihm vergreist, daß
sie ihm untreu ist, daß sie sihm sein Vermögen durchbringt, daß
er endlich Haus und Hof ihrentwegen verlassen muß! Ich denke,
ich denke, sie solls dahin bringen. Ja, ja, herr Solbist, Leander soll meine Tochter haben, er soll sie haben. — Allein,
wenn ich den Process dadurch gewinne, so muß sich die deponirten Sechs tausend Thaler ausgezahlt bekommen.

Solbist. Die konnen Sie morgen bekommen.

Wumsh. Morgen? das wäre vortrefflich! Ich hätte eben Gelegenheit sie zu Sechs Procent unterzubringen. — — Aber Leander denkt doch wohl nicht, daß er sie zur Aussteuer etwa wieder bekommen werde? Das mag er sich nur vergehen lassen. Mitgeben kann ich meiner Tochter nichts, gar nichts.

Solbist. Es wird auch nicht nöthig senn; Leander ist selbst reich genug.

Wumsh. Wenn das ist, so ist sie, wenn er will, noch heute seine Frau. Ich wollte sie zwar meinem Sohne mitgeben; doch daraus wird nun nichts. Es ist besser, daß sie mich an einem Menschen rächt, der mir so vieles Unrecht gethan hat. Wir wollen gleich zu ihr gehen; kann doch Herr Leander here nach selbst herkommen. Kommen Sie, Herr Solbist —

Solbist. Gehen Sie nur. Ich muß meine Spigenkrause vorher wieder abbinden, und die glaßirten Handschuh einstecken. Sagen Sie es aber ja niemanden, daß ich der Brautwerber gewesen bin! (Wumshäter geht ab) Es möchte sich zu meinem Umte nicht allzuwohl schicken; weswegen ich denn auch ganz weislich in dem völligen Drnate nicht herkommen wollte. Wie

leicht hätte man mir es ansehen können, daß ich mir einen Rup= pelpelz verdienen wollen. Geschwind, es kömmt jemand! — —

# Sechster Auftritt.

#### Lisette. Solbist.

Solbist. (indem er sich noch die Krause abbindet) Ist Sies, Lisettchen? Run, nun, Sie darf es endlich wissen, was ich hier gemacht habe.

Lisette. Ift es gut abgelaufen, herr Golbift?

Solbist. Als wenn nicht alles gut ablaufen müßte, wor mit ich mich einmal abgebe. Hätte man mich sein eher zu Rathe gezogen, so könnte Laura wohl schon von Leandern Kinder haben.

Lisette. Man follte es faum denken, was in dem grauen Röpfchen für Schelmerenen stecken muffen!

Solbist. Mache Sie mich nicht schamroth. Freylich würde Herr Wumshäter Leandern abgewiesen haben, wenn man den Antrag für ihn auf irgend eine andere Art gethan hätte. Aber es war doch auch so schwer nicht, diese einzige Art zu sinden; besonders sür einen Mann von Erfahrung, wie ich. ——Denn im Vertrauen, Lisettchen, (ins Ohr) glaubt Sie, daß diesses das erste Paar ist, das ich zusammen bringe?

Lisette. En nicht doch; ich glaube vielmehr, daß Sie auf das Ruppeln ausgelernt haben.

Solbist. St! st! schren Sie nicht so! Das hat mir mussen manchen schönen Thaler einbringen. Die Leute irren sich erschrecklich, wenn sie denken, ich könnte nichts als Uneinigkeit stiften. Das muß ich zwar können, als ein ehrlicher Advokat; doch, wenn es damit nicht allezeit fort will; so kann ich auch Ehen stiften.

Lisette. Als wenn Ehen stiften, und Uneinigkeit stiften, nicht einerlen wäre! Und so viel ich gehört habe, so können Sie Cheleute eben sowohl wieder von einander, als zusammen bringen. Sie sind ein schlauer Fuchs. Hätten Sie mit Chescheidungsprocessen wohl so viel verdienen können, wenn Sie nicht durch Ihr Ruppeln den Grund dazu gelegt hätten?

Solbist. Der Gener! wer hat Ihr das gesagt? Ich thue doch alles in der Stille und im Berschwiegenen, und rede von folden Sachen nicht gern einmal laut: und Sie hat es boch er= fahren? Das fann mit rechten Dingen nicht zugeben. - -Aber das ift mahr; eine Luft ift es, wenn ich des Wormittags meinen Klienten Gebor gebe. Alles hat feine Zuflucht zu mir. Will der Bauer mit feinem Beren processiren; fo fommt er gu mir. Will ein altes Mütterchen einen gesunden frischen Mann haben; fo fommt fie gu mir. Will ein Schelm den andern Injuriarum belangen; so kommt er zu mir. Will eine junge Frau ihren alten Chefrüppel los fenn; fo kommt fie zu mir. Alber alles das, alles das, besonders was die Chefachen anbelangt, geschieht fo in der Stille, daß fie mir es nur ins Dhr fagen muffen. Und gleichwohl weiß Sies? Sen Sie verschwiegen, Lifettchen; und plaudere Sie es nicht weiter. Bielleicht, daß ich Ihr auch einen Dienst thun kann. Ich weiß zwar nicht, ob Sie schon Lust hat, sich zu verhenrathen; aber die Luft kommt manchmal gang geschwind. Sage Sie mire, wenn fie kommt. Ich halte ein richtiges Register von allen mannba= ren Jungfern, und allen weibbaren Junggesellen in der Stadt. Das lese ich alle Tage ein bis zweymal durch, und sehe nach, welche meiner Gulfe etwa nöthig haben konnten. Die Wahrheit ju fagen; ich habe ichon einige Mannspersonen mit einem Stern= chen angemerft, die fich gang wohl fur Gie ichicken wurden.

Lisette. Wenn sie reich, jung und schön sind, so können Sie gewiß glauben, daß sie sich für mich schicken. Nehr gute Eigenschaften braucht mein künftiger Mann eben nicht zu haben. Die andern habe ich.

Solbist. Ich will Ihr mein Register weisen. Kann Sie doch nachsehn, wer Ihr am meisten darunter gefällt. Ich habe sie umständlich nach ihren äußerlichen und innerlichen Gaben beschrieben, und aus der Proportion der Glieder gewisse nicht unebene Schlüsse gezogen; zumal der Nase, der Schultern, der Waden — Ein andermal hiervon ein mehreres, Lisettchen. Ich muß setzt gehen, und den Herrn Leander herschicken. Trog des Processes, hat er doch immer eine große Liebe zur Jungser Laura gehabt.

Lisette. D, und sie auch zu ihm. Bergessen Sie das Re= gister nicht!

Solbist. Aber nur verschwiegen! verschwiegen!

Lisette. (allein) Das laßt mir einen rechtschaffenen Udvokaten senn! Wenn es mit seiner List nur nicht zu spät ist! Laura ist mir seit einigen Tagen sehr verändert gegen Leandern vorgekommen. Ich fürchte, ich fürchte, Valer hat seinen kunstigen Schwager zur Unzeit mitgebracht!

# Siebender Auftritt. \*)

### Wumshäter. Lifette.

Wumsh. Wo ist die Tochter, Lisette?

Lisette. Was für eine Tochter?

Wumsh. Die Tochter! Ich habe sie schon im ganzen Hause gesucht. Wo ist sie?

Lisette. Welche Tochter benn?

Wumsh. Der Nickel will nur, daß ich fagen foll: meine Tochter; und sie weiß doch, wie ungern ich es sage.

Lisette. Nach Ihrer Jungser Tochter fragen Sie also? Nach Ihrer? Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Aber was wetten wir, ich weiß, was Sie ihr melden wollen?

Wumsh. Ift fie etwann im Garten?

Lisette. Es kann wohl senn. — Sie haben gewiß recht sehr klug gethan, daß Sie Herr Leandern —

Wumsh. Sage du ja nicht, daß ich klug gethan habe, oder ich werde glauben, daß ich die größte Thorheit begangen habe.

Lifette Go will ich das Lette sagen.

Wumsh. So sag es in aller Heren Namen, und laß mich ungehudelt.

Lisette. (allein) Run gewiß, wenn ich einmal so einen Narrn zum Manne bekommen sollte, ich glaube, ich würde in mei= nem Alter eine eben so große Männerseindinn, als er ein Wei= berfeind ist. Alber, wohl gemerkt, nicht ehr als in meinem Alter!

<sup>&</sup>quot;) Diefer gange Auftritt fehlt 1755.

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Lifette bon ber einen, und Laura bon ber andern Seite.

Lisette. So higig, Mamfell?

Laura. Wo ist der nichtswürdige Advokat? Der alte ungebetne Ruppler! In was mengt er sich? Wer hat es ihm aufgetragen, mich von meinem Bater, als eine Strafe für einen Mann, zu erbitten, mit dem ich am meisten gestraft senn würde?

Lisette. Mit dem Sie am meisten gestraft senn würden? Lieben Sie denn nicht Leandern? Und haben Sie nicht schon längst ihm Ihre Genehmhaltung ertheilt, auf die eine oder die andere Weise die Einwilligung Ihres Baters zu suchen?

Laura. Es ist dein Glück, daß du sagst, schon längst. Eben deswegen, weil ich Leandern schon längst einmal geliebt habe, und schon längst einmal die Seine habe seyn wollen, hätte man sich doch wohl vorher erkundigen können, ob ich es auch noch sett wollte, und ob ich ihn auch noch sett liebte? Muß man so zuversichtlich zu Werke gehen, ohne mir ein Wort davon zu sagen? Ich dächte doch, ich wäre die geringste Person ben diesem Handel nicht.

Lisette. Und also lieben Sie wohl Leandern nicht mehr? Laura. Nein; und ich schäme mich, ihn jemals geliebt zu haben. Wem deine Verführungen nicht gewesen wären, so würde ich nimmermehr einen Menschen meiner Achtung gewürzdiget haben, der mit meinem Vater so offenbar im Zauk und Streite lebt.

Lisette. (macht eine tiefe Berbeugung) Sie erzeigen mir zu viel Ehre, mich mit Ihrem Herzen zu vermengen.

Laura. Mein Herz muß keinen großen Antheil daran ges habt haben. Ein fliegender Geschmack; das war es aufs höchste alles. Sonst würde es mir, ohne Zweifel, saurer geworden seyn, ihn zu vergessen. Eine einzige kleine Betrachtung hat mich von dieser ungeziemenden Liebe abgezogen.

Lisette. So? eine Betrachtung? Darf man diese Betrachtung nicht wissen? Doch wohl nicht die Betrachtung des Herrn Lelio? Laura. Du bist eine Närrinn. Lisette. Dieser Antwort versah ich mich. Alber wissen

Laura. Leander ist ein Feind meines Baters. Er hat mich zwar oft versichert, daß er es nicht sen, und daß er die Nothwendigkeit gar nicht einsehen könnte, warum diesenigen, welche mit einander processirten, einander hassen müßten; man könnte ja wohl sein Recht auch gegen einen Mann verfolgen, den man hochschäge und liebe. Allein, ich sehe nun wohl, diese Sprache ist die Sprache eines Arglistigen, welcher sich gern auf den Fuß segen will, seinen Process auch alsdenn nicht zu verlieren, wenn er ihn verliert; eines Eigennüßigen, der das, was er durch eine Sentenz verloren hat, durch einen Ehekontrakt wieder zu gewinnen sucht. Da hast du meine Betrachtung! Db mir aber Lelio zu dieser Betrachtung Gelegenheit gegeben hat, oder ob er sie nur bestärkt hat, das geht dich nichts an, und ist einzig und allein meine Sache.

Lisette. Ich habe die Erfahrung gemacht, so oft wir Frauenzimmer unsere Aufführung mit Vernunft und Gründen vertheidigen, so oft haben wir Unrecht. Gestehen Sie mir es also nur, daß Lelio die einzige Ursache Ihrer Veränderung ist. Nur seine Gesellschaft hat Sie diese Tage über so bestrickt, daß Sie weder Leanders Briefe lesen, noch ihm eine geheime Zussammenkunft verstatten wollen. Wie gern thaten Sie sonst beides!

Laura. Ich will von dir an keine Fehler erinnert senn, die ich, wie schon gesagt, ohne dich nicht würde begangen haben. Es reuet mich genug, so schwach gewesen zu senn.

Lisette. Um noch schwächer zu seyn, und sich einem jungen Flattergeist zu überlassen, den Sie erst seit acht Tagen kennen, und dessen Liebe Sie nur aus nichts bedeutenden Schmeichelenen schliessen. Ich rathe Ihnen, Mamsell, sehen Sie Sich vor!

### Zwenter Auftritt.

# Wumshäter. Die Porigen.

Wumsh. Run? Haft du dem armen Herrn Golbist die Augen ausgekrast?

Lisette. Wenn er nicht schon fort gewesen wäre, wer weiß was sie gethan hätte.

Wumsh. D, ich will es wohl glauben, daß sie als eine wohlgerathene Tochter demjenigen alles Unglück anwünscht, der ihren rechtschaffenen Vater von zwen beschwerlichen Dingen auf einmal befreyet; von einem Weibsbilde und einem Processe. Aber du magst mir dieses Glück nun gönnen, oder nicht, so will ich es doch nicht länger entbehren. Du mußt Leanders Frau werden, oder meine Tochter zu senn aufhören.

Laura. Dieses Oder ist hart! Gleichwohl nehme ich mir die Frenheit, Ihnen zu sagen, daß ich Ihren ersten Besehl vorziehe, und mit dem Bruder reisen will. Ich kann meinen Wilzlen so geschwind nicht ändern, als Sie den Ihrigen. Oder hat man Sie etwa zu bereden gesucht, daß ich Leandern liebe?

Wumsh. Daran ist nicht gedacht worden; desto besser wenn du ihn nicht liebst! Mit der Liebe einer Weibsperson sind es zwar so blosse Narrenspossen, und lieben heißt ben euch nur weniger hassen. Ihr send nicht im Stande semanden zu lieben, als euch selbst. —

Lisette. (fährt auf ihn 108) Nein, mein Herr, das ist zu toll! Ihre Jungser Tochter hat zwar Unrecht, daß sie den Mann von Ihrer Hand nicht annehmen will, aber müssen Sie deswegen das ganze Geschlecht lästern?

Wumsh. Hu! — Nun ist es Zeit, daß ich geh. Ich will lieber zwischen zwen Mühlräder, als zwischen zwen Weibs: bilder kommen. Schweig, ich bitte dich, schweig! Sie kann sich allein genug verantworten.

# Dritter Auftritt.

# Valer. Die Vorigen.

Valer. Eben jest, Herr Vater, ist die Schwester des Lelio angekommen. Sie ist ben einem Anverwandten, den sie hier hat, abgetreten, and hat sich bereits ben mir melden lassen. Ich erwarte sie alle Augenblicke. Sie sind es doch noch zufrieden, daß ich sie Ihnen vorstellen darf?

Wumsh. Einmal möchte ich sie wohl sehen, wenn es auch nur der vorgegebenen Alchnlichkeit wegen wäre. Aber mehr als einmal auch nicht. Bringe sie nur. Ich will es ihr selbst, so bescheiden als möglich, sagen, daß sie auf dich keine Rechnung machen soll-

- Cityle

Laura. Wie, Bruder? So ist deine Hilaria hier, und du hast mir es auch nicht mit einem einzigen Worte vorherge= fagt, daß sie kommen werde?

Valer. Du wirst es nicht übel nehmen, Schwester. Ich habe dir nichts ungewisses sagen wollen. — Du wirst dich aber über noch weit mehr, als über ihre blose Ankunft, zu verwunstern haben. Ihre erstaunliche Aehnlichkeit mit ihrem Bruder — Wen seh ich? Himmel! Sie ist es selbst!

### Bierter Auftritt.

Lelio. (in ihrer wahren Gestalt ale Hilaria) Die Vorigen.

Valer. Ach! schönste Hilaria, wie erfreut, wie glücklich machen Sie mich! Wie soll ich Ihnen genug dafür danken, daß Sie eine Familie zu besuchen würdigen, die auf eine nä- here Werbindung mit Ihnen schon zum voraus stolz ist.

Lelio. Erlauben Sie, Baler, daß ich vor jetz Ihre Schmeischelen unbeantwortet lasse, und vor allen Dingen demjenigen (gegen Wumshätern) meine Ehrerbietigkeit bezeuge, der es mir so gütig erlauben will, ihn als einen Vater zu lieben.

Wumsh. Es ist mir ange — sehr unange — nicht ganz unangenehm, Madmoisell, Sie kennen zu lernen; nur muß ich Ihnen gleich Unfangs sagen, daß Sie ein wenig zu geschwind gehen. Ich werde von zweyen bereits Vater genennt —

Valer. Und es ist sein einziger Wunsch, auch von Ihnen dafür erkannt zu werden. —

Wumsh. Rein boch, mein Gohn.

Valer. (indem er die Hilaria der Laura zuführt) Lassen Sie Sich, Hilaria, von einer Schwester umarmen, die ihre Freude-nicht mehr mäßigen kann.

Lelio. (indem sie sich umarmen) Ich bin so fren, schönste Laura, um Ihre Freundschaft zu bitten. —

Laura. Ich bin beschämt, daß ich mir in dieser Bitte habe zuvor kommen lassen.

Valer. Run, Herr Bater? erstaumen Sie nicht über bie Gleichheit, die Hilaria mit ihrem Bruder hat?

Laura. Gewiß, man muß darüber erstaunen. Ich kann mich nicht satt sehen. Wo ist Herr Lelio? Warum können

wir nicht das Bergnügen haben, ihn mit diesem Ebenbilde zu vergleichen?

Wumsh. Wenn Lelio nur da wäre; wenn er nur da wäre! Ich weiß nicht, wo ihr die Augen haben müßt, ihr Leute. Ich will zwar nicht sagen, Madmoisell, daß Sie gar nichts ähnliches mit Ihrem Bruder haben sollten; allein, man muß wirklich genau darauf sehen, wenn man es bemerken will. Vors erste, ist Lelio wenigstens eine Hand breit größer; der ho= hen Absäte an Ihren Schuhen ungeachtet.

Lelio. Und doch haben wir uns hundertmal mit einander gemessen, und nicht den geringsten Unterschied wahrnehmen können.

Wumsh. Mein Augenmaaß triegt nicht, ich kann mich darauf verlassen. Bors andere, ist Herr Lelio auch nicht völzlig so stark; er ist besser gewachsen und schlanker, ob er gleich keine Schnierbrust trägt. Ich will Sie dadurch nicht beleidigen, Madmoisell; sondern Ihrem Bruder blos Gerechtigkeit wiedersfahren lassen.

Laura. Ich kann Ihrer Meynung nicht seyn, Herr Bater. Es ist zwar wahr, man wird schwerlich an einer Mamsperson einen schwern Wuchs sinden, als an dem Herrn Lelio; aber sehen Sie doch nur recht! Filaria hat vollkommen eben denselben Wuchs, nur daß sie durch den Zwang der Kleidung eher schmächtiger, als stärker scheinet.

Wumsh. Und bas Geficht!

Valer. Mun? das Gesicht?

Wumsh. Ich will davon gar nicht reden. Lelio hat seine frische natürliche Farbe, aber auf Ihrem Gesichte, Madmoisell, liegt die Schminke sa Fingers dicke.

Lelio. Ich glaube zwar nicht, daß es etwas unerlaubtes für ein Frauenzimmer sen, sich zu schminken; aber doch habe ich noch nie für gut befunden, meiner Bildung auf diese Art zu Hülfe zu kommen. Ich will dieses nicht zu meinem Lobe gestagt haben; denn vielleicht habe ich das, was andere aus Stolzthun, aus größerm Stolze unterlassen.

Wumsh. Ich versteh, ich versteh — Die Augen, mein Sohn! Hast du noch nicht bemerkt, daß dieses graue Augen sind, und Leliv schwarze Augen hat?

Wumsh. Ja wohl graue Augen, und daben sind sie eben so matt, als des Lelio Augen feurig sind.

Laura. Je, Berr Bater -

Wumsh. Je, Jungfer Tochter! Schweig Sie doch! Ich weiß so wohl, daß keine Krähe der andern die Augen aus-hacken wird. Du willst gewiß, daß sie deine gelben Augen auch einmal schwarz nennen soll. Macht ihr mich nur blind! — Und diese Nase — So eine kleine stumpfe Habichtsnase hat Lelio nicht. Wollt ihr das auch leugnen?

· Valer. Ich erstaune! —

Wumsh. Ueber beine Berblendung mußt du erstaunen. — Auch der Mund ist noch einmal so groß, als ihn Lelio hat. Was für eine aufgeworfene Lippe! Was für ein spiziges Kinn! Die rechte Schulter ift eine Sand breit hober, als die linke! — Mit einem Worte, mein Sohn, die vorgegebene Gleichheit mar eine Lift, dem Bater feine Einwilligung abzuloden. Und freylich ware fie ein großer Punkt wider mich gewesen, wenn sie fich gefunden hatte. Defto beffer, daß fie fich nicht gefunden hat, und daß es nunmehr desto mahrscheinlicher bleibt, daß in einem Körper, der von dem Körper des Bruders fo gar fehr unterschieden ift, auch eine gang verschiedene Seele moh= nen werde. Ihr herr Bruder, Mademoifell, ift ein verständi= ger junger Mensch, der meine Ursachen, warum ich unmöglich zu der Berheyrathung meines Sohnes Ja sagen kann, weiß und billiget. Er wird mich also bestens entschuldigen, daß ich mit Ihnen fo wenig Umstände mache. Ich fann mich jett nicht länger aufhalten, fondern muß forgen, daß ich mit Lean= dern je eher je lieber richtig werde. Du, Laura, halte bich ge= faßt! Ich fann dir sie nunmehr nicht mitgeben, Baler; ich kann hier meinen Proces mit ihr gewinnen, und das geht vor.

Laura. Laß dich nicht irre machen, Bruder, ich reise gewiß mit. Ihr Proceß ist verloren, wenn Sie ihn durch mich gewinnen sollen.

Wumsh. Spare dein Widersprechen für deinen Mann. (geht ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Gelio. Paler. Laura. Lifette.

Laura. Wir muffen uns schämen, Bruder, daß ein so lies benswürdiger Gast von unserm Vater so übel aufgenommen wors den. Du mußt übrigens der Liebe deiner Hilaria sehr gewiß senn, daß du ihre Geduld auf diese empfindliche Probe zu stelslen, hast wagen dürfen.

Lelio. Sie haben eine sehr gütige Schwester, Waler. Ihre Hösslichkeit würde mich verwirren, wenn ich nicht wüßte, in welcher Achtung mein Bruder ben ihr zu stehen das Glück habe. Er gefällt Ihnen, zärtliche Laura, und diese Eroberung war das erste, was er mir ben meiner Ankunft mit einer triumphirenden Mine erzählte. Er ist es auch in der That schon werth, daß ein Frauenzimmer um ihn seuszet. Aber nehmen Sie Sich gleichwohl in Acht; er ist ein kleiner Berräther, und macht sich nicht das geringste Bedenken, eine Untreue zu begehen. Wenn Sie ihn nicht recht sest zu halten wissen, so wird er aus dem Garne senn, ehe Sie Sichs versehen. Er ist ruhmredig daben, und ich stehe Ihnen nicht dafür, daß er nicht hernach mit mehrern Gunstbezeugungen prahlen sollte, als er wirklich erhalten. — Ich empsehle mich Ihnen, bis auf Wiedersehen. Kommen Sie, Waler.

#### Sechster Auftritt. Laura. Lisette.

Laura. Was war das? Ich glaube Lelio und Hilaria müssen nicht klug seyn. Woher weiß er es denn, daß ich ihn liebe? Und wenn er es auch wissen könnte, ist es nicht etwas sehr nichtswürdiges, eine so nasenweise Schwester zur Vertrausten zu machen? Gut, mein Herrchen, gut, daß wir miteinander noch nicht so weit sind! — Aber wie stehst du denn da, Lisette? Bist du versteinert? Rede doch!

Lisette. Noch kann ich mich nicht recht besinnen, was ich gesehen und gehört habe. Lassen Sie mir ein klein wenig Zeit, daß ich mich von meinem Erstaunen erhole! Wer war das Frauenzimmer?

Laura. Hilaria. Du hast sie die ganze Zeit über ja steif genug angesehen. Sahe sie dem Lelio nicht ähnlich genug, daß du noch daran zweiseln wolltest? Lisette. Sie sah ihm nur allzu ähnlich; und so ähnlich, so vollkommen ähnlich, daß ich mich wundern muß, warum Sie nicht selbst auf einen Berdacht fallen —

Laura. Auf was für einen Berdacht?

Lisette. Auf einen Berdacht, den ich mir nicht mehr auszreden lasse. Hilaria muß entweder Lelio, oder Lelio muß Hizlaria seyn.

Laura. Wie mennst bu bas?

Lisette. Sie werden wohl thun, wenn Sie auf Ihrer Hut sind, Mamsell. Ich will bald hinter das Geheimniß kommen. Bis dahin aber denken Sie ja fleißig an den Hund, der mit einem Stücke Fleisch durchs Wasser schwamm. Sie haben einen Liebhaber, der Ihnen gewiß ist; kehren Sie Sich an den Schatzten von einem andern nicht.

Laura. Schweig mit deinen Kinderlehren! Lelio mag senn, wer er will, er hat es ben mir weg. Er soll es sehen; er soll es sehen; er soll es sehen, daß man ein Gesichtchen, wie das seine, leichter verz gessen kann, als ein anders.

Lisette. Recht so! Besonders wenn sich ben einem andern Realitäten sinden, die ben dem seinen ganz gewiß mangeln. Denn je mehr ich nachdenke, je wahrscheinlicher wird es mir. — Stille! da kömmt ja das andere Gesicht selbst! Zeigen Sie nunmehr, daß ein Stußerchen, wie Lelio, uns nicht immer ben allen Zipseln hat.

#### Siebender Auftritt.

Wumshäter. Leander. Die Vorigen.

Wumsh. Hier, Tochter, bringe ich dir den Mann, dem ich alle meine Rechte über dich abtrete. Es ist der Herr Leander.

Leander. Ich schmeichte mir, Mademoisell, daß Sie mich nicht völlig als einen Unbekannten betrachten werden.

Laura. Ich hätte nicht geglaubt, daß die wenigmale, die wir an öffentlichen Orten einander zu sehen Gelegenheit gehabt, einen Mann, von der seinen Denkungsart des Herrn Leanders, so zuversichtlich machen könnten. Sie haben Sich in einer Sache an meinen Vater gewandt, wegen der Sie, ohne Zweisel, mit mir selbst vorher hätten einig werden sollen.

Wumsh. En denkt doch! So hätte er wohl gar sein Wort eber ben dir, als ben mir anbringen sollen?

Lisette. (ben Seite) Als wenn er es auch nicht gethan hatte! Schon recht! Verstellen muffen wir uns.

Wumsh. Ich finde, daß du sehr unverschämt bist, und wenn ich dich nicht in Gegenwart deines Bräutigams schonen wollte, so würde ich dir jest eine recht derbe Lection geben.

Leander. Es ist wahr, schönste Laura, daß meine Liebe viel zu ungeduldig gewesen ist, und daß Sie recht haben, Sich über mich zu beschweren — —

Wumsh. Sie wollen Sich doch wohl nicht entschuldigen? — Laura. Und die Art, Herr Leander, mit der Solbist um mich angehalten hat —

Wumsh. Un der Art war nichts auszusezen. Und kurz, ich will, daß du mir folgen sollst. — Rann ich das nicht ver= langen, mein Sohn?

#### Achter Auftritt.

#### Valer. Die Vorigen.

Valer. Wenn ich es getroffen habe, wovon die Rede ist, so will ich für den Gehorsam meiner Schwester fast stehen.

Laura. Du wagst sehr viel, Bruder. Weit cher könnte ich für deinen Ungehorsam stehen, und eine sichere Wette dars auf eingehen, daß du mir gewisser eine Schwägerinn geben wirst. als ich dir einen Schwager.

Leander. Ist es möglich, Madmoisell?

Valer. Lassen Sie Sich nichts anfechten.

Leander. Aber ich höre —

Valer. Sie hören das Gefparre einer Braut -

Wumsh. Und ich höre weiblichen Unfinn. Schweig Mäs del! Dein Bruder hat viel zu viel Berstand, als daß er noch an das Heyrathen denken follte.

Valer. Berzeihen Sie, Herr Vater. Da ich nunmehr auch des versprochenen Benstandes meiner Schwester entbehren muß, so ist es um so viel nöthiger, ben meinem einmal gefaßten Entschlusse zu bleiben. Ich hosse auch gewiß, daß Sie nicht länz ger dawider sehn werden. Die ganze Stadt kennet Sie als eiz

nen Mann von Billigkeit. Was würde man aber sagen, wenn es auskäme, daß Sie eben dieselben Eigenschaften und Vollskommenheiten an der einen Person hochgeschätzt, und an der andern verkleinert hätten? Was würde man sagen, wenn man erführe, daß eingewurzelter Groll gegen ein Geschlecht, von welchem Sie beleidiget zu seyn glauben, Sie etwas zu erkennen verhindert habe, was die ganze Welt erkennet? Eine so offensbare Gleichheit —

Wumsh. Schweig doch nur von deiner schimärischen Gleich= heit! Der willst du mich nöthigen, daß ich dich auch ben Herrn Leandern lächerlich machen soll? Wahrhaftig ich werde es thun müssen. Gut, Herr Leander, Sie sollen Schiedsrichter zwischen uns senn. Geh, hole deine Hilaria her, aber bringe auch den Bruzder mit. Wir wollen die Vergleichung anstellen, wie sichs gehört.

Valer. Ich bin es zufrieden, Herr Bater. Lisette, springe geschwind auf die Stube des Herrn Lelio. Du wirst sie beide bensammen antreffen. Bitte sie, sich hierher zu bemühen.

(Lifette geht ab)

Wumsh. Sie werden schen, Herr Leander, daß ich Recht habe.") Leander. (sachte zu Balern) Möchte Ihre List doch eben so glücklich ausfallen, als die meinige ausgefallen ist!

Valer. (sachte zu Leandern) Ich hoffe es, liebster Freund, und danke Ihnen.

Wumsh. (der Leandern und Baleren zusammen reden sieht) Ja, das gilt nicht; bereden müßt ihr euch nicht vorher zusammen. Ich hoffe, Herr Leander, daß die erste Probe Ihrer Aufrichtigkeit, die ich von Ihnen verlange,

Leander. Befürchten Sie nichts. Ich werde mich von der Wahrheit nicht entfernen, wenn es auf meinen Ausspruch ankommen sollte. Ich hoffe aber, daß es nicht darauf anskommen wird.

Wumsh. Wie so? Wissen Sie denn schon, was unser Streit ist? Die Schwester soll vollkommen so aussehen, wie der Bruder, und weil ich den Bruder leiden kann, so verlangt er, daß ich auch die Schwester müsse leiden können.

<sup>°)</sup> Das folgende fehlt 1755, bis an Wumshäters Worte "Die Schwester soll vollkommen so aussehen" zc.

Valer. Rann ich es nicht mit Recht verlangen?

Wamsh. Die Gleichheit voraus gesetzt, könntest du es freylich mit einigem Rechte verlangen. Aber eben über diese Gleichheit streiten wir noch.

Valer. Wir werden nicht lange mehr darüber streiten; und ich bin versichert, Sie werden sie endlich selbst einräumen mussen.

Wumsh. Ich werde sie gewiß nicht einräumen. Wenn ich sie aber einräume, so wird es ein sicherer Beweis senn, daß ich Sinne und Verstand verloren habe, und du daher nicht verbunden bist, mir im geringsten zu gehorchen.

Valer. Merken Sic dieses, Herr Leander; daß ich nicht verbunden bin, ihm im geringsten zu gehorchen, im Falle er die Gleichheit selbst zugestehen muß.

Wumsh. Merken Sie es nur! — Nun, was ist das für ein Aufzug? —

#### Neunter Auftritt.

Lelio oder Filaria. Lisette. Wumshäter. Valer. Laura.

Lelio. (in einer halb männlichen und halb weiblichen Kleibung, welche von dem Geschmacke der Schauspielerinn abhängen wird) Mein Herr, Sie haben den Lelio und die Hilaria beide zugleich zu sehen verlangt.

Wumsh. Run? — Ich weiß nicht, was mir ahndet.

Lelio. Bier find fie beibe.

Wumsh. Was?

Lisette. Ja, mein Herr, hier find sie beide; und Sie waren gefangen.

Wumsh. Was, ich gefangen?

Lisette. (sachte zur Laura) Hatte ich nicht Recht, Mamsell? Sie stutzen?

Wumsh. Ich gefangen? Wie soll ich das verstehn?

Lelio. Sie werden die Gütigkeit haben, und es so verste= hen, daß eben dieselbe Person nicht eine Hand breit größer senn kann, als sie wirklich ist.

Wumsh. Nun? —

Lelio. Daß eben dieselben Augen nicht zugleich grau und schwarz senn können.

Wumsh. Nun? —

Lelio. Daß eben dieselbe Mase —

Valer. Rurz, liebster Vater, (indem er ihm zu Fusse fällt) verzeihen Sie meiner unschuldigen List. Lelio ist Hilaria, und Hilaria hatte die Liebe, mir nur deswegen in Mannskleidern hierher zu folgen, damit sie Gelegenheit haben könnte, die Gezwogenheit eines Mannes zu erlangen, von welchem sie es wußte, wie unerbittlich er gegen ihr Geschlecht sey.

Wumsh. Steh auf, mein Sohn, ") steh auf, und mache der Possen einmal ein Ende. Ich sehe nun wohl, wie es ist. Deine Hilaria ist gar nicht da, und der leichtsertige Lelio hat mit seinem Jungsergesichtchen ihre Rolle gespielt. Pfun, Lelio — (indem er auf ihn los geht) Nein, nein, so leicht hintergeht man mich nicht. Legen Sie immer diesen zwenten Habit wieder ab, mein guter — (indem er sie auf die Achsel klopsen will) Hinmel, was seh ich? D weh, meine arme Augen! Wo gerathen die hin. Es ist ein Weibsbild! Es ist wirklich ein Weibsbild! Und das listigste, das verschlagenste, das gefährlichste vielleicht von allen, die in der Welt sind. Ich din betrogen! Ich din verzrathen! Mein Sohn, mein Sohn, wie hast du das thun können!

Valer. Lassen Sie mich nochmals zu Ihren Füssen um Vergebung bitten.

Wumsh. Was hilft dir meine Vergebung, wenn du mei= nem Rathe nicht mehr folgen kannst! freylich vergeb ich dir, aber —

Lelio. Auch ich bitte auf das demüthigste um Verzeihung — Wumsh. Gehn Sie nur, gehn Sie nur. Ich vergeb auch Ihnen — weil ich muß!

Lelio. Lassen Sie auch mich auf das demütbigste um Verzeihung bitten. Wumsh. Gut, ich vergebe auch Ihnen. Weil denn der Mensch versliebt und närrisch seyn soll, so sey es auch du, mein Sohn. Ich habe mein möglichstes gethan, dich von deinem Unglücke zurück zu halten; du willst mir nicht folgen, nun wohl — Zieh in Frieden; u. f. w.

<sup>&</sup>quot;) Das folgende 1755 so. Ich sehe, ich bin betrogen, und dieser Streich ist unter den schlimmen Streichen, die mir das Frauenzimmer gespielt hat, der kleinste nicht.

Valer. Nicht, weil Sie müssen, Herr Bater! Lassen Sie uns diese schmerzliche Worte nicht hören. Bergeben Sie uns, weil Sie uns lieben.

Wumsh. Nun ja doch, weil ich dich liebe.

Lelio. Und mich bald lieben werden, wie ich gewiß hoffe. Wumsh. Sie hoffen zu viel. Daß ich Sie nicht haffe, das wird alles seyn, was ich thun kunn. Ich sehe wohl, der Mensch soll verliebt, er soll närrisch seyn. Was kann ich wider das Schicksal? Sen es, mein Sohn, nur auch. Sen närrisch! durch unsere Narrheit werden wir am sichersten klug. Zieh in Frieden; es ist mir lieb, daß ich wenigstens kein Augenzeuge von deiner Thorheit seyn darf. Mache nur, daß mir meine Tochter nicht länger widerspenstig ist —

Laura. Sorgen Sie nicht, Herr Vater, ich will Ihnen nicht einen zweyten Verdruß machen. Ich gebe Herr Leandern meine Hand, und würde sie ihm gegeben haben, wenn Lelio auch nicht Hilaria wäre. (gegen die Hilaria) Dieses Ihnen zur Nachricht, wegen der triumphirenden Mine!\*)

Lelio. Sind Sie ungehalten gegen mich, liebste Laura? (zu Leandern) Wie haben Sie es ewig angefangen, mein Herr, daß Sie ein solches Felsenherz zur Liebe haben bewegen können? Wenn Sie wüßten, was für Angrisse ich auf dasselbe in meiner Verkleidung gewagt, und wie standhaft es gleichwohl —

Laura. Stille Hilaria, oder ich werde noch ungehalten. (zu Leandern, welcher der Hilaria antworten will) Untworten Sie ihr nicht, Leander, ich verspreche Ihnen, daß Sie nie einen gesfährlichern Nebenbuhler haben sollen, als Lelio war.

Leander. Wie glücklich bin ich!

Valer. Und wie glücklich bin auch ich!

Wumsh. Ueber Jahr und Tag, hoff ich, sollt ihr anders exklamiren!

Lisette. Freylich anders; befonders wenn mehr Stimmen dazu kommen — (gegen die Zuschauer) Lachen Sie doch, meine Herrn, diese Komödie schließt sich wie ein Hochzeitkarmen!

<sup>°)</sup> Lelies und Laurens folgende Reben fehlen 1755.

# Der Frengeist.

Ein Luftspiel in funf Aufzügen.

Berfertiget im Jahre 1749. ")

#### Perfonen.

Abrast, ber Frengeist.

Mraspe, Theophans Better.

Theophan, ein junger Geistlicher.

Johann.

Lisidor.

Martin.

Juliane.

Lifette.

Töchter des Lisibor. Senviette.

Ein Wechsler.

fr. Philane.

Die Scene ift ein Saal.

## Erfter Aufzug.

Erfter Aluftritt.

Udrast. Theophan.

Theophan. Werden Sie es übel nehmen, Adrast, wenn ich mich endlich über den stolzen Raltsinn beklage, ben Gie nicht aufhören gegen mich zu äußern? Schon feit Monaten find wir in Einem Sause, und warten auf einerlen Glud. Zwen liebenswürdige Schwestern sollen es uns machen. Bedenken Sie doch, Adrast! können wir noch dringender eingeladen wer= den, uns zu lieben, und eine Freundschaft unter uns zu stiften, wie sie unter Brüdern seyn sollte? Wie oft bin ich nicht barauf bestanden? -

<sup>°)</sup> Der Freigeist und ber Schatz sind in der Ausgabe der Lustspiele von 1767 weuig verändert, sondern stimmen fast gang mit der im fünften Theile ber Schriften bon 1755 fiberein.

Adrast. Eben so oft haben Sie gesehen, daß ich mich nicht einlassen will. Freundschaft? Freundschaft unter uns? — — Wissen Sie, muß ich fragen, was Freundschaft ist?

Theophan. Db ich es weiß?

Adrast. Alle Fragen bestürzen, deren wir nicht gewärtig sind. Gut, Sie wissen es. Aber meine Art zu denken, und die Ihrige, diese kennen Sie doch auch?

Theophan. Ich verstehe Sie. Also sollen wir wohl Feinde senn?

Adrast. Sie haben mich schön verstanden! Feinde? Ist denn kein Mittel? Muß denn der Mensch eines von beiden, hassen, oder lieben? Gleichgültig wollen wir einander bleiben. Und ich weiß, eigentlich wünschen Sie dieses selbst. Lernen Sie wenigstens nur die Aufrichtigkeit von mir.

Theophan. Ich bin bereit. Werden Sie mich aber diese Tugend in aller ihrer Lauterkeit lehren?

Adrast. Erst fragen Sie Sich selbst, ob sie Ihnen in aller ihrer Lauterkeit gefallen würde?

Theophan. Gewiß. Und Ihnen zu zeigen, ob Ihr kunfztiger Schüler einige Fähigkeit dazu hat, wollen Sie mich wohl einen Bersuch machen lassen?

Adrast. Recht gern.

Theophan. Wo nur mein Versuch nicht ein Meisterstück wird. Hören Sie also, Aldrast — — Alber erlauben Sie mir, daß ich mit einer Schmeichelen gegen mich selbst ansange. Ich habe von je her einigen Werth auf meine Freundschaft gelegt; ich bin vorsichtig, ich bin karg damit gewesen. Sie sind der erste, dem ich sie angeboten habe; und Sie sind der einzige, dem ich sie aufdringen will. — Umsonst sagt mir Ihr verzächtlicher Blief, daß es mir nicht gelingen solle. Gewiß, es soll mir gelingen. Ihr eigen Herz ist mir Bürge; Ihr eigen Herz, Aldrast, welches unendlich besser ist, als es Ihr Wig, der sich in gewisse groß scheinende Mennungen verliebt hat, vielzleicht wünschet.

Adrast. Ich hasse die Lobsprüche, Theophan, und besonbers die, welche meinem Herzen auf Unkosten meines Berstandes gegeben werden. Ich weiß eigentlich nicht, was das für Schwachheiten seyn mussen, (Schwachheiten aber mussen es seyn,) derentwegen Ihnen mein Herz so wohlgefällt; das aber weiß ich, daß ich nicht eher ruhen werde, als bis ich sie, durch Hülse meines Berstandes, daraus verdrungen habe.

Theophan. Ich habe die Probe meiner Aufrichtigkeit kaum angefangen, und Ihre Empfindlichkeit ist schon rege. Ich werde nicht weit kommen.

Adrast. So weit als Sie wollen. Fahren Sie nur fort. Theophan. Wirklich? - - Ihr Herz also ist das beste, bas man finden fann. Es ift zu gut, Ihrem Geifte zu dienen, den das Neue, das Besondere geblendet hat, den ein Anschein von Grundlichkeit zu glanzenden Irrthumern dahinreißt, und der, aus Begierde bemerkt zu werden, Gie mit aller Gewalt zu etwas machen will, was nur Feinde der Tugend, mas nur Bofewichter feyn follten. Nennen Sie es, wie Sie wollen: Frendenker, ftarker Geift, Deift; ja, wenn Gie ehrwürdige Benennungen mißbrauchen wollen, nennen Sie es Philosoph: es ift ein Ungeheuer, es ift die Schande der Menschheit. Und Sie, Adraft, den die Ratur gu einer Bierde derfelben beftimmte, ber nur feinen eignen Empfindungen folgen durfte, um es ju fenn; Sie, mit einer folden Anlage zu allem was edel und groß ift, Sie entehren Sich vorseglich. Sie fturgen Sich mit Bedacht aus Ihrer Sobe berab, ben dem Pobel der Geister einen Ruhm zu erlangen, für den ich lieber aller Welt Schande mablen wollte.

Adrast. Sie vergessen Sich, Theophan, und wenn ich Sie nicht unterbreche, so glauben Sie endlich gar, daß Sie Sich an dem Plaze besinden, auf welchem Ihres gleichen ganze Stunden ungestört schwagen dürfen.

Theophan. Nein, Adrast, Sie unterbrechen keinen überlästigen Prediger; besinnen Sie Sich nur: Sie unterbrechen bloß einen Freund, — wider Ihren Willen nenne ich mich so, — der eine Probe seiner Freymüthigkeit ablegen sollte.

Adrast. Und eine Probe seiner Schmeichelen abgeleget hat;
— aber einer verdeckten Schmeichelen, einer Schmeichelen, die eine gewisse Bitterkeit annimmt, um destoweniger Schmeiches len zu scheinen. — Sie werden machen, daß ich Sie endslich auch verachte. — Wenn Sie die Freymüthigkeit kenns

ten, so würden Sie mir alles unter die Augen gesagt haben, was Sie in Ihrem Herzen von mir denken. Ihr Mund würde mir keine gute Seite geliehen haben, die mir Ihre innere Ueberzeugung nicht zugestehet. Sie würden mich gerade weg einen Ruchlosen gescholten haben, der sich der Religion nur deswegen zu entziehen suche, damit er seinen Lüsten desto sicherer nachhängen könne. Um sich pathetischer auszudrücken, würden Sie mich einen Höllenbrand, einen eingesteischten Teufel genannt haben. Sie würden keine Berwünschungen gespart, kurz, Sie würden Sich so erwiesen haben, wie sich ein Theolog gegen die Berächter seines Aberglaubens, und also auch seines Ansehns, erweisen muß.

Theophan. Ich erstaune. Was für Begriffe!

Adrast. Begriffe, die ich von tausend Benspielen abgesons dert habe. — Doch wir kommen zu weit. Ich weiß, was ich weiß, und habe längst gelernt, die Larve von dem Gesichte zu unterscheiden. Es ist eine Karnevalserfahrung: Ic schöner die erste, desto häßlicher das andere.

Theophan. Sie wollen damit sagen — —

Adrast. Ich will nichts damit sagen, als daß ich noch zu wenig Grund habe, die Allgemeinheit meines Urtheils von den Gliedern Ihres Standes, um Ihret Willen einzuschränken. Ich habe mich nach den Ausnahmen zu lange vergebens umgesehen, als daß ich hoffen könnte, die erste an Ihnen zu sinden. Ich müßte Sie länger, ich müßte Sie unter verschiedenen Umstänzben gekannt haben, wenn —

Theophan. Wenn Sie meinem Gesichte die Gerechtigkeit wiederfahren lassen sollten, es für keine Larve zu halten. Wohl! Aber wie können Sie kürzer dazu gelangen, als wenn Sie mich Ihres nähern Umganges würdigen? Machen Sie mich zu Ihrem Freunde, stellen Sie mich auf die Probe —

Adrast. Sachte! die Probe käme zu spät, wenn ich Sie bereits zu meinem Freunde angenommen hätte. Ich habe gesglaubt, sie musse vorhergehen.

Theophan. Es giebt Grade in der Freundschaft, Adrast; und ich verlange den vertrautesten noch nicht.

Adrast. Rurz, auch zu dem niedrigsten können Sie nicht fähig senn.

Theophan. Ich kann nicht dazu fähig senn? Wo liegt die Unmöglichkeit?

Adrast. Rennen Sie, Theophan, wohl ein Buch, welches das Buch aller Bücher seyn soll; welches alle unsere Pflichten enthalten, welches uns zu allen Tugenden die sichersten Vorsschriften ertheilen soll, und welches der Freundschaft gleichwohl mit keinem Worte gedenkt? Rennen Sie dieses Buch?

Theophan. Ich sehe Sie kommen, Adrast. Welchem Collin haben Sie diesen armseligen Einwurf abgeborgt?

Adrast. Abgeborgt, oder selbst erfunden: es ist gleich viel. Es muß ein kleiner Geist seyn, der sich Wahrheiten zu bor= gen schämt.

Theophan. Wahrheiten! — Sind Ihre übrigen Wahr= heiten von gleicher Güte? Können Sie mich einen Augen= blick anhören?

Adrast. Wieder predigen?

Theophan. Zwingen Sie mich nicht darzu? Dder wollen Sie, daß man Ihre seichten Spötterenen unbeantwortet lassen soll, damit es scheine, als könne man nicht darauf antworten?

Adrast. Und was können Sie denn darauf antworten?

Theophan. Dieses. Sagen Sie mir, ist die Liebe unter der Freundschaft, oder die Freundschaft unter der Liebe begrifsen? Nothwendig das lettere. Dersenige also, der die Liebe in ihrem allerweitesten Umfange gebietet, gebietet der nicht auch die Freundschaft? Ich sollte es glauben; und es ist so wenig wahr, daß unser Gesetzgeber die Freundschaft seines Gebotes nicht würdig geschät habe, daß er vielmehr seine Lehre zu eisner Freundschaft gegen die ganze Welt gemacht hat.

Adrast. Sie bürden ihm Ungereimtheiten auf. Freundschaft gegen die ganze Welt? Was ist das? Mein Freund muß kein Freund der ganzen Welt seyn.

Theophan. Und also ist Ihnen wohl nichts Freundschaft, als jene Uebereinstimmung der Temperamente, jene angeborne Harmonie der Gemüther, jener heimliche Zug gegen einander, jene unsichtbare Rette, die zwen einerlen denkende, einerlen wollende Seelen verknüpfet?

Adraft. Ja, nur dieses ift mir Freundschaft.

Theophan. Nur dieses? Sie widersprechen Sich also selbst. Adrast. D! daß Ihr Leute doch überall Widersprüche sindet, außer nur da nicht, wo sie wirklich sind!

Theophan. Ueberlegen Sie es. Wenn diese, ohne Zweisfel nicht willkührliche, Uebereinstimmung der Seelen, diese in uns liegende Harmonie mit einem andern einzelnen Wesen alziein die wahre Freundschaft ausmacht: wie können Sie verlanzgen, daß sie der Gegenstand eines Gesetzes sehn soll? Wo sie ist, darf sie nicht geboten werden; und wo sie nicht ist, da wird sie umsonst geboten. Und wie können Sie es unserm Lehrer zur Last legen, daß er die Freundschaft in diesem Verstande übergangen ist? Er hat uns eine edlere Freundschaft besohlen, welche senes blinden Hanges, den auch die unvernünstigen Thiere nicht missen, entbehren kann: eine Freundschaft, die sich nach erkannten Vollkommenheiten mittheilet; welche sich nicht von der Natur lenken läßt, sondern welche die Natur selbst lenket.

Adraft. D Geschwäße!

Theophan. Ich muß Ihnen dieses sagen, Adrast, ob Sie es gleich eben so wohl wissen könnten, als ich; und auch wissen sollten. Was würden Sie selbst von mir denken, wenn ich den Berdacht nicht mit aller Gewalt von mir abzulenken suchte, als mache mich die Religion zu einem Berächter der Freundschaft, die Religion, die Sie nur allzugern aus einem wichtigen Grunde verachten möchten? — Sehen Sie mich nicht so geringschäßig an; wenden Sie Sich nicht auf eine so beleidigende Art von mir — —

Adrast. (bey Seite) Das Pfaffengeschmeiß! — —

Theophan. Ich sehe, Sie gebrauchen Zeit, den ersten Wisderwillen zu unterdrücken, den eine widerlegte Lieblingsmeynung natürlicher Weise erregt. — Ich will Sie verlassen. Ich erfuhr itt ohnedem, daß einer von meinen Anverwandten mit der Post angelangt sen. Ich gehe ihm entgegen, und werde die Ehre haben Ihnen denselben vorzustellen.

#### Imenter Aluftritt.

#### · Abrast.

Daß ich ihn nimmermehr wiederschen dürfte! 28el= der von euch Schwarzröcken ware auch fein Beuchler! - -Priestern habe ich mein Unglud zu danken. Gie haben mich gedrückt, verfolgt, so nahe sie auch das Blut mit mir verbunden hatte. Saffen will ich dich, Theophan, und alle deines Ordens! Muß ich denn auch hier in die Berwandschaft der Geistlichkeit gerathen? - - Er, diefer Schleicher, diefer blode Berlengner seines Berftandes, foll mein Schwager werden? - - Und mein Schwager durch Julianen? — Durch Julianen? — Welch graufames Geschick verfolgt mich doch überall! Ein alter Freund meines verftorbenen Baters trägt mir eine von feinen Tochtern an. 3ch eile herben, und muß zu fpat kommen, und muß die, welche auf den ersten Unblick mein ganges Berg hatte, die, mit der ich allein glücklich leben konnte, schon versprochen finden. Ach, Juliane! Go warest du mir nicht bestimmt? du, die ich liebe? Und so soll ich mich mit einer Schwester begnügen, die ich nicht liebe? - -

#### Dritter Auftritt.

#### Lisidor. Adrast.

Listdor. Da haben wirs! Schon wieder allein, Abrast! Sagen Sie mir, müssen die Philosophen so zu Winkel kriechen? Ich wollte doch lieber soust was sewn — — Und, wenn ich recht gehört habe, so sprachen Sie ja wohl gar mit Sich selber! Nu, nu! es ist schon wahr: ihr Herren Grillenfänger könnt freylich mit niemand klügerm reden, als mit euch selber. Aber gleichwohl ist unser einer auch kein Razenkops. Ich schwaze eins mit, es mag seyn, von was es will.

Adrast. Berzeihen Sie - -

Lisidor. Je, mit Seinem Verzeihen! Er hat mir ja noch nichts zuwider gethan — Ich habe gern, wenn die Leute lustig sind. Und ich will kein ehrlicher Mann seyn, wenn ich mir nicht eine rechte Freude darauf eingebildet habe, den Wild= fang, wie sie Ihn sonst zu Hause nannten, zu meinem Schwie= gersohne zu haben. Frenlich ist Er seit dem groß gewachsen; Er ist auf Reisen gewesen; Er hat Land und Leute gesehen. Aber, daß Er so gar sehr verändert würde wiedergekommen senn, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Da geht Er nun, und spintisirt von dem, was ist — und was nicht ist, — von dem, was senn könnte, und wenn es senn könnte, warum es wieder nicht senn könnte; — von der Nothwendigkeit, der halben und ganzen, der nothwendigen Nothwendigkeit, und der nicht nothwendigen Nothwendigkeit; — von den U — U — wie heißen die kleinen Dingerchen, die so in den Sonenstrahlen herumsliegen? — von den U — U — Sage doch, Udrast — —

Adraft. Bon ben Atomis, wollen Gie agen.

Lisidor. Ja, ja, von den Atomis, von den Atomis. So heißen sie, weil man ihrer ein ganz Tausend mit Einem Athem himmter schlucken kann.

Morast. Sa! ha! ha!

Listdor. Er lacht, Adrast? Ja, mein gutes Bürschchen, du mußt nicht glauben, daß ich von den Sachen ganz und gar nichts verstehe. Ich habe euch, Ihn und den Theophan, ja oft genug darüber zanken hören. Ich behalte mir das Beste. Wenn ihr euch in den Haaren liegt, so sische ich im Trüben. Da fällt manche Brocke ab, die keiner von euch brauchen kann, und die ist für mich. Ihr dürft deswegen nicht neidisch auf mich seyn; denn ich bereichre mich nicht von einem allein. Das nehme ich von dir, mein lieber Adrast; und das vom Theophan; und aus allen dem mache ich mir hernach ein Ganzes —

Adrast. Das vortrefflich ungeheuer seyn nuß.

Lisidor. Wie so?

Adrast. Sie verbinden Tag und Nacht, wenn Sie meine mit Theophans Gedanken verbinden.

Lisidor. Je nu! so wird eine angenehme Demmerung dars aus. — Und überhaupt ist es nicht einmal wahr, daß ihr so sehr von einander unterschieden wäret. Einbildungen! Einsbildungen! Wie vielmal habe ich nicht allen beiden zugleich Recht gegeben? Ich bin es nur allzuwohl überzeugt, daß alle ehrliche Leute einerlen glauben.

Adrast. Sollten! follten! das ift mahr.

Lisidor. Run da sehe man! was ist nun das wieder für ein Unterscheid? Glauben, oder glauben sollen: es kömmt auf eines heraus. Wer kann alle Worte so abzirkeln? — — Und ich wette was, wenn ihr nur erst werdet Schwäger senn, kein En wird dem andern ähnlicher senn können. — —

Adrast. Als ich dem Theophan, und er mir?

Listdor. Gewiß. Noch wißt ihr nicht, was das heißt, mit einander verwandt seyn. Der Berwandtschaft wegen wird der einen Daumen breit, und der einen Daumen breit nachgezben. Und einen Daumen breit, und wieder einen Daumen breit, das macht zwen Daumen breit; und zwen Daumen breit —— ich bin ein Schelm, wenn ihr die auseinander send. — Nichts aber könnte mich in der Welt wohl so vergnügen, als daß meine Töchter so vortrefflich für euch passen. Die Juliane ist eine geborne Priesterfrau; und Henriette —— in ganz Deutschland muß kein Nädchen zu sinden senn, das sich für Ihn, Adrast, besser schiefte. Hücken, munter, six; sie singt, sie tanzt, sie spielt; kurz, sie ist meine leibhafte Tochter. Juliane dargegen ist die liebe, heilige Einfalt.

Adrast. Juliane? Sagen Sie das nicht. Ihre Bollkommenheiten fallen vielleicht nur weniger in die Augen. Ihre Schönheit blendet nicht; aber sie geht ans Herz. Man läßt sich gern von ihren stillen Reizen fesseln, und man biegt sich mit Bedacht in ihr Joch, das uns andere in einer fröhlichen Unbesonnenheit überwersen müssen. Sie redet wenig; aber auch ihr geringstes Wort hat Vernunft.

Lisidor. Und Senriette?

Adrast. Es ist wahr: Henriette weiß sich frey und wizig auszudrücken. Würde es aber Juliane nicht auch können, wenn sie nur wollte, und wenn sie nicht Wahrheit und Empfindung jenem prahlenden Schimmer vorzöge? Alle Tugenden scheinen sich in ihrer Seele verbunden zu haben —

Listdor. Und Benriette?

Adrast. Es sen ferne, daß ich Henrietten irgend eine Tugend absprechen sollte. Aber es giebt ein gewisses Ucuseres, welches sie schwerlich vermuthen ließe, wenn man nicht andre Gründe für sie hätte. Julianens gesetzte Anmuth, ihre unge= zwungene Bescheidenheit, ihre ruhige Freude, ihre —

Listdor. Und Henriettens?

Adrast. Henriettens wilde Unnehmlichkeiten, ihre wohl lassfende Dreustigkeit, ihre fröhlichen Entzückungen stechen mit den gründlichen Eigenschaften ihrer Schwester vortrefflich ab. Aber Juliane gewinnt daben —

Lisidor. Und Henriette?

Adrast. Berlieret daben nichts. Nur daß Juliane — — Lisidor. Ho! ho! Herr Adrast, ich will doch nicht hoffen, daß Sie auch an der Narrheit frank liegen, welche die Leute nur das für gut und schön erkennen läßt, was sie nicht bekommen können. Wer Henker hat Sie denn gedungen, Julianen zu loben?

Adrast. Fallen Sie auf nichts Widriges. Ich habe bloß zeigen wollen, daß mich die Liebe für meine Henriette gegen die Vorzüge ihrer Schwester nicht blind mache.

Listdor. Ru, nu! wenn das ist, so mag es hingehen. Sie ist auch gewiß ein gutes Rind, die Juliane. Sie ist der Augapfel ihrer Großmutter. Und das gute, alte Weib hat taufendmal gesagt, die Freude über ihr Julchen erhielte sie noch am Leben.

Adrast. Ach!

Lisidor. Das war ja gar geseufzt. Was Gener sicht Ihn an? Pfun! Ein junger gesunder Mann, der alle Viertelstunz den eine Frau nehmen will, wird seuszen? Spare Er Sein Seuszen, bis Er die Frau hat.

#### Bierter Auftritt.

Johann. Morast. Listor.

Johann. Pft! Pft!

Listdor. Mu? Mu?

Johann. Pst! Pst!

Adrast. Was giebts?

Johann. Pft! Pft!

Lisidor. Pst! Pst! Mosseu Johann. Kann der Schurke nicht näher kommen?

Johann. Pft, Herr Abraft! Gin Wort im Bertrauen.

Adrast. So fomm her!

Johann. Im Bertrauen, Herr Adrast.

Listdor. (welcher auf ihn zu geht) Run? was willst du?

Johann. (geht auf die andre Seite) Pft! Herr Adrast, nur ein Wörtchen, ganz im Vertrauen!

Adrast. So pack bich her, und rede.

Lisidor. Rede! rede! Was kann der Schwiegersohn ha= ben, das der Schwiegervater nicht hören dürfte?

Johann. Herr Adrast! (zieht ibn an bem Aermel ben Seite.)

Lisidor. Du Spigbube, willst mich mit aller Gewalt vom Plage haben. Rede nur, rede! ich gehe schon.

Johann. D! Sie sind gar zu höflich. Wenn Sie einen kleinen Augenblick dort in die Ecke treten wollen: so können Sie immer da bleiben.

Adrast. Bleiben Sie boch! ich bitte.

Lisidor. Ru! wenn ihr mennt — (indem er auf sie zu kömmt)

Adrast. Nun sage, was willst du?

Johann. (welcher sieht, daß ihm Lisibor wieder nahe fieht) Nichts.

Adrast. Nichts?

Johann. Nichts, gar nichts.

Listdor. Das Wörtchen im Vertrauen, hast du es schon wieder vergessen?

Johann. Pos Stern! sind Sie da? Ich denke, Sie stehen dort im Winkel.

Lisidor. Narre, der Winkel ist näher gerückt.

Johann. Daran hat er fehr unrecht gethan.

Adrast. Halte mich nicht länger auf, und rede.

Johann. Herr Lisidor, mein herr wird bose.

Adrast. Ich habe vor ihm nichts Geheimes; rede!

Johann. Go habe ich auch nichts fur Gie.

Listdor- Galgendieb, ich muß dir nur deinen Willen thun. — Ich gehe auf meine Stube, Adrast: wenn Sie zu mir kommen wollen —

Adrast. Ich werde Ihnen gleich folgen.

#### Fünfter Auftritt.

Johann. Ubrast.

Johann. Ist er fort?

Adrast. Was hast du mir denn zu sagen? Ich wette, es ist eine Kleinigkeit; und der Alte wird sich einbilden, daß es Halssachen sind.

Johann. Eine Kleinigkeit? — Mit Einem Worte, Herr Adrast, wir sind verloren. Und Sie konnten verlangen, daß ich es in Gegenwart des Lisidors sagen sollte?

Adrast. Berloren? Und wie benn? Erkläre bich.

Johann. Was ist da zu erklären? Rurz, wir sind verloren. — Aber so unvorsichtig hätte ich mir Sie doch nimmermehr eingebildet, daß Sie es sogar ihren künftigen Schwicgervater wollten hören lassen —

Adrast. So laß mich es nur hören — —

Johann. Wahrhaftig, er hätte die Lust auf einmal verlieren können, es jemals zu werden. — — So ein Streich!

Adrast. Nun? was denn für ein Streich? Wie lange wirst du mich noch martern?

Johann. Ein ganz verdammter Streich. — Ja, ja! wenn der Bediente nicht oft behutsamer wäre, als der Herr: es würden artige Dinge herauskommen.

Adrast. Richtswürdiger Schlingel — —

Johann. Ho, ho! ist das mein Dank? Wenn ich es doch nur gesagt hätte, wie der Alte da war. Wir hätten wolzlen sehen! wir hätten wollen sehen —

Adrast. Das dich biefer und jener — —

Johann. Ha, ha! nach dem Diesen und Jenen wird nicht mehr gefragt. Ich weiß doch wohl, daß Sie den Teusel mennen, und daß keiner ist. Ich müßte wenig von Ihnen gelernt haben, wenn ich nicht der ganzen Hölle ein Schnippchen schlagen wollte.

Adrast. Ich glaube, du spielst den Frengeist? Ein ehrlischer Mann möchte einen Ekel bavor bekommen, wenn er sieht, daß es ein jeder Lumpenhund seyn will. — Aber ich versbiete dir nunmehr, mir ein Wort zu sagen. Ich weiß doch, daß es nichts ist.

Johann. Ich sollte es Ihnen nicht fagen? Ich sollte Sie so in Ihr Unglück rennen lassen? Das wollen wir sehen.

Adrast. Gehe mir aus den Augen!

Johann. Nur Geduld! — Sie erinnern Sich doch wohl so ohngefähr, wie Sie Ihre Sachen zu Hause gelassen baben?

Adrast. Ich mag nichts wissen.

Johann. Ich sage Ihnen ja auch noch nichts. — — Sie erinnern Sich doch wohl auch der Wechsel, die Sie an den Herrn Uraspe vor Jahr und Tag ausstellten?

Adraft. Schweig, ich mag nichts bavon hören.

Johann. Dhne Zweifel, weil Sie sie vergessen wollen? Wenn sie nur dadurch bezahlt würden. — Aber wissen Sie denn auch, daß sie verfallen sind?

Adrast. Ich weiß, das du dich nicht darum zu beküm= mern hast.

Johann. Auch das verbeiße ich. — Sie denken frenlich: weit davon, ist gut für den Schuß; und Herr Araspe hat eben nicht nöthig, so sehr dahinter her zu senn. Aber, was mennen Sie, wenn ich den Herrn Araspe —

Adrast. Nun was?

Johann. Jest den Augenblick vom Postwagen hätte stei= gen sehen?

Adrast. Was sagst du? Ich erstaune — —

Johann. Das that ich auch, als ich ihn fah.

Adraft. Du, Araspen gesehen? Araspen bier?

Johann. Mein Herr, ich habe mich auf den Fuß gesetzt, daß ich Ihre und meine Schuldner gleich auf den ersten Blick erkenne; ja ich rieche sie schon, wenn sie auch noch hundert Schritt von mir sind.

Adrast. (nachbem er nachgebacht) Ich bin verloren!

Johann. Das war ja mein erftes Wort.

Adrast. Was ist anzufangen?

Johann. Das beste wird senn: wir packen auf, und zie= ben weiter.

Adrast. Das ist unmöglich.

Johann. Run so machen Sie Sich gefaßt zu bezahlen.

Adrast. Das kann ich nicht; die Summe ist zu groß.

Johann. D! ich sagte auch mur fo. — — Sie simmen?

Adrast. Doch wer weiß auch, ob er ausbrücklich meinet= wegen hergekommen ist. Er kann andre Geschäffte haben.

Johann. Je nu! so wird er das Geschäffte mit Ihnen so benher treiben. Wir sind doch immer geklatscht.

Adrast. Du hast Recht. — Ich möchte rasend werden, wenn ich an alle die Streiche gedenke, die mir ein ungerech= tes Schicksal zu spielen nicht aushört. — Doch wider wen murre ich? Wider ein taubes Dhngefähr? Wider einen blinden Zufall, der uns ohne Absicht und ohne Vorsatz schwer fällt? Ha! nichts= würdiges Leben! —

Johann. D! lassen Sie mir das Leben ungeschimpft. So einer Kleinigkeit wegen sich mit ihm zu überwerfen, das wäre was gescheutes!

Adrast. So rathe mir doch, wenn du es für eine Kleinig= keit ansiehst.

Johann. Fällt Ihnen im Ernste kein Mittel ein? — — Bald werde ich Sie gar nicht mehr für den großen Geist halten, für den ich Sie doch immer gehalten habe. Fortgehen wollen Sie nicht; bezahlen können Sie nicht: was ist denn noch übrig?

Moraft. Mich ausklagen zu laffen.

Johann. D pfiny! Worauf ich gleich zuerst fallen würde, wenn ich auch bezahlen könnte — —

Adrast. Und was ist benn bas?

Johann. Schwören Sie den Bettel ab.

Moraff. (mit einer bittern Berachtung) Schurke!

Johann. Wie? Was bin ich? So einen brüderlichen Rath — —

Adrast. Ja wohl ein brüderlicher Rath, den du nur deis nen Brüdern, Leuten deines gleichen, geben folltest.

Johann. Sind Sie Adrast? Ich habe Sie wohl niemals über das Schwören spotten hören?

Adrast. Ueber das Schwören, als Schwören, nicht aber als eine bloße Betheurung seines Wortes. Diese muß einem ehrlichen Manne heilig senn, und wenn auch weder Gott noch

a Longotti

Strafe ist. Ich würde mich ewig schämen, meine Unterschrift geleugnet zu haben, und ohne Berachtung meiner selbst, nie mehr meinen Namen schreiben können.

Johann. Aberglauben über Aberglauben! Zu einer Thüre haben Sie ihn herausgejagt, und zu der andern lassen Sie ihn wieder herein.

Adrast. Schweig! ich mag dein lästerliches Geschwäße nicht anhören. Ich will Uraspen aufsuchen. Ich will ihm Borstelzlungen thun; ich will ihm von meiner Henrath sagen; ich will ihm Zinsen über Zinsen versprechen. — Ich treffe ihn doch wohl noch in dem Posthause?

Johann. Bielleicht. — Da geht er, der barmherzige Schlucker. Das Maul ist groß genug an ihm; aber wenn es dazu kömmt, daß er das, was er glaubt, mit Thaten beweisen soll, da zittert das alte Weib! Wohl dem, der nach seiner llezberzeugung auch leben kann! So hat er doch noch etwas davon. Ich sollte an seiner Stelle seyn. — Doch, ich muß nur sezhen, wo er bleibt.

## 3menter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Juliane. Benviette. Lifette.

Lisette. Bor allen Dingen, meine lieben Mamsells, ehe ich Ihre kleine Streitigkeit schlichte, lassen Sie uns ausmachen, welcher von Ihnen ich heute zugehöre. Sie wissen wohl, Ihre Herrschaft über mich ist umzechig. Denn weil es unmöglich senn soll, zwenen Herren zu dienen, so hat Ihr wohlweiser Papa — neigen Sie Sich, Mamsells, neigen Sie Sich! — so hat, sage ich, Ihr wohlweiser Papa wohlbedächtig mich damit verschonen wollen, das Unmögliche möglich zu machen. Er hat sede von Ihnen einen Tag um den andern zu meiner hauptsächlichen Gebietherinn gemacht; so daß ich den einen Tag der sansten Juliane ehrbares Mädchen, und den andern der muntern Henriette wilde Lisette sehn muß. Aber setzt, seit dem die fremden Herren im Hause sind —

Benriette. Unfre Unbeter mennft bu - -

Lisette. Ja, ja! Ihre Anbeter, welche bald Ihre hochbesehz lenden Ehemänner seyn werden — Seit dem, sage ich, diese im Hause sind, geht alles drüber und drunter; ich werde aus einer Hand in die andre geschmissen; und ach! unsre schöne Ordnung liegt mit dem Nähzeuge, das Sie seit eben der Zeit nicht angesehen haben, unterm Nachtische. Hervor wieder daz mit! Ich muß wissen woran ich mit Ihnen bin, wenn ich ein unpartenisches Urtheil fällen soll.

Senriette. Das wollen wir bald ausrechnen. — — Du besinnst dich doch wohl auf den letten Fenertag, da dich meine Schwester mit in die Nachmittagspredigt schleppte, so gerne du auch mit mir auf unser Vorwerk gefahren wärest? Du warst damals sehr strenge, Juliane! — —

Juliane. Ich habe doch wohl nicht einer ehrlichen Seele einen vergeblichen Weg nach ihr hinaus gemacht?

Benriette. Lifette - -

Lisette. Stille, Mamsell Henriette! nicht aus der Schule geschwatt, oder —

Senriette. Madden drohe nicht! Du weißt wohl, ich habe ein gut Gewiffen.

Lisette. Ich auch. — Doch lassen Sie uns nicht das hundertste ins tausendste schwagen. — Rocht! an den Feyerstag will ich gedenken! Er war der letzte in unsrer Ordnung; denn noch den Abend kam Theophan an.

Benriette. Und also, mit Erlaubniß meiner Schwester, bist bu beute meine.

Juliane. Dhne Widerrede.

Lisette. Juchhen! Mamsellchen. Ich bin also heute Ihre. Juchhen!

Juliane. Ift das dein Lösungswort unter ihrer Fahne?

Lisette. Dhne weitre Umstände; erzählen Sie mir nun: mehr Ihre Streitigkeit. — Unterdessen lege ich mein Gessicht in richterliche Falten.

Juliane. Streitigkeit? Eine wichtige Streitigkeit? Ihr send beide Schäkerinnen. — Ich will nichts mehr davon hören.

Benriette. Go? Du willst keinen Richter erkennen? Ein

klarer Beweis, daß du Unrecht hast. — Höre nur Lisette! wir haben über unsre Anbeter gezankt. Ich will die Dinger im= mer noch so nennen, mag doch zulegt daraus werden, was da will.

Lisette. Das dachte ich. Ueber was könnten sich zwen gute Schwestern auch sonst zanken? Es ist frenlich verdrießlich, wenn man sein künftiges Haupt verachten hört.

Senriette. Schwude! Mädchen; du willst ganz auf die falsche Seite. Reine hat des andern Anbeter verachtet; sondern unser Zank kam daher, weil eine des andern Anbeter — — schon wieder Anbeter! — — allzu sehr erhob.

Lisette. Eine neue Art Zanks! wahrhaftig, eine neue Art! Senriette. Rannst du es anders sagen, Juliane?

Juliane. D! verschone mich boch bamit.

Benriette. Hoffe auf kein Berschonen, wenn du nicht wis derrufft. — — Sage, Lisette, hast du unsre Männerchen schon einmal gegeneinander gehalten? Was dünkt dich? Juliane macht ihren armen Theophan herunter, als wenn er ein kleines Ungeheuer wäre.

Juliane. Unartige Schwester! Wann habe ich dieses gesthan? Mußt du aus einer flüchtigen Unmerkung, die du mir gar nicht hättest aufmußen sollen, solche Folgen ziehen?

Senriette. Ich seh, man muß dich bose machen, wenn du mit der Sprache heraus sollst. — Gine flüchtige Anmerkung nennst du cs? Warum strittest du denn über ihre Gründlichkeit?

Juliane. Du hast doch närrische Ausdrücke! Fiengst du nicht den ganzen Handel selbst an? Ich glaubte, wie sehr ich dir schmeicheln würde, wenn ich deinen Adrast den wohlgemach= testen Mann nennte, den ich semals gesehen hätte. Du hättest mir für meine Gesinnungen danken, nicht aber widersprechen sollen.

Senriette. Sieh, wie wunderlich du bist! Was war mein Widerspruch anders, als ein Dank? Und wie konnte ich mich nachdrücklicher bedanken, als wenn ich den unverdienten Lobs spruch auf deinen Theophan zurück school? —

Lisette. Gie hat Recht!

Juliane. Nein, sie hat nicht Recht. Denn eben dieses verdroß mich. Muß sie auf einen so kindischen Fuß mit mir

umgehen? Sahe sie mich nicht dadurch für ein kleines spie= lendes Mädchen an, das zu ihr gesagt hätte: Deine Puppe ist die schönste; und dem sie also, um es nicht bose zu machen, ant= worten müßte: Nein, deine ist die schönste?

Lisette. Run hat sie Recht!

Senriette. D geh! du bist eine artige Richterinn. Hast du schon vergessen, daß du mir heute angehörst?

Lisette. Desto schärfer eben werde ich gegen Sie seyn, da= mit ich nicht partenisch lasse.

Juliane. Glaube mir nur, daß ich bessere Eigenschaften an einer Mannsperson zu schätzen weiß, als seine Gestalt. Und es ist genug, daß ich diese bessern Eigenschaften an dem Theo-phan sinde. Sein Geist —

Fenriette. Von dem ist ja nicht die Rede. Jest kömmt es auf den Körper an, und dieser ist an dem Theophan schöner, du magst sagen, was du willst. Adrast ist besser gewach= sen: gut; er hat einen schönern Fuß: ich habe nichts dawider. Aber laß uns auf das Gesicht kommen. —

Juliane. Go ftudweise habe ich mich nicht eingelaffen.

Senriette. Das ist eben dein Fehler. — Was für ein Stolz, was für eine Verachtung aller andern blickt nicht dem Adrast aus jeder Miene! Du wirst es Adel nennen; aber machst du es dadurch schön? Umsonst sind seine Gesichtszüge noch so regelmäßig: sein Eigensinn, seine Lust zum Spotten hat eine gewisse Falte hineingebracht, die ihm in meinen Augen recht häßlich läßt. Aber ich will sie ihm gewiß heraus bringen; laß nur die Flitterwochen erst vorben senn. — Dein Theophan hingegen hat das liebenswürdigste Gesicht von der Welt. Es herrscht eine Freundlichkeit darinn, die sich niemals verleugnet. —

Juliane. Sage mir doch nur nichts, was ich eben so gut bemerkt habe, als du. Allein eben diese seine Freundlichkeit ist nicht sowohl das Eigenthum seines Gesichts, als die Folge seiner innern Ruhe. Die Schönheit der Scele bringt auch in einen ungestalten Körper Reize; so wie ihre Häßlichkeit dem vortresselichsten Baue und den schönsten Gliedern desselben, ich weiß nicht was eindrückt, das einen unzuerklärenden Verdruß erwecket. Wenn Adrast eben der fromme Mann wäre, der Theophan ist;

wenn seine Seele von eben so göttlichen Strahlen der Wahrheit, die er sich mit Gewalt zu verkennen bestrebet, erleuchtet wäre: so würde er ein Engel unter den Menschen seyn; da er jest kaum ein Mensch unter den Menschen ist. Zürne nicht, Henzriette, daß ich so verächtlich von ihm rede. Wenn er in gute Hände fällt, kann er noch alles das werden, was er jest nicht ist, weil er es nie hat seyn wollen. Seine Begriffe von der Ehre, von der natürlichen Billigkeit sind vortrefslich. —

Senriette. (spönisch) D! du machst ihn auch gar zu sehr herunter. — Aber im Ernste, kann ich nicht sagen, daß du mich nunmehr für das kleine spielende Mädchen ansiehst? Ich mag ja nicht von dir seinetwegen zufrieden gestellt seyn. Er ist, wie er ist, und lange gut für mich. Du sprachst von guten Händen, in die er fallen müßte, wenn noch was aus ihm werzden sollte. Da er in meine nunmehr gefallen ist, wird er wohl nicht anders werden. Nich nach ihm zu richten, wird mein einziger Kunstgriff seyn, uns das Leben erträglich zu machen. Nur die verdrießlichen Gesichter muß er ablegen; und da werde ich ihm die Gesichter deines Theophans zum Muster vorschlagen.

Juliane. Schon wieder Theophan, und seine freundlichen Gesichter?

Lisette. Stille! Mamsell — —

#### Zweyter Auftritt.

Theophan. Julianc. Henviette. Lifette.

Zheophan, kommen Sie! — Können Sie wohl glauben, daß ich Ihre Parten gegen meine Schwester habe halten müssen? Bewundern Sie meine Uneigennützigkeit. Ich habe Sie bis in den Himmel erhoben, da ich doch weiß, daß ich Sie nicht bestomme, soudern daß Sie für meine Schwester bestimmt sind, die Ihren Werth nicht kennet. Denken Sie nur, sie behauptet, daß Sie keine so schwes Person vorstellten, als Adrast. Ich weiß nicht, wie sie das behaupten kann. Ich sehe doch den Adrast mit den Augen einer Berliebten an, das ist, ich mache mir ihn noch zehnmal schöner, als er ist, und gleichwohl geben Sie ihm, meines Bedünkens, nichts nach. Sie spricht zwar,

auf der Seite des Geistes hatten Sie mehr Borzüge; aber was wissen wir Frauenzimmer denn vom Geiste?

Juliane. Die Schwägerinn! Sie kennen sie, Theophan: glauben Sie ihr nicht.

Theophan. Ich ihr nicht glauben, schönste Juliane? Warum wollen Sie mich nicht in der glücklichen Ueberzeugung lassen, daß Sie so vortheilhaft von mir gesprochen haben? — Ich danke Ihnen, angenehmste Henriette, für Ihre Vertheidigung; ich danke Ihnen um so vielmehr, je stärker ich selbst überführet bin, daß Sie eine schlechte Sache haben vertheidigen müssen. Allein — —

Senriette. D! Theophan, von Ihnen verlange ich es nicht, daß Sie mir Recht geben sollen. Es ist eine andere gewisse Person —

Juliane. Lassen Sie dieser andern Person Gerechtigkeit widerfahren, Theophan. Sie werden, hoffe ich, meine Gesinnun=
gen kennen — —

Theophan. Gehen Sie nicht mit mir, als mit einem Fremden um, liebste Juliane. Brauchen Sie keine Einlenkungen; ich
würde ben jeder nähern Bestimmung verlieren. — — Ben den
Büchern, in einer engen staubigten Studierstube, vergist man
des Körpers sehr leicht; und Sie wissen, der Körper muß eben
so wohl bearbeitet werden, als die Seele, wenn beide diesenis
gen Bollkommenheiten erhalten sollen, deren sie fähig sind.
Adrast ist in der großen Welt erzogen worden; er hat alles,
was ben derselben beliebt macht —

Senriette. Und wenn es auch Fehler senn sollten. — — Theophan. Wenigstens habe ich diese Anmerkung nicht machen wollen. — — Aber nur Geduld! ein großer Verstand kann diesen Fehlern nicht immer ergeben senn. Abrast wird das Kleine derselben endlich einsehen, welches sich nur allzusehr durch das Leere verräth, das sie in unsern Herzen zurück lassen. Ich bin seiner Umkehr so gewiß, daß ich ihn schon im voraus darzum liebe. — — Wie glücklich werden Sie mit ihm leben, glückliche Henriette!

Senriette. So edel spricht Adrast niemals von Ihnen, Theophan. —

1 Secondo

Juliane. Abermals eine recht garstige Unmerkung, meine liebe Schwester. — Was suchst du damit, daß du dem Theophan dieses sagst? Es ist allezeit besser, wenn man es nicht weiß, wer von uns übel spricht. Die Kenntniß unserer Berleumder wirkt auch in dem großmüthigsten Herzen eine Art von Entsernung gegen sie, die ihre Aussöhnung mit der beleis digten Person nur noch schwerer macht.

Theophan. Sie entzücken mich, Julianc. Aber fürchten Sie nichts! Eben darinn foll über kurz oder lang mein Triumph bestehen, daß ich den mich jest verachtenden Adrast besser von mir zu urtheilen gezwungen habe. Würde ich aber nicht diesen ganzen Triumph zernichten, wenn ich selbst einigen Groll gegen ihn fassen wollte? Noch hat er sich nicht die Mühe genommen, mich näher kennen zu lernen. Vielleicht daß ich ein Mittel sinde, ihn dazu zu vermögen. — Lassen Sie uns nur jest davon abbrechen; und erlauben Sie, daß ich einen meiner nächzsten Blutsfreunde ben Ihnen anmelden darf, der sich ein Berzgnügen daraus gemacht hat, mich hier zu überraschen. —

Juliane. Ginen Unverwandten?

Benriette. Und wer ift es?

Theophan. Araspe.

Juliane. Araspe?

Benriette. En! das ist ja vortrefflich! Wo ist er denn?

Theophan. Er war eben abgestiegen, und hat mir versprochen, unverzüglich nachzufolgen.

Benriette. Weiß es der Papa schon?

Theophan. Ich glaube nicht.

Juliane. Und die Großmama?

Senriette. Romm, Schwesterchen! diese fröhliche Nachricht mussen wir ihnen zuerst bringen. — Du bist doch nicht bose auf mich?

Juliane. Wer kann auf dich bose senn, Schmeichlerinn? Romm nur!

Theophan. Erlauben Sie, daß ich ihn hier erwarte.

Benriette. Bringen Sie ihn aber nur bald. Boren Sie!

#### Dritter Auftritt.

### Theophan. Lisette.

Lisette. Ich bleibe, Herr Theophan, um Ihnen noch ein kleines großes Kompliment zu machen. Wahrhaftig! Sie sind der glücklichste Mann von der Welt! und wenn Herr Lisidor, glaube ich, noch zwen Töchter hätte, so würden sie doch alle viere in Sie verliebt seyn.

Theophan. Wie versteht Lisette das?

Lisette. Ich verstehe es so: daß wenn es alle viere senn würden, es jegt alle zwen senn müssen.

Theophan. (lächelnb) Roch dunkler!

Lisette. Das sagt Ihr Lächeln nicht. — Wenn Sie aber wirklich Ihre Verdienste selbst nicht kennen; so sind Sie nur desto liebenswerther. Juliane liebt Sie: und das geht mit rechten Dingen zu, denn sie soll Sie lieben. Nur Schade, daß ihre Liebe so ein gar vernünftiges Ansehen hat. Aber was soll ich zu Henrietten sagen? Gewiß sie liebt Sie auch, und was das verzweiseltste daben ist, sie liebt Sie — aus Liebe. — Wenn Sie sie doch nur alle beide auch henrathen könnten!

Theophan. Sie mennt es fehr gut, Lisette.

Lisette. Ja, wahrhaftig! alsdann follten Sie mich noch oben drein behalten.

Theophan. Noch besser! Aber ich sehe, Lisette hat Ver=

Lisette. Verstand? Auf das Rompliment weiß ich, leider! nichts zu antworten. Auf ein anders: Lisette ist schön, habe ich wohl ungefähr antworten lernen: Mein Herr, Sie scherzen. Ich weiß nicht, ob sich diese Antwort hierher auch schickt.

Theophan. Dhne Umstände! — Lisette kann mir einen Dienst erzeigen, wenn sie mir ihre wahre Meynung von Julia=nen entdeckt. Ich bin gewiß, daß sie auch in ihren Muthma=ßungen nicht weit vom Ziele treffen wird. Es giebt gewisse Dinge, wo ein Frauenzimmerauge immer schärfer sieht, als hun=dert Augen der Mannspersonen.

Lisette. Verzweiselt! diese Erfahrung können Sie wohl nim= mermehr aus Büchern haben. — Aber, wenn Sie nur Acht auf meine Reden gegeben hätten; ich habe Ihnen bereits meine wahre Meynung von Julianen gesagt. Sagte ich Ihnen nicht, daß mir ihre Liebe ein gar zu vernünftiges Ansehen zu haben scheine? Darinn liegt alles, was ich davon denke. Ueberlegung, Pflicht, vorzügliche Schönheiten der Seele — Ihnen die Wahrheit zu sagen, gegen so vortreffliche Worte in einem welbzlichen Munde, mag ein Liebhaber immer ein wenig mißtraussch sehn. Und noch eine kleine Beobachtung gehöret hieher: diese nehmlich, daß sie mit den schönen Worten weit sparsamer gewessen, als Herr Theophan allein im Hause war.

Theophan. Gewiß?

Lisette. (nachdem sie ihn einen Augenblick angesehen) Herr Theo= phan! Herr Theophan! Sie sagen dieses Gewiß mit einer Art, — mit einer Art, —

Theophan. Mit was für einer Art?

Lisette. Ja! nun ist sie wieder weg. Die Mannsperso= nen! die Mannspersonen! Und wenn es auch gleich die aller= frömmsten sind — Doch ich will mich nicht irre machen lassen. Seit Adrast im Hause ist, wollte ich sagen, fallen zwi= schen dem Adrast und Julianen dann und wann Blicke vor —

Theophan. Blicke? - Sie beunruhiget mich, Lifette.

Lisette. Und das Beunruhigen können Sie so ruhig aus=
sprechen, so ruhig — Ja, Blicke fallen zwischen ihnen vor;
Blicke, die nicht ein Haar anders sind, als die Blicke, die dann
und wann zwischen Mamsell Henrietten und dem vierten vor=
fallen —

Theophan. Was für einem vierten?

Lisette. Werden Sie nicht ungehalten. Wenn ich Sie gleich den vierten nenne, so sind Sie eigentlich doch in aller Absicht der erste.

Theophan. (die ersten Worte bey Seite) Die Schlaue! — — — Sie beschämt mich für meine Neubegierde, und ich habe es verdient. Nichts destoweniger aber irret Sie Sich, Lisette; gewaltig irret Sie Sich — —

Lisette. D pfun! Sie machten mir vorhin ein so artiges Kompliment, und nunmehr gereuet es Sie auf einmal, mir es gemacht zu haben. — Ich müßte gar nichts von dem Berstande

besitzen, den Sie mir benlegten, wenn ich mich so gar gewaltig irren follte. — —

Theophan. (unruhig und zerstreut) Aber wo bleibt er denn? — Lisette. Mein Berstand? — Wo er will. — So viel ist gewiß, daß Adrast ben Henrietten ziemlich schlecht steht, so sehr sie sich auch nach seiner Weise zu richten scheint. Sie kann alles leiden, nur gering geschätzt zu werden, kann sie nicht leisden. Sie weiß es allzuwohl, für was uns Adrast ansieht: für nichts, als Geschöpschen, die aus keiner andern Absicht da sind, als den Männern ein Vergnügen zu machen. Und das ist doch sehr nichtswürdig gedacht! Aber da kann man sehen, in was für gottlose Irrthümer die ungläubigen Leute verfallen. — — Nu? Hören Sie mir nicht mehr zu, Herr Theophan? Wie so zerstreut? wie so unruhig?

Theophan. Ich weiß nicht, wo mein Vetter bleibt? — — Lisette. Er wird ja wohl kommen. — —

Theophan. Ich muß ihm wirklich nur wieder entgegen gehn. — Adieu, Lisette!

#### Bierter Auftritt.

#### Lifette.

Das heiße ich furz abgebrochen! — Er wird doch nicht verstrießlich geworden seyn, daß ich ihm ein wenig auf den Zahn fühlte? Das brave Männchen! Ich will nur gerne sehen, was noch daraus werden wird. Ich gönne ihm wirklich alles Gustes, und wenn es nach mir gehen sollte, so wüßte ich schon, was ich thäte. — (indem sie sich umsieht) Wer kömmt denn da den Gang hervor? — Sind die es? — Ein Paar allerliebste Schlingel! Adrasts Johann, und Theophans Martin: die waheren Bilder ihrer Herren, von der häßlichen Seite! Aus Freyzgeisteren ist jener ein Spizdube; und aus Frömmigkeit dieser ein Dummkopf. Ich muß mir doch die Lust machen, sie zu behorchen. (sie tritt zurück)

#### Fünfter Auftritt.

Lifette, halb verftectt hinter einer Scene. Johann. Martin.

Johann. Was ich bir fage!

Martin. Du mußt mich für fehr dumm ansehen. Dein

Herr ein Atheist? das glaube sonst einer! Er sieht ja aus, wie ich und du. Er hat Hände und Füße; er hat das Maul in der Breite und die Nase in der Länge, wie ein Mensch; er redt, wie ein Mensch; er ist, wie ein Mensch: — — und soll ein Atheist seyn?

Johann. Run? sind denn die Atheisten keine Menschen? Martin. Menschen? Ha! ha! Run höre ich, daß du selber nicht weißt, was ein Atheist ist.

Johann. Zum Henker! du wirst es wohl besser wissen. En! belehre doch deinen unwissenden Nächsten.

Martin. Höre zu! — Ein Atheist ist — eine Brut der Hölle, die sich, wie der Teufel, tausendmal verstellen kann. Bald ists ein listiger Fuchs, bald ein wilder Bär; — bald ists ein Esel, bald ein Philosoph; — bald ists ein Huthier, das schon lebendig ben dem Satan in der Hölle brennt, — eine Pest der Erde, — eine abscheuliche Kreatur, — ein Bieh, das dummer ist, als ein Bieh; — ein Seelenkannibal, — ein Antichrist, — ein schreckliches Ungeheuer —

Johann. Es hat Bocksfüße: nicht? Zwen Hörner? einen Schwanz? —

Martin. Das kann wohl seyn. — — Es ist ein Wech= selbalg, den die Hölle durch — — durch einen unzüchtigen Bey= schlaf mit der Weisheit dieser Welt erzeugt hat; — — es ist — — ja, sieh, das ist ein Utheist. So hat ihn unser Pfarr abgemalt; der kennt ihn aus großen Büchern.

Johann. Einfältiger Schöps! — Sieh mich doch ein= mal an.

Martin. Ru?

Johann. Was siehst du an mir?

Martin. Nichts, als was ich zehnmal besser an mir se= hen kann.

Johann. Findest du denn etwas Erschreckliches, etwas Abscheuliches an mir? Bin ich nicht ein Mensch, wie du? Hast du jemals gesehen, daß ich ein Fuchs, ein Esel, oder ein Kanznibal gewesen wäre?

Martin. Den Escl laß immer weg, wenn ich dir antwor= ten soll, wie du gerne willst. — Aber, warum fragst du das?

Johann. Weil ich selbst ein Atheist bin; das ist, ein star= ker Geist, wie es seder ehrliche Kerl nach der Mode senn muß. Du sprichst, ein Atheist brenne lebendig in der Hölle. Nun! rieche einmal: riechst du einen Brand an mir?

Martin. Darum eben bift du feiner.

Johann. Ich wäre keiner? Thue mir nicht die Schande an, daran zu zweifeln, oder — Doch wahrhastig, das Mit-leiden verhindert mich, bose zu werden. Du bist zu beklagen, armer Schelm!

Moche das meiste Trinkgeld gekriegt hat. (er greift in die Tasche) Du bist ein lüderlicher Teufel, du versäufst alles —

Johann. Laß stecken! Ich rede von einer ganz andern Arsmuth, von der Armuth des Geistes, der sich mit lauter elenden Brocken des Aberglaubens ernähren, und mit lauter armseligen Lumpen der Dummheit kleiden muß. — Aber so geht es euch Leuten, die ihr nicht weiter, als höchstens vier Meilen hinter den Backofen kommt. Wenn du gereiset wärest, wie ich —

Martin. Gereift bift du? Lag boren, wo bift du gewesen?

Johann. Ich bin gewesen — in Frankreich — —

Martin. In Frankreich? Mit beinem Berrn?

Johann. Ja, mein Herr war mit.

Martin. Das ist das Land, wo die Franzosen wohnen?
— So wie ich einmal einen gesehen habe, — das war eine schnurrige Aröte! In einem Augenblicke konnte er sich siebenmal auf dem Absasse herum drehen; und dazu pseipfen.

Johann. Ja, es giebt große Geister unter ihnen! Ich bin da erst recht klug geworden.

Martin. Hast du denn auch Frankreichsch gelernt?

Johann. Französisch, willst du sagen: — vollkommen.

Martin D! rede cinmal!

Johann. Das will ich wohl thun. — — Quelle heure est-il, maraut? Le perc est la mere une fille des coups de baton. Comment coquin? Diantre diable carogne à vous servir.

1 Socialis

Martin. Das ist schnackisch! Und das Zeug können die Leute da verstehen? Sag einmal, was hieß das auf Deutsch?

Johann. Ja! auf Deutsch! Du guter Narre, das läßt sich auf Deutsch nicht so sagen. Solche seine Gedanken können nur französisch ausgedrückt werden.

Martin. Der Blig! — Mu? wo bist du weiter ge= wesen?

Johann. Weiter? in England — —

Martin. In England? — Rannst du auch Engländsch?

Johann. Was werde ich nicht können?

Martin. Sprich doch!

Johann. Du mußt wissen, es ist eben, wie das Französssische. Es ist Französisch, versteh mich, auf Englisch ausgesproschen. Was hörst du dir dran ab? — Ich will dir ganzandre Dinge sagen, wenn du mir zuhören willst. Dinge, die ihres gleichen nicht haben mussen. Zum Exempel, auf unsern vorigen Punkt zu kommen: sen kein Narr, und glaube, daß ein Atheist so ein schrecklich Ding ist. Ein Atheist ist nichts weister, als ein Mensch, der keinen Gott glaubt. — —

Martin. Reinen Gott? Je! das ist ja noch viel ärger! Reinen Gott? Was glaubt er denn?

Johann. Michts.

Martin. Das ift mohl eine machtige Mabe.

Johann. Ey! Mühe! Wenn auch Nichts glauben eine Mühe wäre, so glaubten ich und mein Herr gewiß alles. Wir sind geschworne Feinde alles dessen, was Mühe macht. Der Mensch ist in der Welt, vergnügt und lustig zu leben. Die Freude, das Lachen, das Kurtisiren, das Saufen sind seine Pflichten. Die Mühe ist diesen Pflichten hinderlich; also ist es auch nothwendig seine Pflicht, die Mühe zu flichen. — Sieh, das war ein Schluß, der mehr Gründliches enthält, als die ganze Bibel.

Martin. Ich wollts. Aber sage mir doch, was hat man denn in der Welt ohne Mühe?

Johann. Alles was man erbt, und was man erheyrathet. Mein Herr erbte von seinem Vater und von zwen reichen Vetz tern keine kleinen Summen; und ich muß ihm das Zeugniß geben, er hat sie, als ein braver Kerl, durchgebracht. Jest bestömmt er ein reich Mädel, und, wenn er klug ist, so fängt er es wieder an, wo er es gelassen hat. Seit einiger Zeit ist er mir zwar ganz aus der Art geschlagen; und ich sehe wohl, auch die Frenzeisteren bleibt nicht klug, wenn sie auf die Freihte geht. Doch ich will ihn schon wieder in Gang bringen. — Und höre, Martin, ich will auch dein Glück machen. Ich habe eisnen Einfall; aber ich glaube nicht, daß ich ihn anders wohl von mir geben kann, als — ben einem Glase Wein. Du klimpertst vorhin mit deinen Trinkgeldern; und gewiß, du bist in Gefahr, keine mehr zu bekommen, wenn man nicht sieht, daß du sie dazu anwendest, wozu sie dir gegeben werden. Zum Trinken, guter Martin, zum Trinken: darum heißen es Trinkzgelder. —

Martin. Still! Herr Johann, still! — Du bist mir so noch Revansche schuldig. Habe ich dich nicht jenen Abend nur noch fren gehalten? — Doch, laß einmal hören! was ist denn das für ein Glück, das ich von dir zu hoffen habe?

Johann. Höre, wenn mein Herr henrathet, so muß er noch einen Bedienten annehmen. — Eine Ranne Wein, so sollst du ben mir den Vorzug haben. Du versauerst doch nur ben deinem dummen Schwarzrocke. Du sollst ben Adrasten mehr Lohn und mehr Frenheit haben; und ich will dich noch oben drein zu einem starken Geiste machen, der es mit dem Teusel und seiner Großmutter ausnimmt, wenn nur erst einer wäre.

Martin. Was? wenn erst einer wäre? Ho! ho! Ist es nicht genug, daß du keinen Gott glaubst? willst du noch dazu keinen Teusel glauben? D! male ihn nicht an die Wand! Er läßt sich nicht so lange herumhudeln, wie der liebe Gott. Der liebe Gott ist gar zu gut, und lacht über einen solchen Narren, wie du bist. Aber der Teusel — — dem läust gleich die Laus über die Leber; und darnach siehts nicht gut aus. — Nein, ben dir ist kein Aushalten: ich will nur gehen. —

Johann. (hält ihn zurück.) Spigbube! Spigbube! denkst du, daß ich deine Streiche nicht merke? Du fürchtest dich mehr für die Ranne Wein, die du geben sollst, als für den Teusel. Halt! — Ich kann dich aber ben dem allen unmöglich in

dergleichen Aberglauben stecken lassen. Ueberlege dies nur: — — Der Teufel — — der Teufel — — Ha! ha! — — Und dir kömmt es nicht lächerlich vor? Je! so lache doch!

Martin. Wenn kein Teufel wäre, wo kämen denn die hin, die ihn auslachen? — — Darauf antworte mir einmal! den Knoten beiß mir auf! Siehst du, daß ich auch weiß, wie man euch Leute zu Schanden machen muß?

Johann. Ein neuer Jerthum! Und wie kannst du so uns gläubig gegen meine Worte seyn? Es sind die Aussprüche der Weltweisheit, die Drakel der Vernunft! Es ist bewiesen, sage ich dir, in Büchern ist es bewiesen, daß es weder Teufel noch Hölle giebt. — Rennst du Balthasarn? Es war ein ber rühmter Becker in Holland.

Martin. Was gehn mich die Becker in Holland an? Wer weiß, ob sie so gute Pregeln backen, wie der hier an der Ecke.

Johann. En! das war ein gelehrter Becker! Seine bezausberte Welt — ha! — das ist ein Buch! Mein Herr hat es einmal gelesen. Kurz, ich verweise dich auf das Buch, so wie man mich darauf verwiesen hat, und will dir nur im Verstrauen sagen: Der muß ein Ochse, ein Rindvieh, ein altes Weib seyn, der einen Teufel glauben kann. Soll ich dirs zusschwören, daß keiner ist? — Ich will ein Hundsvott seyn!

Martin. Pah! ber Schwur geht wohl mit.

Johann. Run, sieh, — ich will, ich will — auf der Stelle verblinden, wenn ein Teufel ist.

(Lisette springt geschwinde hinter ber Scene hervor, und halt ihm ruckwarts bie Augen zu, indem sie bem Martin zugleich winkt.)

Martin. Das mare noch Was; aber du weißt schon, daß das nicht geschieht.

Johann. (ängstlich) Ach! Martin, ach!

Martin. Was ists?

Johann. Martin, wie wird mir? Wie ist mir, Martin?

Martin. Ru? was haft bu benn?

Johann. Seh ich — oder — — ach! daß Gott — — Martin! Martin! wie wird es auf einmal so Nacht?

Martin. Racht? Was willst du mit ber Racht?

Johann. Ach! so ist es nicht Nacht? Hulfe! Martin, Bülfe!

Martin. Was denn für Gulfe? Was fehlt dir denn?

Johann. Ach! ich bin blind, ich bin blind! Es liegt mir auf den Augen, auf den Augen. — Ach! ich zittere am ganzen Leibe — —

Marte, ich will dich in die Augen schlagen, daß das Feuer her= ausspringt, und du sollst bald sehen —

Johann. Ach! ich bin gestraft, ich bin gestraft. Und du kannst meiner noch spotten? Hülfe! Martin, Hülfe! — — (er fällt auf die Knie) Ich will mich gern bekehren! Uch! was bin ich für ein Bösewicht gewesen! — —

Lisette. (welche ihn plötlich geben läst, und indem sie hervorspringt, ihm eine Ohrfeige giebt) Du Schlingel!

Martin. Sa! ha! ha!

Johann. Ach! ich komme wieder zu mir. (indem er aufsteht) Sie Rabenaas, Lisette!

Lisette. Kann man euch Hundsvötter so ins Bockshorn jagen? Ha! ha!

Martin. Krank lache ich mich noch darüber. Ha! ha! Johann. Lacht nur! — — — Ihr send wohl albern, wenn ihr denkt, daß ich es nicht gemerkt habe. — (bep Seite) Das Bligmädel, was sie mir für einen Schreck abgejagt hat! Ich muß mich wieder erholen. (geht langsam ab.)

Martin. Gehst du? D! lacht ihn doch aus! Je! lach Sie doch, Lisettchen, lach Sie doch! Ha! ha! Das hat Sie vortrefflich gemacht; so schöne, so schöne, ich möchte Sie gleich küssen. —

Lisette. D! geh, geh, dummer Martin!

Martin. Romm Sie, wirklich! ich will Sie zu Weine führen. Ich will Sie mit der Kanne Wein traktiren, um die mich der Schurke prellen wollte. Komm Sie!

Lisette. Das fehlte mir noch. Ich will nur gehen, und meinen Mamsells den Spaß erzählen.

Martin. Ja, und ich meinem Herrn. — Der war abge= führt! der war abgeführt!

# Dritter Mu'fzug.

# Erfter Aluftritt.

#### Theophan. Araspe.

Araspe. Was ich Ihnen sage, mein lieber Wetter. Das Bergnügen Sie zu überfallen, und die Begierde ben Ihrer Verzbindung gegenwärtig zu seyn, sind freylich die vornehmsten Urssachen meiner Anherkunft; mur die einzigen sind es nicht. Ich hatte den Aufenthalt des Adrast endlich ausgekundschaftet, und es war mir sehr lieb, auf diese Art, wie man sagt, zwen Würfe mit Einem Steine zu thun. Die Wechsel des Adrast sind verfallen; und ich habe nicht die geringste Lust, ihm auch nur die allerkleinste Nachsicht zu gönnen. Ich erstaune zwar, ihn, welches ich mir nimmermehr eingebildet hätte, in dem Hause Ihres künstigen Schwiegervaters zu sinden; ihn auf eben demselben Fuße, als Sie, Theophan, hier zu sinden: aber gleichwohl, — und wenn ihn das Schieksal auch noch näsher mit mir verbinden könnte, —

Theophan. Ich bitte Sie, liebster Better, betheuern Sie nichts.

Araspe. Warum nicht? Sie wissen wohl, Theophan, ich bin der Mann sonst nicht, welcher seine Schuldner auf eine grausame Art zu drücken fähig wäre. —

Theophan. Das weiß ich, und desto cher - -

Araspe. Hier wird kein Desto eher gelten. Adrast, dieser Mann, der sich, auf eine eben so abgeschmackte als ruchlose Urt, von andern Menschen zu unterscheiden sucht, verdient, daß man ihn auch wieder von andern Menschen unterscheide. Er muß die Borrechte nicht genießen, die ein ehrlicher Mann seinen elenden Nächsten sonst gern genießen läßt. Einem spöttischen Freuzeiste, welcher uns lieber das Edelste, was wir besigen, rauben, und uns alle Hoffnung eines künstigen glückseligern Lebens zu nichte machen möchte, vergilt man noch lange nicht Gleiches mit Gleichem, wenn man ihm das gegenwärtige Leben ein wenig sauer macht. — Ich weiß, es ist der letzte Stoß, den ich dem Adrast versege; er wird seinen Kredit nicht wieder herstellen können. Za, ich wollte mich freuen, wenn ich so gar

ou Codule

seine Heyrath dadurch rückgängig machen könnte. Wenn mir es nur um mein Geld zu thun wäre: so sehen Sie wohl, daß ich diese Heyrath lieber würde befördern helsen, weil er doch wohl dadurch wieder etwas in die Hände bekommen wird. Aber nein; und sollte ich ben dem Konkurse, welcher entstehen muß, auch ganz und gar ledig ausgehen: so will ich ihn dennoch auf das Acußerste bringen. Ja, wenn ich alles wohl erwäge, so glaube ich, ihm durch diese Grausamkeit noch eine Abohlstat zu erweisen. Schlechtere Umstände werden ihn vielleicht zu ernstz haften Ueberlegungen bringen, die er in seinem Abohlstande zu machen, nicht werth gehalten hat; und vielleicht ändert sich, wie es fast immer zu geschehen pslegt, sein Charakter mit seiznem Glücke.

Theophan. Ich habe Sie ausreden lassen. Ich glaube Sie werden so billig senn, und mich nunmehr auch hören.

Araspe. Das werde ich. — Aber eingebildet hätte ich mir es nicht, daß ich an meinem frommen Better einen Bertheidiger des Adrasts finden follte.

Theophan. Ich bin es weniger, als es scheinet; und es kommen hier so viel Umstände zusammen, daß ich weiter fast nichts, als meine eigne Sache führen werde. Atdraft, wie ich fest überzeugt bin, ift von derjenigen Art Frengeister, die wohl etwas Beffers zu fenn verdienten. Es ift auch fehr begreiflich, daß man in der Jugend fo etwas gleichsam wider Willen werden kann. Man ift es aber alsdann nur fo lange, bis der Berftand zu einer gewiffen Reife gelangt ift, und fich das auf= wallende Geblüte abgefühlt hat. Auf diesem fritischen Punkte freht jegt Adraft; aber noch mit wankendem Fuße. Gin fleiner Wind, ein Sauch kann ihn wieder herabsturzen. Das Unglück, das Gie ihm droben, wurde ihn betäuben; er wurde fich einer wüthenden Berzweiflung überlaffen, und Urfache zu haben glau= ben, fich um die Religion nicht ju befummern, beren ftrenge Unhänger fich fein Bedenken gemacht hatten, ihn zu Grunde zu richten.

Araspe. Das ist etwas; aber — —

Theophan. Nein, für einen Mann von Ihrer Denkungs= art, liebster Better, muß dieses nicht nur etwas, sondern sehr

o Condo

viel seyn. Sie haben die Sache von dieser Seite noch nicht betrachtet; Sie haben den Adrast nur als einen verlornen Mann angesehen, an dem man jum Ueberflusse noch eine desperate Rur wagen muffe. Aus diefem Grunde ift die Seftigkeit, mit der Sie wider ihn fprachen, zu entschuldigen. Lernen Sie ihn aber durch mich nunmehr unpartenischer beurtheilen. Er ift in feinen Reden jest weit eingezogener, als man mir ihn fonst beschrie= Wenn er ftreitet, fo spottet er nicht mehr, sondern giebt fich alle Mühe, Gründe vorzubringen. Er fängt an, auf die Beweise, die man ihm entgegensett, zu antworten, und ich habe es gang deutlich gemerkt, daß er fich fchamt, wenn er nur halb darauf antworten kann. Frenlich fucht er diese Scham noch dann und wann unter das Berächtliche eines Schimpf= worts zu verstecken; aber nur Geduld! es ist schon viel, daß er diese Schimpfworte niemals mehr auf die heiligen Sachen, die man gegen ihn vertheidiget, sondern bloß auf die Bertheidiger fallen läßt. Seine Berachtung der Religion löset fich allmäb= lig in die Berachtung berer auf, die fie lehren.

Araspe. Ift das wahr, Theophan?

Theophan. Sie werden Gelegenheit haben, Sich selbst davon zu überzeugen. — Sie werden zwar hören, daß diese seine Berachtung der Geistlichen mich jest am meisten trifft; alzlein ich bitte Sie im Boraus, nicht empfindlicher darüber zu werden, als ich selbst bin. Ich habe es mir sest vorgenommen, ihn nicht mit gleicher Münze zu bezahlen, sondern ihm vielmehr seine Freundschaft abzuzwingen, es mag auch kosten, was es will.

Araspe. Wenn Sie ben perfönlichen Beleidigungen so großmüthig sind —

Theophan. Stille! wir wollen es keine Großmuth nennen. Es kann Eigennuß, es kann eine Urt von Ehrgeiz senn,
sein Vorurtheil von den Gliedern meines Ordens durch mich zu
Schanden zu machen. Es sen aber, was es wolle, so weiß ich
doch, daß Sie viel zu gütig sind, mir darinn im Wege zu stehen. Adrast würde es ganz gewiß für ein abgekartetes Spiel
halten, wenn er sähe, daß mein Vetter so scharf hinter ihm
drein wäre. Seine Wuth würde einzig auf mich fallen, und
er würde mich überall als einen Niederträchtigen ausschrenen,

der ihm, unter tausend Versicherungen der Freundschaft, den Dolch ins Herz gestoßen habe. Ich wollte nicht gerne, daß er die Exempel von hämtückischen Pfaffen, wie er sie nennt, mit einigem Scheine der Wahrheit auch durch mich vermehren könnte.

Araspe. Lieber Better, das wollte ich noch tausendmal weniger, als Sie. —

Theophan. Erlauben Sie also, daß ich Ihnen einen Bor= schlag thue: — — oder nein; es wird vielmehr eine Bitte seyn.

Araspe. Nur ohne Umstände, Better. Sie wissen ja doch wohl, daß Sie mich in Ihrer Hand haben.

Theophan. Sie sollen so gütig senn und mir die Wechsel ausliesern, und meine Bezahlung dafür annehmen.

Araspe. Und Ihre Bezahlung dafür annehmen? Ben einem Haare hätten Sie mich böse gemacht. Was reden Sie von Bezahlung? Wenn ich Ihnen auch nicht gesagt hätte, daß es mir jest gar nicht um das Geld zu thun wäre: so sollten Sie doch wenigstens wissen, daß das, was meine ist, auch Ihre ist.

Theophan. Ich erkenne meinen Better.

Araspe. Und ich erkannte ihn fast nicht. — Mein näch= ster Blutsfreund, mein einziger Erbe, sieht mich als einen Frem= den an, mit dem er handeln kann? (indem er sein Taschenbuch herauszieht) Hier sind die Wechsel! Sie sind Ihre; machen Sie damit was Ihnen gefällt.

Theophan. Aber erlauben Sie, liebster Better: ich werde nicht so fren damit schalten dürfen, wenn ich sie nicht auf die gehörige Art an mich gebracht habe.

Araspe. Welches ist denn die gehörige Art unter uns, wenn es nicht die ist, daß ich gebe, und Sie nehmen? — — Doch damit ich alle Ihre Strupel hebe: wohl! Sie sollen einen Revers von Sich stellen, daß Sie die Summe dieser Wechsfel nach meinem Tode ben der Erbschaft nicht noch einmal sollen wollen. (lächelnd) Wunderlicher Vetter! sehen Sie denn nicht, daß ich weiter nichts thue, als auf Abschlag bezahle? —

Theophan. Sie verwirren mich — —

Araspe. (der noch die Wechsel in Händen hat) Lassen Sie mich nur die Wische nicht länger halten.

Theophan. Rehmen Sie unterdessen meinen Dank bafur an.

Araspe. Was für verlorne Worte! (indem er sich umsieht) Stecken Sie hurtig ein; da kömmt Aldrast selbst.

## Zweyter Auftritt.

Ubrast. Theophan. Araspe.

Adraft. (erstaunend) himmel! Araspe hier?

Theophan. Adrast, ich habe das Bergnügen, Ihnen in dem Herrn Araspe meinen Better vorzustellen.

Adraft. Wie! Araspe Ihr Better?

Araspe. D! wir kennen einander schon. Es ist mir ans genehm, Herr Adrast, Sie bier zu sehen.

Adrast. Ich bin bereits die ganze Stadt nach Ihnen durchgerannt. Sie wissen, wie wir mit einander stehen, und ich wollte Ihnen die Mühe ersparen, mich aufzusuchen.

Araspe. Es wäre nicht nöthig gewesen. Wir wollen von unserer Sache ein andermal sprechen. Theophan hat es auf sich genommen. —

Adraft. Theophan? Ha! mm ift es flar. — —

Theophan. Was ist flar, Adrast? (ruhig)

Adrast. Ihre Falschheit, Ihre List — —

Theophan. (zum Araspe) Wir halten uns zu lange hier auf. Lisidor, lieber Better, wird Sie mit Schmerzen erwarten. Erzlauben Sie, daß ich Sie zu ihm führe. — (zum Abrast) Darf ich bitten, Adrast, daß Sie einen Angenblick hier verziehen? Ich will den Araspe nur herauf begleiten; ich werde gleich wies der hier seyn.

Araspe. Wenn ich Ihnen rathen darf, Adrast, so senn Sie gegen meinen Vetter nicht ungerecht. — —

Theophan. Er wird es nicht seyn. Kommen Sie nur. (Theophan und Araspe gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

#### Ubrast.

(bitter) Nein, gewiß, ich werde es auch nicht seyn! Er ist unter allen seines gleichen, die ich noch gekannt habe, der has= senswürdigste! Diese Gerechtigkeit will ich ihm wiederfahren lassen. Er hat den Araspe ausdrücklich meinetwegen kommen lassen: das ist unleugbar. Es ist mir aber doch lieb, daß ich ihm nie einen redlichen Tropfen Bluts zugetrauet, und seine süßen Reden jederzeit für das gehalten habe, was sie sind. —

## Bierter Auftritt.

## Morast. Johann.

Johann. Mun? haben Sie den Araspe gefunden ?

Adraft. Ja. (noch bitter.)

Johann. Gehts gut?

Adraft. Bortrefflich.

Johann. Ich hätte es ihm auch rathen wollen, daß er die geringste Schwierigkeit gemacht hätte! — — Und er hat doch schon wieder seinen Abschied genommen?

Adrast. Berzieh nur: er wird uns gleich den unfrigen bringen.

Johann. Er den unfrigen? — Abo ist Araspe? — —

Adraft. Beum Lifidor.

Johann. Alraspe benm Lisidor? Araspe?

Adrast. Ja, Theophans Better.

Johann. Was frage ich nach des Narren Vetter? Ich meyne Araspen. — —

Adrast. Den menne ich auch.

Johann. Aber - -

Adrast. Aber siehst du denn nicht, daß ich rasend werden möchte? Was plagst du mich noch? du hörst ja, daß Theo-phan und Araspe Bettern sind.

Johann. Zum erstenmal in meinem Leben. — — Betztern? En! desto besser; unsere Wechsel bleiben also in der Freundschaft, und Ihr neuer Herr Schwager wird dem alten Herrn Better schon zureden —

Adrast. Du Dummkopf! — Ja, er wird ihm zureden, mich ohne Nachsicht unglücklich zu machen. — Bist du denn so albern, es für einen Zufall anzusehen, daß Araspe hier ist? Siehst du denn nicht, daß es Theophan muß erfahren haben, wie ich mit seinem Better stehe? daß er ihm Nachricht von meinen Umständen gegeben hat? daß er ihn gezwungen hat, über Hals über Kopf eine so weite Reise zu thun, um die Ge-

legenheit ja nicht zu verfäumen, meinen Ruin an den Tag zu bringen, und mir dadurch die letzte Zuflucht, die Gunst des Lisidors, zu vernichten?

Johann. Berdammt! wie gehen mir die Augen auf! Sie haben Recht. Rann ich Esel denn, wenn von einem Geistlizlichen die Rede ist, nicht gleich auf das Allerboshafteste fallen? — Ha! wenn ich doch die Schwarzröcke auf einmal zu Pulver stampfen und in die Luft schießen könnte! Was für Streiche haben sie uns nicht schon gespielt! Der eine hat uns um mansches Sausend Thaler gebracht: das war der ehrwürdige Gesmahl Ihrer lieben Schwester. Der andere —

Adrast. D! fange nicht an, mir meine Unfälle vorzugählen. Ich will sie bald geendigt sehen. Alsdann will ich es doch abswarten, was mir das Glück noch nehmen kann, wann ich nichts mehr habe.

Johann. Was es Ihnen noch nehmen kann, wann Sie nichts mehr haben? Das will ich Ihnen gleich sagen: Mich wird es Ihnen alsdann noch nehmen.

Adrast. Ich verstehe dich, Holunke! -

Johann. Verschwenden Sle Ihren Zorn nicht an mir. Hier könnnt der, an welchem Sie ihn besser anwenden können.

# Fünfter Auftritt.

Theophan. Abrast. Johann.

Theophan. Ich bin wieder hier, Adrast. Es entsielen Ihnen vorhin einige Worte von Falschheit und List. —

Adrast. Beschuldigungen entfallen mir niemals. Wenn ich sie vorbringe, bringe ich sie mit Vorsatz und Ueberlegung vor.

Theophan. Aber eine nähere Erklärung — —

Adraft. Die fodern Sie nur von Sich felbft.

Johann. (bie ersten Worte bep Seite) Hier muß ich hetzen. — — Ja, ja, Herr Theophan! es ist schon bekannt, daß Ihnen mein Herr ein Dorn in den Augen ist.

Theophan. Adrast, haben Sie es ihm befohlen, an Ih= rer Stelle zu antworten?

Johann. Go? auch meine Bertheidigung wollen Sie ihm

nicht gönnen? Ich will doch sehen, wer mir verbieten soll, mich meines Herrn anzunehmen?

Theophan. Laffen Sie es ihn doch sehen, Adrast.

Adrast. Schweig!

Johann. Ich follte - -

Adraft. Roch ein Wort! (brobenb)

Theophan. Nunmehr darf ich die Bitte um eine nähere Erklärung doch wohl wiederholen? Ich weiß sie mir selbst nicht zu geben.

Adrast. Erklären Sie Sich denn gerne näher, Theophan? Theophan. Mit Vergnügen, sobald es verlangt wird.

Adrast. En! so sagen Sie mir doch, was wollte denn Araspe, ben Gelegenheit dessen, was Sie schon wissen, mit den Worten sagen: Theophan hat es auf sich genommen?

Theophan. Darüber sollte sich Araspe eigentlich erklären. Doch ich kann es an seiner Statt thun. Er wollte sagen, daß er mir Ihre Wechsel zur Besorgung übergeben habe.

Adraft. Auf Ihr Anliegen?

Theophan. Das fann wohl feyn.

Adrast. Und was haben Sie beschlossen, damit zu thun? Theophan. Sie sind Ihnen ja noch nicht vorgewiesen worden? Können wir etwas beschließen, ehe wir wissen, was Sie darauf thun wollen?

Adrast. Rahle Ausflucht! Ihr Better weiß es längst, was ich darauf thun kann.

Theophan. Er weiß, daß Sie ihnen Genüge thun kön= nen. Und sind sie alsdann nicht auseinander?

Adraft. Sie spotten.

Theophan. Ich bin nicht Abrast.

Adrast. Segen Sie aber den Fall, — und Sie kön= nen ihn sicher segen, — — daß ich nicht im Stande wäre zu bezahlen: was haben Sie alsdann beschlossen?

Theophan. In diesem Falle ist noch nichts beschlossen.

Adraft. Aber was dürfte beschloffen werden?

Theophan. Das kömmt auf Araspen an. Doch sollte ich meynen, daß eine einzige Vorstellung, eine einzige hösliche Bitte ben einem Manne, wie Araspe ist, viel ausrichten könne. Johann. Rach dem die Dhrenbläser sind. - -

Adrast. Muß ich es noch einmal sagen, daß du schweisgen follst?

Theophan. Ich würde mir ein wahres Vergnügen machen, wenn ich Ihnen durch meine Vermittelung einen kleinen Dienst daben erzeigen könnte.

Adrast. Und Sie mennen, daß ich Sie mit einer demnthisgen Miene, mit einer friechenden Liebkosung, mit einer niedersträchtigen Schmeichelen darum ersuchen solle? Nein, so will ich Ihre Rizelung über mich nicht vermehren. Abenn Sie mich mit dem ehrlichsten Gesichte versichert hätten, Ihr Möglichstes zu thun, so würden Sie in einigen Augenblicken mit einer wehmuthigen Stellung wiederkommen, und es betäuern, daß Ihre augenvandte Mühr umsonst sen? Wieden sie würden sich Ihre Augen an meiner Verwirrung weiden!

Theophan. Sie wollen mir also keine Gelegenheit geben, das Gegentheil zu beweisen? — — Es soll Ihnen nur ein Wort kosten.

Adrast. Nein, auch dieses Wort will ich nicht verlieren. Denn kurz, — und hier haben Sie meine nähere Erkläsrung: — Araspe würde, ohne Ihr Anstisten, nicht hieher gekommen senn. Und nun, da Sie Ihre Mine, mich zu sprensgen, so wohl angelegt hätten, sollten Sie durch ein einziges Wort können bewogen werden, sie nicht springen zu lassen? Kühren Sie Ihr schönes Werk nur aus.

Theophan. Ich erstaune über Ihren Berdacht nicht. Ihre Gemüthsart hat mich ihn vorher sehen lassen. Aber gleichwohl ist es gewiß, daß ich eben so wenig gewußt habe, daß Araspe Ihr Gläubiger seu, als Sie gewußt haben, daß er mein Better ist.

Morast. Es wird sich zeigen.

Theophan. Zu Ihrem Vergnügen, hoffe ich. — Heitern Sie Ihr Gesicht nur auf, und folgen Sie mir mit zu der Gescellschaft. — — .

Adrast. Ich will sie nicht wieder sehen.

Theophan. Was für ein Entschluß! Ihren Freund, Ihre Geliebte —

Adrast. Wird mir wenig kosten, zu verlassen. Sorgen Sie aber nur nicht, daß es eher geschehen soll, als die Sie befriediget sind. Ich will Ihren Verlust nicht, und sogleich noch das letzte Mittel versuchen. —

Theophan. Bleiben Sie, Adrast. — — Es thut mir leid, daß ich Sie nicht gleich den Augenblick aus aller Ihrer Unruhe gerissen habe. — — Lernen Sie meinen Better besser kennen, (indem er die Wechsel hervor zieht) und glauben Sie gewiß, wenn Sie schon von mir das Allernichtswürdigste denken wolzlen, daß wenigstens er ein Mann ist, der Ihre Hochachtung verdient. Er will Sie nicht anders, als mit dem sorglosesten Gesichte sehen, und giebt Ihnen deswegen Ihre Wechsel hier zurück. (er reicht sie ihm dar) Sie sollen sie selbst so lange verzwahren, die Sie ihn nach Ihrer Bequemlichkeit deswegen befriez digen können. Er glaubt, daß sie ihm in Ihren Händen eben so siecht als unter seinem eigenen Schlosse. Sie haben den Ruhm eines ehrlichen Mannes, wenn Sie schon den Ruhm eines frommen nicht haben.

Adrast. (stutig, indem er des Theophans Hand zurück stößt) Mit was für einem neuen Fallstricke drohen Sie mir? Die Wohle thaten eines Feindes — —

Theophan. Unter diesem Feinde verstehen Sie mich; was aber hat Araspe mit Ihrem Hasse zu thun? Er ist es, nicht ich, der Ihnen diese geringschätzige Wohlthat erzeigen will; wenn anders eine armselige Gefälligkeit diesen Namen verdient. — Was überlegen Sie noch? Hier, Adrast! nehmen Sie Ihre Handschriften zurück!

Adrast. Ich will mich wohl dafür hüten.

Theophan. Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht unverrichteter Sache zu einem Manne zurückkommen, der es mit Ihnen gewiß redlich mennet. Er würde die Schuld seines verachteten Anerbietens auf mich schieben. (indem er ihm die Wechsel aufs neue barreicht, reißt sie ihm Johann aus ber Hand.)

Johann. Ha! mein Herr, in wessen Händen sind die Wechsel nun?

Theophan. (gelassen) In den deinigen, ohne Zweifel. Im= mer bewahre sie, anstatt deines Herrn. Adrast. (geht wütend auf ben Bebienten los) Infamer! es kostet dein Leben — —

Theophan. Nicht so hisig, Adrast.

Adrast. Den Augenblick gieb sie ihm zurück! (er nimmt sie ihm weg.) Geh mir aus den Augen!

Johann. Nun, wahrhaftig! - -

Adrast. Wo du noch eine Minute verziehst — — (er stößt ihn fort.)

# Sechster Auftritt.

## Theophan. Abrast.

Adrast. Ich muß mich schämen, Theophan; ich glaube aber nicht, daß Sie so gar weit gehen, und mich mit meinem Bestienten vermengen werden. — Mehmen Sie es zurück, was man Ihnen rauben wollte. — —

Theophan. Es ist in der Sand, in der es seyn foll.

Adrast. Nein. Ich verachte Sie viel zu sehr, als daß ich Sie abhalten sollte, eine niederträchtige That zu begehen.

Theophan. Das ist empsindlich! (er nimmt die Wechsel zurück) Adrast. Es ist mir lieb, daß Sie mich nicht gezwungen, sie Ihnen vor die Füße zu werfen. Wenn sie wieder in meine Hände zurück kommen sollen, so werde ich anständigere Mittel dazu sinden. Finde ich aber keine, so ist es eben das. Sie werden Sich freuen, mich zu Grunde zu richten, und ich werde mich freuen, Sie von ganzem Herzen hassen zu können.

Theophan. Es sind doch wirklich Ihre Wechsel, Adrast? (indem er sie aufschlägt und ihm zeigt)

Adrast. Sie glauben etwa, daß ich sie leugnen werde? — Theophan. Das glaube ich nicht; ich will bloß gewiß seyn. (er zerreißt sie gleichgültig.)

Adrast. Was machen Sie, Theophan?

Theophan. Nichts. (indem er die Stücken in die Scene wirft) Ich vernichte eine Nichtswürdigkeit, die einen Mann, wie Adrast ist, zu so kleinen Reden verleiten kann.

Adrast. Aber sie gehören nicht Ihnen. —

Theophan. Sorgen Sie nicht; ich thue, was ich verants worten kann. — Bestehet Ihr Verdacht noch? (geht ab.)

## Siebender Aluftritt.

#### Ubrast.

(neht ihm einige Augenblicke nach.) Was für ein Mann! Ich habe tausend aus seinem Stande gefunden, die unter der Larve der Heiligkeit betrogen; aber noch keinen, der es, wie dieser, unter der Larve der Großmuth gethan hätte. — — Entweder er sucht mich zu beschämen, oder zu gewinnen. Reines von beiden soll ihm gelingen. Ich habe mich, zu gutem Glücke, auf einen hiesigen Wechsler besonnen, mit dem ich, ben bessern Umständen, ehemals Verkehr hatte. Er wird hossentlich glausben, daß ich mich noch in eben denselben besinde, und wenn das ist, mir ohne Anstand die nöthige Summe vorschießen. Ich will ihn aber deswegen nicht zum Bocke machen, über dessen Sörner ich aus dem Brunnen springe. Ich habe noch liegende Gründe, die ich mit Vortheil verkaufen kann, wenn mir nur Zeit gelassen wird. Ich nuß ihn aufsuchen. —

# Achter Auftritt.

## Benriette. Abraft.

Zenriette. Wo stecken Sie denn, Adrast? Man hat schon zwanzigmal nach Ihnen gefragt. D! schämen Sie Sich, daß ich Sie zu einer Zeit suchen muß, da Sie mich suchen sollten. Sie spielen den Ehemann zu zeitig. Doch getrost! vielleicht spielen Sie dafür den Verliebten alsdann, wann ihn andre nicht mehr spielen.

Adrast. Erlauben Sie, Mademoisell; ich habe nur noch etwas Nöthiges außer dem Hause zu beforgen.

Senriette. Was können Sie jest Nöthigers zu thun ha= ben, als um mich zu seyn?

Morast. Sie scherzen.

Senriette. Ich scherze? — Das war ein allerliebstes Kom= pliment!

Morast. Ich mache nie welche.

Senriette. Was für ein murrisches Gesicht! — - Wissen Sie, daß wir uns über diese murrischen Gesichter zanken wer= den, noch ehe uns die Trauung die Erlaubniß dazu ertheilt?

Adrast. Wissen Sie, daß ein solcher Einfall in Ihrem Munde nicht eben der artigste ist?

Senriette. Bielleicht, weil Sie glauben, daß die leichtsin= nigen Einfälle nur- in Ihrem Munde wohl lassen? Unterdessen haben Sie doch wohl kein Privilegium darüber?

Adrast. Sie machen Ihre Dinge vortrefflich. Ein Frauen= zimmer, das so fertig antworten kann, ist sehr viel werth.

Senriette. Das ist wahr; denn wir schwachen Werkzeuge wissen sonst den Mund am allerwenigsten zu gebrauchen.

Moraff. Wollte Gott!

Senriette. Ihr treuherziges Wollte Gott! bringt mich zum Lachen, so sehr ich auch böse senn wollte. Ich bin schon wie= der gut, Adrast.

Adrast. Sie sehen noch einmal so reizend aus, wenn Sie böse senn wollen; denn es kömmt doch selten weiter damit, als bis zur Ernsthaftigkeit, und diese läßt Ihrem Gesichte um so viel schöner, se fremder sie in demselben ist. Eine beständige Munterkeit, ein immer anhaltendes Lächeln wird unschmackhaft.

Fenriette. (ernsthaft) D! mein guter Herr, wenn das Ihr Fall ist, ich will es Ihnen schmackhaft genug machen.

Adrast. Ich wollte wünschen, — — denn noch habe ich Ihnen nichts vorzuschreiben, — —

Senriette. Dieses Noch ist mein Glück. Aber was woll= ten Sie denn wünschen?

Adrast. Daß Sie Sich ein klein wenig mehr nach dem Exempel Ihrer ältesten Mademvisell Schwester richten möchten. Ich verlange nicht, daß Sie ihre ganze sittsame Urt an Sich nehmen sollen; wer weiß, ob sie Ihnen so austehen würde? —

Zenriette. St! die Pfeise verräth das Holz, woraus sie geschnitten ist. Lassen Sie doch hören, ob meine dazu stimmt? Adrast. Ich höre.

Senriette. Es ist recht gut, daß Sie auf das Kapitel von Exempeln gekommen sind. Ich habe Ihnen auch einen kleinen Vers daraus vorzupredigen.

Adrast. Was für eine Art sich auszudrücken!

Senriette. Hum! Sie denken, weil Sie nichts vom Predigen halten. Sie werden finden, daß ich eine Liebhaberinn davon bin. Aber hören Sie nur: — — (in seinem vorigen Tone) Ich wollte wünschen, — — denn noch habe ich Ihnen nichts vorzuschreiben — —

Adraft. Und werden es auch niemals haben.

Senriette. Ja so! — Streichen Sie also das weg. — — Ich wollte wünschen, daß Sie Sich ein klein wenig mehr nach dem Exempel des Herrn Theophans bilden möchten. Ich verzlange nicht, daß Sie seine ganze gefällige Art an sich nehmen sollen, weil ich nichts Unmögliches verlangen mag; aber so etzwas davon, würde Sie um ein gut Theil erträglicher machen. Dieser Theophan, der nach weit strengern Grundsägen lebt, als die Grundsäge eines gewissen Frengeistes sind, ist allezeit aufgeräumt und gesprächig. Seine Tugend, und noch sonst etwas, worüber Sie aber lachen werden, seine Frömmigkeit — — Lazchen Sie nicht?

Adrast. Lassen Sie Sich nicht stören. Reben Sie nur weiter. Ich will unterdessen meinen Gang verrichten, und gleich wieder hier seyn. (geht ab.)

Senriette. Sie dürfen nicht eilen. Sie kommen, wann Sie kommen: Sie werden mich nie wieder so treffen. — Welche Grobheit! Soll ich mich wohl darüber erzürnen? — Ich will mich besinnen. (geht auf der andern Seite ab.)

# Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Juliane. Benriette. Lifette.

Zenriette. Sage was du willst; sein Betragen ist nicht zu entschuldigen.

Juliane. Davon würde sich alsdann erst urtheilen lassen, wann ich auch seine Gründe gehört hätte. Aber, meine liebe Henriette, willst du mir wohl eine kleine schwesterliche Ermahenung nicht übel nehmen?

Senriette. Das kann ich dir nicht voraus sagen. Wenn sie dahin abzielen sollte, wohin ich mir einbilde —

Juliane. Ja, wenn du mit deinen Einbildungen dazu kömmst — —

Senriette. D! ich bin mit meinen Einbildungen recht wohl zu frieden. Ich kann ihnen nicht nachsagen, daß sie mich jemals sehr irre geführt hätten.

Juliane. Was mennft bu bamit?

Senriette. Duß man denn immer etwas meynen? Du weißt ja wohl, Henriette schwatzt gerne in den Tag hinein, und sie erstaunt allezeit selber, wenn sie von ohngefähr ein Pünktchen trifft, welches das Pünktchen ist, das man nicht gerne treffen lassen möchte.

Iuliane. Run bore einmal, Lifette!

Senriette. Ja, Lisette, laß uns doch hören, was das für eine schwesterliche Ermahnung ist, die sie mir ertheilen will.

Juliane. Ich dir eine Ermahnung?

Benriette. Dich deucht, du sprachst davon.

Juliane. Ich würde sehr übel thun, wenn ich dir das ge= ringste sagen wollte.

Benriette. D! ich bitte - -

Juliane. Laß mich!

Benriette. Die Ermahnung, Schwesterchen! - -

Juliane. Du verdienst sie nicht.

Benriette. Go ertheile sie mir ohne mein Berdienst.

Inliane. Du wirst mich bose machen.

Senriette. Und ich, — ich bin es schon. Aber denke nur nicht, daß ich es über dich bin. Ich bin es über nieman= den, als über den Adrast. Und was mich unversöhnlich gegen ihn macht, ist dieses, daß meine Schwester seinetwegen gegen mich ungerecht werden nuß.

Juliane. Bon welcher Schwester sprichst du?

Benriette. Bon welcher? - von der, die ich gehabt habe.

Juliane. Habe ich dich jemals so empfindlich gesehen! — Du weißt es, Lisette, was ich gesagt habe.

Lisette. Ja, das weiß ich; und es war wirklich weiter nichts, als eine unschuldige Lobrede auf den Adrast, an der ich nur das auszusesen hatte, daß sie Mamsell Henrietten eifersüch: tig machen mußte. Juliane. Gine Lobrede auf Adraften?

Benriette. Mich eifersüchtig?

Lisette. Nicht so stürmisch! — So gehts den Leuten, die mit der Wahrheit gerade durch wollen: sie machen es niemanden recht.

Senriette. Mich eifersüchtig? Auf Adrasten eifersüchtig? Ich werde, von heute an, den Himmel um nichts inbrünstiger anslez hen, als um die Errettung aus den Händen dieses Mannes.

Juliane. Ich? eine Lobrede auf Adrasten? Ist das eine Lobrede, wenn ich sage, daß ein Mann einen Tag nicht wie den andern aufgeräumt senn kann? Wenn ich sage, daß Adrasten die Bitterkeit, worüber meine Schwester klagt, nicht natürlich ist, und daß sie ein zugestoßener Verdruß ben ihm müsse erregt haben? Wenn ich sage, daß ein Mann, wie er, der sich mit sinssterm Nachdenken vielleicht nur zu sehr beschäfftiget —

# Zweyter Auftritt.

Abraft. Juliane. Benviette. Lisette.

Senviette. Als wenn Sie gerufen wären, Adrast! Sie ver: ließen mich vorhin, unhöslich genug, mitten in der Erhebung des Theophans; aber das hindert mich nicht, daß ich Ihnen nicht die Wiederholung Ihrer eigenen anzuhören gönnen sollte. — Sie sehen Sich um! Nach Ihrer Lobrednerinn gewiß? Ich bin es nicht, wahrhaftig! ich bin es nicht; meine Schwester ist es. Eine Betschwester die Lobrednerinn eines Frengeistes! Was für ein Widerspruch! Entweder Ihre Bekehrung muß vor der Thüre seyn, Adrast; oder meiner Schwester Verführung.

Juliane. Wie ausgelassen sie wieder auf einmal ist.

Benriette. Stehen Sie doch nicht fo hölzern da!

Adrast. Ich nehme Sie zum Zeugen, schönfte Juliane, wie verächtlich sie mir begegnet.

Senriette. Komm nur, Lisette! wir wollen sie allein lass sen. Adrast braucht ohne Zweisel unsere Gegenwart weder zu feiner Danksagung, noch zu meiner Verklagung.

Juliane. Lisette soll hier bleiben. Senriette. Nein, sie soll nicht. Lisette. Sie wissen wohl, ich gehöre heute Mamsell Hen= rietten.

Senriette. Aber ben dem allen sieh dich vor, Schwester! Wenn mir dein Theophan aufstößt, so sollst du sehen, was gesschicht. Sie dürsen nicht denken, Adrast, daß ich dieses sage, um Sie eifersüchtig zu machen. Ich fühle es in der That, daß ich anfange, Sie zu hassen.

Adrast. Es möchte Ihnen auch schwerlich gelingen, mich eifersüchtig zu machen.

Zenriette. D! das wäre vortrefflich, wenn Sie mir hierinne gleich wären. Alsdann, erst alsdann würde unsre Ehe eine recht glückliche Ehe werden. Freuen Sie Sich, Adrast! wie versächtlich wollen wir einander begegnen! — Du willst antsworten, Schwester? Nun ist es Zeit. Fort, Lisette!

# Dritter Auftritt.

#### - Ubraft. Juliane.

Juliane. Aldrast, Sie werden Geduld mit ihr haben musfen. — Sie verdient es aber auch; denn sie hat das beste Herz von der Welt, so verdächtig es ihre Zunge zu machen sucht.

Adrast. Allzugütige Juliane! Sie hat das Glück, Ihre Schwester zu sewn; aber wie schlecht macht sie sich dieses Glück zu Nuge? Ich entschuldige jedes Frauenzimmer, das ohne merk= liche Fehler nicht hat aufwachsen können, weil es ohne Erziehung und Benspiele hat aufwachsen müssen; aber ein Frauenzimmer zu entschuldigen, das eine Juliane zum Muster gehabt hat, und eine Henriette geworden ist: bis dahin langt meine Höslichkeit nicht. —

Juliane. Sie sind aufgebracht, Abrast: wie könnten Sie billig seyn?

Adrast. Ich weiß nicht, was ich jego bin; aber ich weiß, daß ich aus Empfindung rede. — —

Juliane. Die zu heftig ift, als daß fie lange anhalten sollte.

Adraft. So prophezeihen Sie mir mein Unglück.

Juliane. Wie? — Sie vergessen, in was für Verbindung Sie mit meiner Schwester stehen?

Adrast. Ach! Juliane, warum muß ich Ihnen sagen, daß ich kein Herz für Ihre Schwester habe?

Juligne. Gie erschrecken mich. - -

Adrast. Und ich habe Ihnen nur noch die kleinste Hälfte von dem gesagt, was ich Ihnen sagen muß.

Juliane. So erlauben Sie, daß ich mir die größre erspare. (Sie will fortgehen.)

Adrast. Wohin? Ich hätte Ihnen meine Veränderung entdeckt, und Sie wollten die Gründe, die mich dazu bewogen haben, nicht anhören? Sie wollten mich mit dem Verdachte verlassen, daß ich ein unbeständiger, leichtsünniger Flattergeist sen?

Juliane. Sie irren sich. Nicht ich; mein Bater, meine Schwester, haben allein auf Ihre Rechtfertigungen ein Recht.

Adrast. Allein? Ach! — —

Juliane. Halten Sie mich nicht länger —

Adrast. Ich bitte nur um einen Augenblick. Der größte Berbrecher wird gehört — —

Juliane. Von seinem Richter, Adrast; und ich bin Ihr Richter nicht.

Adrast. Aber ich beschwöre Sie, es jest senn zu wollen. Ihr Bater, schönste Juliane, und Ihre Schwester werden mich verdammen, und nicht richten. Ihnen allein traue ich die Billigkeit zu, die mich beruhigen kann.

Juliane. (bev Seite) Ich glaube, er beredet mich, ihn ans zuhören. — Mun wohl! so sagen Sie denn, Adrast, was Sie wider meine Schwester so eingenommen hat?

Adrast. Sie selbst hat mich wider sich eingenommen. Sie ist zu wenig Frauenzimmer, als daß ich sie als ein Frauenzimmer lieben könnte. Wenn ihre Lincamente nicht ihr Geschlecht bestärkten, so würde man sie für einen verkleideten wilden Jüngsling halten, der zu ungeschickt wäre, seine angenommene Rolle zu spielen. Was für ein Mundwerk! Und was muß es für ein Geist seyn, der diesen Mund in Beschäfftigung erhält! Sagen Sie nicht, daß vielleicht Mund und Geist ben ihr wenig oder keine Berbindung mit einander haben. Desto schlimmer. Diese Unordnung, da ein jedes von diesen zwey Stücken seinen eignen Weg hält, macht zwar die Bergehungen einer solchen Persson weniger strafbar; allein sie vernichtet auch alles Gute, was diese Person noch etwa an sich haben kann. Wenn ihre beisens

den Spöttereyen, ihre nachtheiligen Anmerkungen deswegen zu übersehen sind, weil sie es, wie man zu reden psiegt, nicht so böse meynet; ist man nicht berechtiget, aus eben diesem Grunde dasjenige, was sie rühmliches und verbindliches sagt, ebenfalls für leere Töne anzusehen, bey welchen sie es vielleicht nicht so gut meynet? Wie kann man eines Art zu denken beurtheilen, wenn man sie nicht aus seiner Art zu reden beurtheilen soll? Und wenn der Schluß von der Rede auf die Gesinnung in dem einen Falle nicht gelten soll, warum soll er in dem andern gelten? Sie spricht mit dürren Worten, daß sie mich zu hassen anfange; und ich soll glauben, daß sie mich noch liebe? So werde ich auch glauben müssen, daß sie mich hasse, wenn sie sagen wird, daß sie mich zu lieben ansange.

Juliane. Adrast, Sie betrachten ihre kleinen Meckerenen zu strenge, und verwechseln Falschheit mit Uebereilung. Sie kann der letztern des Tages hundertmal schuldig werden; und von der erstern doch immer entfernt bleiben. Sie müssen es aus ihren Thaten, und nicht aus ihren Reden, erfahren lernen, daß sie im Grunde die freundschaftlichste und zärtlichste Seele hat.

Adrast. Uch! Juliane, die Reden sind die ersten Anfänge der Thaten, ihre Elemente gleichsam. Wie kann man vermuthen, daß diesenige vorsichtig und gut handeln werde, der es nicht einmal gewöhnlich ist, vorsichtig und gut zu reden? Ihre Zunge verschont nichts, auch dassenige nicht, was ihr das Heisligste von der Welt senn sollte. Pflicht, Tugend, Anständigkeit, Religion: alles ist ihrem Spotte ausgesest. —

Juliane. Stille, Abrast! Sie sollten der lette senn, der diese Anmerkung machte.

Adraft. Wie fo?

Juliane. Wie fo? — Soll ich aufrichtig reden?

Adraft. Als ob Sie anders reden konnten. — —

Juliane. Wie, wenn das ganze Betragen meiner Schwester, ihr Bestreben leichtsinniger zu scheinen, als sie ist, ihre Begierde Spötterenen zu sagen, sich nur von einer gewissen Zeit herschriezben? Wie, wenn diese gewisse Zeit die Zeit Ihres Hiersens wäre, Adrast?

Adrast. Bas sagen Sie?

Juliane. Ich will nicht sagen, daß Sie ihr mit einem bösen Exempel vorgegangen wären. Allein wozu verleitet und nicht die Begierde zu gefallen? Wenn Sie Ihre Gesinnungen auch noch weniger geäußert hätten: — und Sie haben sie oft deutlich genug geäußert: — fo würde sie Henriette doch errathen haben. Und so bald sie dieselben errieth, so bald war der Schluß, sich durch die Annehmung gleicher Gesinnungen ben Ihnen beliebt zu machen, für ein lebhaftes Mädchen sehr natürlich. Wollen Sie wohl nun so grausam seyn, und ihr daßzienige als ein Berbrechen anrechnen, wosür Sie ihr, als für eine Schmeichelen, danken sollten?

Adrast. Ich danke niemanden, der klein genug ist, meinetz wegen seinen Charakter zu verlassen; und dersenige macht mir eine schlechte Schmeichelen, der mich für einen Thoren hält, welchem nichts als seine Urt gefalle, und der überall gern kleine Ropien und verjüngte Abschilderungen von sich selbst sehen möchte.

Juliane. Alber auf diese Alrt werden Sie wenig Proselyten machen.

Adrast. Was denken Sie von mir, schönste Juliane? Ich Proselnten machen? Rasendes Unternehmen! Wem habe ich meine Gedanken jemals anschwagen oder aufdringen wollen? Es sollte mir Leid thun, sie unter den Pöbel gebracht zu wissen. Wenn ich sie oft laut und mit einer gewissen Heftigkeit vertheidiget habe, so ist es in der Absicht, mich zu rechtsertigen, nicht, and dere zu überreden, geschehen. Wenn meine Neynungen zu gesmein würden, so würde ich der erste senn, der sie verließe, und die gegenseitigen annähme.

Juliane. Gie suchen also nur das Sonderbare?

Adrast. Nein, nicht das Sonderbare, sondern bloß das Wahre; und ich kann nicht dafür, wenn jenes, leider! eine Folge von diesem ist. Es ist mir ummöglich zu glauben, daß die Wahrheit gemein seyn könne; eben so ummöglich, als zu glauben, daß in der ganzen Welt auf einmal Tag seyn könne. Das, was unter der Gestalt der Wahrheit unter allen Völkern hers umschleicht, und auch von den Blödsinnigsten angenommen wird, ist gewiß keine Wahrheit, und man darf nur getrost die Hand,

sie zu entkleiden, anlegen, so wird man den scheußlichsten Irthum nackend vor sich stehen sehen.

Juliane. Wie elend sind die Menschen, und wie ungerecht ihr Schöpfer, wenn Sie Recht haben, Adrast! Es muß entwezder gar keine Wahrheit senn, oder sie muß von der Beschaffenzheit senn, daß sie von den meisten, ja von allen, wenigstens im Wesentlichsten, empfunden werden kann.

Adraft. Es liegt nicht an der Wahrheit, daß fie es nicht werden kann; fondern an den Menschen. — - Wir follen glücklich in der Welt leben; dazu find wir erschaffen; dazu find wir einzig und allein erschaffen. Go oft die Wahrheit diesem großen Endzwecke hinderlich ift, fo oft ist man verbunden, sie ben Seite zu fegen; denn nur wenig Beifter konnen in der Wahrheit felbst ihr Glück finden. Man laffe daher bem Pobel feine Irrthumer; man laffe fie ihm, weil fie ein Grund feines Gluckes und die Stuge des Staates find, in welchem er für fich Sicherheit, Ueberfluß und Freude findet. 3hm die Reli= gion nehmen, heißt ein wildes Pferd auf der fetten Weide los binden, das, fo bald es fich frey fühlt, lieber in unfruchtbaren Wälbern herumschweifen und Mangel leiden, als durch einen gemächlichen Dienst alles, was es braucht, erwerben will. -Doch nicht für den Pobel allein, auch noch für einen andern Theil des menschlichen Geschlechts muß man die Religion ben= behalten. Für den ichonften Theil, menne ich, dem fie eine Urt von Zierde, wie dort eine Art von Zaume ift. Das Religibse stehet der weiblichen Bescheidenheit fehr wohl; es giebt der Schönheit ein gewisses edles, gesetztes und schmachtendes Uns feben -

Juliane. Halten Sie, Aldrast! Sie erweisen meinem Geschlechte eben so wenig Ehre, als der Religion. Zenes segen Sie mit dem Pöbel in Eine Rlasse, so sein auch Ihre Wendung war; und diese machen Sie aufs höchste zu einer Art von Schminke, die das Geräthe auf unsern Nachttischen vermehren kann. Nein, Aldrast! die Religion ist eine Zierde für alle Menschen; und muß ihre wesentlichste Zierde seyn. Ach! Sie verstennen sie aus Stolze; aber aus einem falschen Stolze. Was kann unser Seele mit erhabenern Begriffen süllen, als die Res

ligion? Und worinn kann die Schönheit der Seele anders bestiehen, als in solchen Begriffen? in würdigen Begriffen von Gott, von uns, von unsern Pflichten, von unserer Bestimmung? Was kann unser Herz, diesen Sammelplag verderbter und unruhiger Leidenschaften, mehr reinigen, mehr beruhigen, als eben diese Religion? Was kann uns im Elende mehr aufrichten, als sie? Was kann uns zu wahrern Menschen, zu bessern Bürgern, zu aufrichtigern Freunden machen, als sie? — Fast schäme ich mich, Adrast, mit Ihnen so ernstlich zu reden. Es ist der Ton ohne Zweisel nicht, der Ihnen an einem Frauenzimmer gefällt, ob Ihnen gleich der entgegen gesetzte eben so wenig zu gefallen scheinet. Sie könnten alles dieses aus einem beredtern Munde, aus dem Munde des Theophans hören. —

# Bierter Auftritt.

## Benriette. Juliane. Abraft.

Benriette. (bleibt an ber Scene horchend fteben) St!

Adrast. Sagen Sie mir nichts vom Theophan. Ein Wort von Ihnen hat mehr Nachdruck, als ein stundenlanges Geplärre von ihm. Sie wundern Sich? Rann es ben der Macht, die eine Person über mich haben muß, die ich einzig liebe, die ich anbete, anders senn? — — Ja, die ich liebe. — Das Wort ist hin! es ist gesagt! Ich bin mein Geheimniß los, ben dessen Berschweigung ich mich ewig gequälet hätte, von dessen Entededung ich aber darum nichts mehr hosse. — Sie entfärben sich? — — Sie entfärben

Juliane. Was habe ich gehört? Abrast! -

Adrast. (indem er niederfällt) Lassen Sie mich es Ihnen auf den Knieen zuschwören, daß Sie die Wahrheit gehört haben. — Ich liebe Sie, schönste Juliane, und werde Sie ewig lieben. Mun, nun liegt mein Herz klar und aufgedeckt vor Ihnen da. Umsonst wollte ich mich und andere bereden, daß meine Gleichz gültigkeit gegen Henrietten, die Wirkung an ihr bemerkter nachtheiliger Eigenschaften sen; da sie doch nichts, als die Wirkung einer schon gebundenen Neigung war. Uch! die liebenswürdige Henriette hat vielleicht keinen andern Fehler, als diesen, daß sie eine noch liebenswürdigere Schwester hat. — —

Zenriette. Bravo! die Scene muß ich den Theophan un: terbrechen lassen. ———— (geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

#### Juliane. Abrast.

Adrast. (indem er gähling aufsteht) Wer sprach hier?

Juliane. himmel! es war henriettens Stimme.

Adrast. Ja, sie war es. Was für eine Reugierde! was für ein Borwig! Nein, nein! ich habe nichts zu wiederrusen; sie hat alle die Fehler, die ich ihr bengelegt, und noch weit mehrere. Ich könnte sie nicht lieben, und wenn ich auch schon vollskommen fren, vollkommen gleichgültig gegen eine sede andere wäre.

Juliane. Was für Verdruß, Aldrast, werden Sie mir zuziehen! Adrast. Sorgen Sie nicht! Ich werde Ihnen allen diesen Verdruß durch meine plögliche Entfernung zu ersparen wissen.

Juliane. Durch Ihre Entfernung?

Adrast. Ja, sie ist fest beschlossen. Meine Umstände sind von der Beschaffenheit, daß ich die Güte Lisidors mißbrauchen würde, wenn ich länger bliebe. Und über dieses will ich lieber meinen Abschied nehmen, als ihn bekommen.

Juliane. Sie überlegen nicht, was Sie fagen, Adrast. Bon wem follten Sie ihn bekommen?

Adrast. Ich kenne die Bäter, schönste Juliane, und kenne auch die Theophane. Erlauben Sie, daß ich mich nicht näher erklären darf. Uch! wenn ich mir schmeicheln könnte, daß Juliane — Ich sage nichts weiter. Ich will mir mit keiner Unmöglichkeit schmeicheln. Nein, Juliane kann den Adrast nicht lieben; sie muß ihn hassen. —

Juliane. Ich haffe niemanden, Adraft. —

Adrast. Sie hassen mich; denn hier ist Hassen eben das, was Nicht lieben ist. Sie lieben den Theophan. — — Ha! hier kömmt er selbst.

# Sechster Auftritt.

Theophan. Abrast. Juliane.

Juliane. (bey Seite) Was wird er sagen? was werde ich antworten?

Adrast. Ich kann mir es einbilden, auf wessen Anstisten Sie herkommen. Aber was glaubt sie damit zu gewinnen? Mich zu verwirren? mich wieder an sich zu ziehen? — Wie wohl läßt es Ihnen, Theophan, und Ihrem ehrwürdigen Charakter, das Werkzeug einer weiblichen Eisersucht zu seyn! Oder kommen Sie gar, mich zur Rede zu setzen? Ich werde Ihnen alles gestehen; ich werde noch stolz darauf seyn. — —

Theophan. Wovon reden Sie, Adrast? Ich verstehe kein Wort.

Juliane. Erlauben Sie, daß ich mich entferne. Theophan, ich schmeichle mir, daß Sie einige Hochachtung für mich haben; Sie werden keine ungerechte Auslegungen machen, und wenigestens glauben, daß ich meine Pflicht kenne, und daß sie mir zu heilig ist, sie auch nur in Gedanken zu verleßen.

Theophan. Berziehen Sie doch. — Was sollen diese Reden? Ich verstehe Sie so wenig, als ich den Adrast verstanden habe.

Juliane. Es ist mir lieb, daß Sie aus einer unschuldigen Kleinigkeit nichts machen wollen. Aber lassen Sie mich — — (geht ab.)

# Siebenber Auftritt.

## Ubrast. Theophan.

Theophan. Ihre Geliebte, Adrast, schiefte mich hierher: Ich würde hier nöthig senn, sagte sie. Ich eile, und bekomme lauter Räthsel zu hören.

Adrast. Meine Geliebte? — En! wie fein haben Sie dieses angebracht! Gewiß, Sie konnten Ihre Vorwürfe nicht kürzer fassen.

Theophan. Meine Vorwürfe? Was habe ich Ihnen denn vorzuwerfen?

Adrast. Wollen Sie etwa die Bestätigung aus meinem Munde hören?

Theophan. Sagen Sie mir nur, was Sie bestätigen wollen? Ich stehe ganz erstaunt hier. —

Adrast. Das geht zu weit. Welche kriechende Verstellung! Doch damit sie Ihnen endlich nicht zu sauer wird, so will ich Sie mit Gewalt zwingen, sie abzulegen. — Ja, es ist alles wahr, was Ihnen Henriette hinterbracht hat. Sie war niederträchtig genug, uns zu behorchen. — Ich liebe Julianen, und habe ihr meine Liebe gestanden. —

Theophan. Sie lieben Julianen? -

Adrast. (spönisch) Und was das schlimmste daben ist, ohne den Theophan um Erlaubniß gebeten zu haben.

Theophan. Stellen Sie Sich deswegen zufrieden. Sie haben nur eine fehr kleine Formalität übergangen.

Adrast. Ihre Gelassenheit, Theophan, ist hier nichts besonsters. Sie glauben Ihrer Sachen gewiß zu seyn. — Ind ach! wenn Sie es doch weniger wären! Wenn ich doch nur mit der geringsten Wahrscheinlichkeit hinzu segen könnte, daß Juliane auch mich liebe. Was für eine Wollust sollte mir das Erschrecken seyn, das sich in Ihrem Gesichte verrathen würde! Was für ein Labsal für mich, wenn ich Sie seuszen hörte, wenn ich Sie zittern sähe! Wie würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre ganze Wut an mir auslassen, und mich voller Verzuweislung, ich weiß nicht wohin, verwünschen müßten!

Theophan. So könnte Sie wohl kein Glück entzücken, wenn es nicht durch das Unglück eines andern gewürzt würde? — — Ich betaure den Adrast! Die Liebe muß alle ihre verderbliche Macht an ihm verschwendet haben, weil er so unanständig reden kann.

Adrast. Wohl! an dieser Miene, an dieser Wendung ersinnere ich mich, was ich bin. Es ist wahr, ich bin Ihr Schuldner, Theophan; und gegen seine Schuldner hat man das Recht, immer ein wenig groß zu thun; — doch Geduld! ich hosse es nicht lange mehr zu senn. Es hat sich noch ein ehrlicher Mann gefunden, der mich aus dieser Verlegenheit reißen will. Ich weiß nicht, wo er bleibt. Seinem Versprechen gemäß, hätte er bereits mit dem Gelde hier seyn sollen. Ich werde wohl thun, wenn ich ihn hole.

Theophan. Aber noch ein Wort, Adrast. Ich will Ihnen mein ganzes Herz entdecken. —

Adrast. Diese Entdeckung würde mich nicht sehr belustigen. Ich gehe, und bald werde ich Ihnen mit einem kühnern Gezsichte unter die Augen treten können. (geht ab.)

Theophan. (allein) Unbiegsamer Geist! Fast verzweiste ich

an meinem Unternehmen. Alles ist ben ihm umsonst. Aber was würde er gesagt haben, wenn er mir Zeit gelassen hätte, ihn für sein Geständniß, mit einem andern ähnlichen Geständ: nisse zu bezahlen? — Sie kömmt.

# Achter Auftritt.

Senviette. Lisette. Theophan.

Senriette. Nun? Theophan, habe ich Sie nicht zu einem artigen Anblicke verholfen?

Theophan. Sie sind leichtfertig, schöne Henriette. Aber was meynen Sie für einen Unblick? Raum, daß ich die Haupt- sache mit Mühe und Noth begriffen habe.

Senriette. D Schade! — Sie kamen also zu langsam? und Adrast lag nicht mehr vor meiner Schwester auf den Knieen? Theophan. So hat er vor ihr auf den Knieen gelegen? Lisette. Leider für Sie alle beide!

Senriette. Und meine Schwester stand da, — ich kann es Ihnen nicht beschreiben, — — stand da, fast, als wenn sie ihn in dieser unbequemen Stellung gerne gesehen hätte. Sie tauern mich, Theophan! — —

Theophan. Soll ich Sie auch betauern, mitleidiges Kind! Senriette. Mich betauern? Sie sollen mir Glück wünschen.

Lisette. Aber nein; so etwas schrent um Rache!

Theophan. Und wie mennt Lisette denn, daß man sich rächen könne?

Lisette. Sie wollen Sich also doch rächen?

Theophan. Bielleicht.

Lisette. Und Sie Sich auch, Mamsell?

Benriette. Bielleicht.

Lisette. Gut! das sind zwen Bielleicht, womit sich etwas anfangen läßt.

Theophan. Aber es ist noch sehr ungewiß, ob Juliane den Adrast wieder liebt; und wenn dieses nicht ist, so würde ich zu zeitig auf Rache denken.

Lisette. D! die driftliche Scele! Run überlegt sie erst, daß man sich nicht rächen soll.

ou s-could

Theophan. Nicht so spöttisch, Lisette! Es würde hier von einer sehr unschuldigen Rache die Rede seyn.

Senriette. Das menne ich auch; von einer sehr unschul= digen.

Lisette. Wer leugnet das? von einer so unschuldigen, daß man sich mit gutem Gewissen darüber berathschlagen kann. Hö=
ren Sie nur! Ihre Rache, Herr Theophan, wäre eine männ=
liche Rache, nicht wahr? und Ihre Rache, Mamsell Henriette,
wäre eine weibliche Rache: eine männliche Rache nun, und eine
weibliche Rache — Ja! wie bringe ich wohl das Ding
recht gescheut herum?

Senriette. Du bist eine Närrinn mit samt beinen Geschlechtern.

Lisette. Helfen Sie mir doch ein wenig, Herr Theophan.
— Was meinen Sie dazu? Wenn zwen Personen einer= len Weg gehen müssen, nicht wahr? so ist es gut, daß diese zwen Personen einander Gesellschaft leisten?

Theophan. Ja wohl; aber vorausgesetzt, daß diese zwen Personen einander leiden können.

Benriette. Das war der Punft!

Lisette. (ben Seite) Will denn Keines anbeißen? Ich muß einen andern Zipfel fassen. — — Es ist schon wahr, was Herr Theophan vorhin sagte, daß es nehmlich noch sehr ungewiß sen, ob Mamsell Juliane den Adrast liebe. Ich seze so gar hinzu: Es ist noch sehr ungewiß, ob Herr Adrast Mamsell Julianen wirklich liebt.

Senriette. D! schweig, du unglückliche Zweiflerinn. Es soll nun aber gewiß seyn!

Lisette. Die Mannspersonen bekommen dann und wann gewisse Anfälle von einer gewissen wetterwendischen Krankheit, die aus einer gewissen Ueberladung des Herzens entspringt.

Fenriette. Aus einer Ueberladung des Herzens? Schön gegeben!

Lisette. Ich will Ihnen gleich sagen, was das heißt. So wie Leute, die sich den Magen überladen haben, nicht eigentlich mehr wissen, was ihnen schmeckt, und was ihnen nicht schmeckt: so geht es auch den Leuten, die sich das Herz überladen haben.

Sie wissen selbst nicht mehr, auf welche Seite das überladene Herz hinhängt, und da trifft es sich denn wohl, daß kleine Ir: rungen in der Person daraus entstehen. — Habe ich nicht Recht, Herr Theophan?

Theophan. Ich will es überlegen.

Lisette. Sie sind freylich eine weit bessere Art von Mannspersonen, und ich halte Sie für allzuvorsichtig, als daß Sie Ihr Herz so überladen sollten. — Alber wissen Sie wohl, was ich für einen Einfall habe, wie wir gleichwohl hinter die Wahrheit mit dem Herrn Adrast und der Mamsell Juliane kommen wollen?

Theophan. Mun?

Senriette. Du würdest mich neugierig machen, wenn ich nicht schon hinter der Wahrheit wäre. — —

Lisette. Wie? wenn wir einen gewissen blinden Lärm machten?

Benriette. Was ift bas wieder?

Lisette. Ein blinder Lärm ist ein Lärm wohinter nichts
ist; der aber doch die Gabe hat, den Feind — — zu einer
gewissen Ausmerksamkeit zu bringen. — — Zum Exempel: Um
zu erfahren, ob Mamsell Juliane den Adrast liebe, müßte sich
Herr Theophan in Jemand anders verliebt stellen; und um zu
erfahren, ob Adrast Mamsell Julianen liebe, müßten Sie Sich
in Jemand anders verliebt stellen. Und da es nun nicht lassen
würde, wenn sich Herr Theophan in mich verliebt stellte, noch
vielweniger, wenn Sie Sich in seinen Martin verliebt stellen
wollten: so wäre, kurz und gut, mein Nath, Sie stellten sich
beide in einander verliebt. — — Ich rede nur von Stellen;
merken Sie wohl, was ich sage! nur von Stellen; denn sonst
könnte der blinde Lärm auf einmal Augen kriegen. — — Rum
sagen Sie mir beide, ist der Anschlag nicht gut?

Theophan. (bey Seite) Wo ich nicht gehe, so wird sie noch machen, daß ich mich werde erklären müssen. — Der An-

schlag ift so schlimm nicht; aber - -

Lisette. Sie sollen Sich ja nur stellen. —

Theophan. Das Stellen eben ist es, was mir daben nicht gefällt.

Lifette. Und Sie; Mamfell?

Benriette. Ich bin auch teine Liebhaberinn vom Stellen.

Lisette. Besorgen Sie beide etwa, daß Sie es zu natur= lich machen möchten? — Was stehen Sie so auf dem Sprunge, Herr Theophan? Was stehen Sie so in Gedanken, Mamsell?

Senriette. D, geh! es ware in meinem Leben das erstemal.

Theophan. Ich muß mich auf einige Augenblicke beurlauben, schönste Henriette. —

Lisette. Es ist nicht nöthig. Sie sollen mir wahrhaftig nicht nachsagen, daß ich Sie weggeplaudert habe. Kommen Sie, Mamsell! — —

Senriette. Es ist auch wahr, dein Plaudern ist manchmal recht ärgerlich. Romm! — Theophan, soll ich sagen, daß Sie nicht lange weg seyn werden?

Theophan. Wenn ich bitten darf. - -

(Henriette und Lifette gehen auf ber einen Seite ab. Indem Theo-

#### Meunter Aluftritt.

## Theophan. Der Wechsler.

Der Wechsler. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ich möchte nur ein Wort mit dem Herrn Adrast sprechen.

Theophan. Eben jest ist er ausgegangen. Wollen Sie mir es auftragen? —

Der Wechsler. Wenn ich so fren senn darf. — Er hat eine Summe Geldes ben mir aufnehmen wollen, die ich ihm auch Anfangs versprach. Ich habe aber nunmehr Bedenk-lichkeiten gefunden, und ich komme, es ihm wieder abzusagen: das ist es alles.

Theophan. Bedenklichkeiten, mein Herr? Was für Bedenklichkeiten? doch wohl keine von Seiten des Adraft?

Der Wechsler. Warum nicht?

Theophan. Ift er fein Mann von Rredit?

Der Wechsler. Kredit, mein Herr, Sie werden wissen, was das ist. Man kann heute Kredit haben, ohne gewiß zu senn, daß man ihn morgen haben wird. Ich habe seine jezisgen Umstände erfahren. —

Theophan. (ben Seite) Ich muß mein Möglichstes thun, daß diese nicht auskommen. — — Sie mussen die falschen er= fahren haben. — — Rennen Sie mich, mein Herr? —

Der Wechsler. Von Person nicht; vielleicht, wann ich Ihren Namen hören sollte. — —

Theophan. Theophan.

Der Wechsler. Ein Name, von dem ich allezeit das beste gehört habe.

Theophan. Wenn Sie dem Herrn Adrast die verlangte Summe nicht auf seine Unterschrift geben wollen, wollen Sie es wohl auf die meinige thun?

Der Wechsler. Mit Bergnügen.

Theophan. Haben Sie also die Güte, mich auf meine Stube zu begleiten. Ich will Ihnen die nöthigen Bersicheruns gen ausstellen; woben es bloß darauf ankommen wird, diese Bürgschaft vor dem Adrast selbst geheim zu halten.

Der Wechsler. Bor ihm felbst?

Theophan. Allerdings; um ihm den Verdruß über Ihr Mißtrauen zu ersparen. —

Der Wechster. Sie muffen ein großmuthiger Freund seyn. —

Theophan. Laffen Sie uns nicht länger verziehen.

(geben ab.)

# Funfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Der Wechsler, von der einen Seite, und von der andern Abrast. Adrast. (vor sich) Ich habe meinen Nann nicht sinden können. —

Der Wechsler. (vor sich) So lasse ich es mir gefallen. — Adrast. Aber sieh da! — En! mein Herr, sinde ich Sie hier? So sind wir ohne Zweifel einander Fehl gegangen? Der Wechsler. Es ist mir lieb, mein Herr Adrast, daß ich Sie noch tresse.

Adrast. Ich habe Sie in Ihrer Wohnung gesucht. Die

Sache leidet keinen Aufschub. Ich kann mich doch noch auf Sie verlassen?

Der Wechsler. Runmehr, ja.

Adrast. Nunmehr? Was wollen Sie damit?

Der Wechsler. Nichts. Ja, Sie können Sich auf mich verlassen.

Adrast. Ich will nicht hoffen, daß Sie einiges Mistrauen gegen mich haben?

Der Wechsler. Im geringsten nicht.

Adrast. Oder, daß man Ihnen einiges benzubringen ge= sucht hat?

Der Wechsler. Noch vielweniger.

Adrast. Wir haben bereits mit einander zu thun gehabt, und Sie sollen mich auch künftig als einen ehrlichen Mann sinden.

Der Wechsler. Ich bin ohne Sorgen.

Adrast. Es liegt meiner Ehre daran, diesenigen zu Schanden zu machen, die boshaft genug sind, meinen Kredit zu schmälern.

Der Wechsler. Ich sinde, daß man das Gegentheil thut. Adrast. D! sagen Sie das nicht. Ich weiß wohl, daß ich meine Feinde habe —

Der Wechsler. Sie haben aber auch Ihre Freunde. — — Adrast. Aufs Höchste dem Namen nach. Ich würde auszulachen senn, wenn ich auf sie rechnen wollte. — — Und glauben Sie, mein Herr, daß es mir nicht einmal lieb ist, daß Sie in meiner Abwesenheit hier in diesem Hause gewesen sind?

Der Wechsler. Und es muß Ihnen doch lieb fenn.

Adrast. Es ist zwar das Haus, zu welchem ich mir nichts als Gutes versehen sollte; aber eine gewisse Person darinn, mein Herr, eine gewisse Person — Ich weiß, ich würde es empfunden haben, wenn Sie mit derselben gesprochen hätten.

Der Wechsler. Ich habe eigentlich mit niemanden gesproschen; diesenige Person aber, ben welcher ich mich nach Ihnen erkundigte, hat die größte Ergebenheit gegen Sie bezeigt.

Adrast. Ich kann es Ihnen wohl sagen, wer die Person ist, vor deren übeln Nachrede ich mich einigermaßen fürchte.

Es wird so gar gut seyn, wenn Sie es wissen, damit Sie, wenn Ihnen nachtheilige Dinge von mir zu Ohren kommen sollten, den Urheber kennen.

Der Wechsler. Ich werde nicht nöthig haben, darauf zu hören.

Adrast. Aber doch — — Mit einem Worte, es ist Theophan.

Der Wechsler. (erstaunt) Theophan?

Adrast. Ja, Theophan. Er ist mein Feind — —

Der Wechsler. Theophan Ihr Keind!

Adrast. Gie erstaunen?

Der Wechsler. Nicht ohne die größte Urfache. —

Adrast. Ohne Zweifel weil Sie glauben, daß ein Mann von seinem Stande nicht anders, als großmüthig und edel senn könne? —

Der Wechsler. Mein Gerr — —

Adrast. Er ist der gefährlichste Heuchler, den ich unter sei= nes Gleichen noch jemals gefunden habe.

Der Wechsler. Mein Berr - -

Adrast. Er weiß, daß ich ihn kenne, und giebt sich daher alle Mühe, mich zu untergraben. — —

Der Wechsler. Ich bitte Sie - -

Adrast. Wenn Sie etwa eine gute Meynung von ihm haben, so irren Sie Sich sehr. Vielleicht zwar, daß Sie ihn nur von der Seite seines Vermögens kennen; und wider dieses habe ich nichts: er ist reich; aber eben sein Reichthum schafft ihm Gelegenheit, auf die allerseinste Art schaden zu können.

Der Wechsler. Was sagen Sie?

Adrast. Er wendet unbeschreibliche Ränke an, mich aus diesem Hause zu bringen; Ränke, denen er ein so unschuldiges Unsehen geben kann, daß ich selbst darüber erstaune.

Der Wechsler. Das ist zu arg! Länger kann ich durchaus nicht schweigen. Mein Herr, Sie hintergehen Sich auf die ersstaunlichste Urt. —

Adrast. Ich mich?

Der Wechsler. Theophan kann das unmöglich senn, wo= für Sie ihn ausgeben. Hören Sie alles! Ich kam hierher,

mein Ihnen gegebenes Wort wieder zurücke zu nehmen. Ich hatte von sicherer Hand, nicht vom Theophan, Umstände von Ihnen erfahren, die mich dazu nöthigten. Ich fand ihn hier, und ich glaubte, es ihm ohne Schwierigkeit sagen zu dürfen. —

Adrast. Dem Theophan? Wie wird sich der Niederträch: tige gekigelt haben!

Der Wechsler. Gekigelt? Er hat auf das nachdrücklichste für Sie gesprochen. Und kurz, wenn ich Ihnen mein erstes Bersprechen halte, so geschieht es bloß in Betrachtung seiner.

Adrast. In Betrachtung seiner? — Wo bin ich?

Der Wechsler. Er hat mir schriftliche Bersicherungen gez geben, die ich als eine Bürgschaft für Sie ansehen kann. Zwar hat er mir es zugleich verboten, jemanden das Geringste davon zu sagen: allein ich konnte es unmöglich anhören, daß ein rechtschaffner Mann so unschuldig verlästert würde. Sie könznen die verlangte Summe ben mir abholen lassen, wann es Ihnen beliebt. Nur werden Sie mir den Gefallen thun, und Sich nichts gegen ihn merken lassen. Er bezeigte ben dem ganzen Handel so viel Aufrichtigkeit und Freundschaft für Sie, daß er ein Unmensch senn müßte, wenn er die Verstellung die daz hin treiben könnte. — Leben Sie wohl! (geht ab.)

# Zwenter Auftritt.

## Ubraft.

—— Was für ein neuer Streich! — Ich kann nicht wieder zu mir selbst kommen! —— Es ist nicht auszuhalten! — Berachtungen, Beleidigungen, — Beleidigungen in dem Gegenstande, der ihm der liebste senn muß: — — alles ist umsonst; nichts will er fühlen. Was kann ihn so verhärten? Die Bosheit allein, die Begierde allein, seine Rache reif werzden zu lassen. — Wen sollte dieser Mann nicht hinter das Licht führen? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Er dringt seine Wohlthaten mit einer Art auf — Aber verwünscht sind seine Wohlthaten, und seine Art! Und wenn auch keine Schlange unter diesen Blumen läge, so würde ich ihn doch nicht anders als hassen können. Hassen werde ich ihn, und wenn er mir das Leben rettete. Er hat mir das geraubt, was

kostbarer ist, als das Leben: das Herz meiner Juliane; ein Raub, den er nicht ersegen kann, und wenn er sich mir zu eiz gen schenkte. Doch er will ihn nicht ersegen; ich dichte ihm noch eine zu gute Meynung an. —

## Dritter Auftritt.

#### Theophan. Abrast.

Theophan. In welcher heftigen Bewegung treffe ich Sie abermal, Adrast?

Morast. Sie ift Ihr Werk.

Theophan. So muß sie eines von denen Werken seyn, die wir alsdann wider unsern Willen hervorbringen, wenn wir uns am meisten nach ihrem Gegentheile bestreben. Ich wünsche nichts, als Sie ruhig zu sehen, damit Sie mit kaltem Blute von einer Sache mit mir reden könnten, die uns beide nicht näher angehen kann.

Adrast. Nicht wahr, Theophan? es ist der höchste Grad der List, wenn man alle seine Streiche so zu spielen weiß, daß die, denen man sie spielt, selbst nicht wissen, ob und was für Vorwürfe sie uns machen sollen?

Theophan. Dhne Zweifel.

Adrast. Wünschen Sie Sich Glück: Sie haben diesen Grad erreicht.

Theophan. Was soll das wieder?

Adrast. Ich versprach Ihnen vorhin, die bewußten Wechsel zu bezahlen — (svöttisch) Sie werden es nicht übel nehmen,
es kann nunmehr nicht senn. Ich will Ihnen, an statt der
zerrissenen, andere Wechsel schreiben.

Theophan. (in eben bem Tone) Es ist wahr, ich habe sie in keiner andern Absicht zerrissen, als neue von Ihnen zu bekommen. —

Adrast. Es mag Ihre Absicht gewesen seyn, oder nicht: Sie sollen sie haben. — Wollten Sie aber nicht etwa gern ersfahren, warum ich sie nunmehr nicht bezahlen kann?

Theophan. Mun?

Adrast. Weil ich die Bürgschaften nicht liebe.

Theophan. Die Bürgschaften?

Adrast. Ja; und weil ich Ihrer Rechten nichts geben mag, was ich aus Ihrer Linken nehmen müßte.

Theophan. (bey Seite) Der Wechsler hat mir nicht reinen Mund gehalten!

Adraft. Sie verstehen mich boch?

Theophan. Ich kann es nicht mit Gewißheit sagen.

Adrast. Ich gebe mir alle Mühe, Ihnen auf keine Weise verbunden zu seyn: muß es mich also nicht verdrießen, daß Sie mich in den Berdacht bringen, als ob ich es gleichwohl zu seyn Ursache hätte?

Theophan. Ich erstaume über Ihre Geschicklichkeit, alles auf der schlimmsten Seite zu betrachten.

Adrast. Und wie Sie gehört haben, so bin ich über die Ihrige erstaunt, diese schlimme Seite so vortrefflich zu verbergen. Noch weiß ich selbst nicht eigentlich, was ich davon denken soll.

Theophan. Weil Sie das Natürlichste davon nicht dens fen wollen.

Adrast. Dieses Natürlichste, mennen Sie vielleicht, wäre das, wenn ich dächte, daß Sie diesen Schritt aus Großmuth, aus Vorsorge für meinen guten Namen gethan hätten? Allein, mit Erlaubniß, hier wäre es gleich das Unnatürlichste.

Theophan. Sie haben doch wohl Recht. Denn wie wäre es immer möglich, daß ein Mann von meinem Stande nur halb so menschliche Gesinnungen haben könnte?

Adrast. Lassen Sie uns Ihren Stand einmal ben Seite setzen.

Theophan. Sollten Sie das wohl konnen? -

Adrast. Gesetzt also, Sie wären keiner von den Leuten, die, den Charakter der Frömmigkeit zu behaupten, ihre Leidensschaften so geheim als möglich halten müssen; die Anfangs aus Wohlstand heucheln lernen, und endlich die Heuchelen als eine zwente Natur benbehalten; die nach ihren Grundsägen verbunden sind, sich ehrlicher Leute, welche sie die Kinder der Welt nensnen, zu entziehen, oder wenigstens aus keiner andern Absicht Umgang mit ihnen zu pflegen, als aus der niederträchtigen Abssicht, sie auf ihre Seite zu lenken; gesetzt, Sie wären keiner von diesen: sind Sie nicht wenigstens ein Mensch, der Beleis

digungen empfindet? Und auf einmal alles in allem zu fagen:
— Sind Sie nicht ein Liebhaber, welcher Eifersucht füh=
len muß?

Theophan. Es ist mir angenehm, daß Sie endlich auf diesen Punkt herauskommen.

Adrast. Vermuthen Sie aber nur nicht, daß ich mit der geringsten Mäßigung davon sprechen werde.

Theophan. So will ich es versuchen, desto mehrere daben zu brauchen.

Adrast. Sie lieben Julianen, und ich — ich — was suche ich lange noch Worte? — Ich hasse Sie wegen dieser Liebe, ob ich gleich kein Recht auf den geliebten Gegenstand habe; und Sie, der Sie ein Recht darauf haben, sollten mich, der ich Sie um dieses Recht beneide, nicht auch hassen?

Theophan. Gewiß, ich sollte nicht. — Aber lassen Sie uns doch das Recht untersuchen, daß Sie und ich auf Julia= nen haben.

Adrast. Wenn dieses Recht auf die Stärke unsrer Liebe ankäme, so würde ich es Ihnen vielleicht noch streitig machen. Es ist Ihr Glück, daß es auf die Einwilligung eines Vaters, und auf den Gehorsam einer Tochter ankömmt. — —

Theophan. Hierauf will ich es durchaus nicht ankommen lassen. Die Liebe allein soll Richter seyn. Aber merken Sie wohl, nicht bloß unsere, sondern vornehmlich die Liebe dersenizgen, in deren Besitz Sie mich glauben. Wenn Sie mich überzführen können, daß Sie von Julianen wieder geliebet werden —

Adrast. So wollen Sie mir vielleicht Ihre Ansprüche abstreten? — —

Theophan. So muß ich.

Adrast. Wie höhnisch Sie mit mir umgehen! — — Sie sind Ihrer Sachen gewiß, und überzeugt, daß Sie ben dieser Rodomontade nichts aufs Spiel segen.

Theophan. Also können Sie mir es nicht sagen, ob Sie Juliane liebet?

Adrast. Wenn ich es könnte, würde ich wohl unterlassen, Sie mit diesem Vorzuge zu peinigen?

Theophan. Stille! Sie machen Sich unmenschlicher, als

Sie sind. — — Nun wohl! so will ich, — ich will es Ih= nen sagen, daß Sie Juliane liebt.

Adrast. Was sagen Sie? — Doch fast hätte ich über das Entzückende dieser Versicherung vergessen, aus wessen Munde ich sie höre. Recht so! Theophan, recht so! Man muß über seine Feinde spotten. Aber wollen Sie, diese Spötteren vollskommen zu machen, mich nicht auch versichern, daß Sie Juliazuen nicht lieben?

Theophan. (verdrießlich) Es ist unmöglich, mit Ihnen ein vernünftiges Wort zu sprechen. (er will weggehen.)

Adrast. (ben Seite) Er wird zornig? — Warten Sie doch, Theophan. Wissen Sie, daß die erste aufgebrachte Miene, die ich endlich von Ihnen sehe, mich begierig macht, dieses vernünfztige Wort zu hören?

Theophan. (zornig) Und wissen Sie, daß ich endlich Ihres schimpflichen Betragens überdrüßig bin?

Adrast. (bey Seite) Er macht Ernft. —

Theophan. (noch zornig) Ich will mich bestreben, daß Sie den Theophan so sinden sollen, als Sie ihn Sich vorstellen.

Adrast. Verzeihen Sie. Ich glaube in Ihrem Trope mehr Aufrichtigkeit zu sehen, als ich semals in Ihrer Freundlichkeit gesehen habe.

Theophan. Wunderbarer Mensch! Muß man sich Ihnen gleich stellen, muß man eben so stolz, eben so argwöhnisch, eben so grob senn, als Sie, um Ihr elendes Vertrauen zu gewinnen?

Adrast. Ich werde Ihnen diese Sprache, ihrer Neuheit wegen, vergeben müssen.

Theophan. Sie soll Ihnen alt genug werden!

Adrast. Aber in der That — Sie machen mich volzlends verwirrt. Müssen Sie mir Dinge, worauf alle mein Wohl ankömmt, mit einem fröhlichen Gesichte sagen? Ich bitte Sie, sagen Sie es jest noch einmal, was ich vorhin für eine Spötteren aufnehmen mußte.

Theophan. Wenn ich es sage, glauben Sie nur nicht, daß es um Ihret Willen geschieht.

Adrast. Desto mehr werde ich mich barauf verlassen.

Theophan. Aber ohne mich zu unterbrechen: das bitte ich. —

Adraft. Reden Sie nur.

Theophan. Ich will Ihnen den Schlüssel zu dem, was Sie hören sollen, gleich voraus geben. Meine Neigung hat mich nicht weniger betrogen, als Sie die Ihrige. Ich kenne und bewundere alle die Bollkommenheiten, die Julianen zu eisner Zierde ihres Geschlechts machen; aber — ich liebe sie nicht.

Adrast. Sie - -

Theophan Es ist gleich viel, ob Sie es glauben oder nicht glauben. — 3ch habe mir Mübe genug gegeben, meine Bochachtung in Liebe ju vermandeln. Aber eben ben diefer Bemühung habe ich Gelegenheit gehabt, es oft fehr deutlich zu merken, daß fich Juliane einen ähnlichen Zwang anthut. wollte mich lieben, und liebte mich nicht. Das Berg nimmt feine Grunde an, und will in diefem, wie in andern Stucken, feine Unabhängigkeit von dem Berftande behaupten. Man kann es tyrannisiren, aber nicht zwingen. Und was hilft es, sich felbft jum Martyrer feiner lleberlegungen zu machen, wenn man gewiß weiß, daß man feine Beruhigung daben finden fann? Ich erbarmte mich also Julianens, — – oder vielmehr, ich erbarmte mich meiner selbst: ich unterdrückte meine wachsende Reigung gegen eine andre Person nicht länger, und sabe es mit Vergnügen, daß auch Juliane ju ohnmächtig ober ju nach= febend mar, ber ihrigen zu widerstehen. Diese gieng auf einen Mann, der ihrer eben fo unwürdig ift, als unwürdig er ift, einen Freund zu haben. Adraft wurde fein Gluck in ihren Augen längst gewahr geworden senn, wenn Adrast gelassen genug ware, richtige Blicke zu thun. Er betrachtet alles durch das gefärbte Glas feiner vorgefaßten Meynungen, und alles oben bin; und wurde wohl oft lieber feine Sinne verleugnen, als seinen Wahn aufgeben. Weil Juliane ihn liebenswürdig fand, fonnte ich mir ummöglich einbilden, daß er fo gar ver= derbt fen. 3ch fann auf Mittel, es beiden mit der besten Urt benzubringen, daß sie mich nicht als eine gefährliche hinderung ansehen sollten. Ich fam nur jest in dieser Absicht hieber; allein ließ mich Aldraft, ohne die schimpflichsten Abschreckungen,

darauf kommen? Ich würde ihn, ohne ein weiteres Wort, verslassen haben, wenn ich mich nicht noch derjenigen Person wes gen gezwungen hätte, der ich, von Grund meiner Seelen, alles gönne, was sie sich selbst wünscht. — Mehr habe ich ihm nicht zu sagen. (er will fortgehen.)

Adrast. Wohin, Theophan? — — Urtheilen Sie aus meinem Stilleschweigen, wie groß mein Erstaunen seyn müsse! — Es ist eine menschliche Schwachheit, sich dassenige leicht überreden zu lassen, was man heftig wünscht. Soll ich ihr nachhängen? soll ich sie unterdrücken? —

Theophan. Ich will ben Ihrer Ueberlegung nicht gegenwärtig seyn. —

Adrast. Wehe dem, der mich auf eine so grausame Art aufzuziehen denkt!

Theophan. So räche mich denn Ihre marternde Ungewiß= heit an Ihnen!

Adrast. (bey Seite) Jest will ich ihn fangen. — — Wollen Sie mir noch ein Wort erlauben, Theophan? — — Wie können Sie über einen Menschen zürnen, der mehr aus Erstaunen über sein Glück, als aus Mistrauen gegen Sie, zweifelt? — —

Theophan. Adrast, ich werde mich schämen, nur einen Augenblick gezürnt zu haben, so bald Sie vernünftig reden wollen.

Adrast. Wenn es wahr ist, daß Sie Julianen nicht lies ben, wird es nicht nöthig senn, daß Sie Sich dem Lisidor ents decken?

Theophan. Allerdings.

Moraft. Und Sie sind es wirklich gesonnen?

Theophan. Und zwar je eher, je lieber.

Adrast. Sie wollen dem Lisidor sagen, daß Sie Julianen nicht lieben?

Theophan. Was soust?

Adraft. Daß Sie eine andere Perfon lieben?

Theophan. Vor allen Dingen! um ihm durchaus keine Ursache zu geben, Julianen die rückgängige Verbindung zur Last zu legen.

Adraft. Wollten Sie wohl alles dieses gleich jego thun?

Theophan. Gleich jego? —

Adraft. (ben Seite) Run habe ich ihn! - Ja, gleich jego.

Theophan. Wollten Sie aber auch wohl eben diesen Schritt thun? Wollten auch Sie dem Lisidor wohl sagen, daß Sie Henrietten nicht liebten?

Adraft. Ich brenne vor Berlangen.

Theophan. Und daß Sie Julianen liebten?

Morast. Zweifeln Sie?

Theophan. Run wohl! so fommen Sie.

Adrast. (bey Seite) Er will? —

Theophan. Mur geschwind!

Adrast. Ueberlegen Sie es recht,

Theophan. Und was foll ich denn noch überlegen?

Adrast. Noch ift es Zeit. — —

Theophan. Sie halten Sich selbst auf. Nur fort! — (indem er voran gehen will) Sie bleiben zurnkt? Sie stehen in Gesbanken? Sie sehen mich mit einem Auge an, das Erstaunen verräth? Was soll das? —

Adraft. (nach einer fleinen Paufe) Theophan! - -

Theophan. Nun? — — bin ich nicht bereit?

Adrast. (gerührt) Theophan! — — Sie sind doch wohl ein ehrlicher Mann.

Theophan. Wie fommen Sie jest darauf?

Adrast. Wie ich jest darauf komme? Kann ich einen stärkern Beweis verlangen, daß Ihnen mein Glück nicht gleichz gültig ist?

Theophan. Sie erkennen dieses sehr spät — aber Sie erkennen es doch noch. — — Liebster Adrast, ich muß Sie umarmen —

Adrast. Ich schäme mich — — lassen Sie mich allein; ich will Ihnen bald folgen, — —

Theophan. Ich werde Sie nicht allein lassen. — Ist es möglich, daß ich Ihren Abscheu gegen mich überwunden habe? daß ich ihn durch eine Aufopferung überwunden habe, die mir so wenig kostet? Ach! Adrast, Sie wissen noch nicht, wie eizgennützig ich daben bin; ich werde vielleicht alle Ihre Hochachztung dadurch wieder verlieren: — ich liebe Henrietten.

- Socializ

Adrast. Sie lieben Henrietten? Himmel! so können wir ja hier noch beide glücklich seyn. Warum haben wir uns nicht eher erklären müssen? D Theophan! Theophan! ich würde Ihre ganze Aufführung mit einem andern Auge angesehen haben. Sie würden der Bitterkeit meines Verdachtes, meiner Vorwürse nicht ausgesetzt gewesen seyn.

Theophan. Reine Entschuldigungen, Adrast! Worurtheile und eine unglückliche Liebe sind zwen Stücke, deren eines schon hinreichet, einen Mann zu etwas ganz anderm zu machen, als er ist. — Aber was verweilen wir hier länger?

Adrast. Ja, Theophan, nun lassen Sie uns eilen. — — Aber wenn uns Lisidor zuwider wäre? — — Wenn Juliane einen andern liebte? — —

Theophan, Fassen Sie Muth. Hier kömmt Lisider.

### Bierter Auftritt.

Lisidor. Theophan. Abrast.

Lisidor. Ihr send mir feine Leute! Soll ich denn bestän= dig mit dem fremden Better allein senn?

Theophan. Wir waren gleich im Begriff zu Ihnen zu kommen.

Listdor. Was habt ihr nun wieder zusammen gemacht? gestritten? Glaubt mir doch nur, aus dem Streiten kömmt nichts heraus. Ihr habt alle beide, alle beide habt ihr Recht.

— Zum Exempel: (zum Theophan) Der spricht, die Vernunft ist schwach; und der (zum Abrast) spricht, die Vernunft ist stark. Zener beweiset mit starken Gründen, daß die Vernunft schwach ist; und dieser mit schwachen Gründen, daß sie stark ist. Rommt das nun nicht auf eins heraus? schwach und stark, oder, stark und schwach: was ist denn da für ein Unterscheid?

Theophan. Erlauben Sie, wir haben jest weder von der Stärke, noch von der Schwäche der Vernunft gesprochen — —

Lisidor. Mun! so war es von etwas anderm, das eben so wenig zu bedeuten hat. — Bon der Frenheit etwa: Ob ein hungriger Esel, der zwischen zwen Bündeln Heu steht, die einzander vollkommen gleich sind, das Bermögen hat, von dem er=

sten von dem besten zu fressen, oder, ob der Esel so ein Esel seyn muß, daß er lieber verhungert? — —

Adrast. Auch daran ist nicht gedacht worden. Wir be: schäfftigten uns mit einer Sache, ben der das Vornehmste nummehr auf Sie ankömmt.

Lisidor. Auf mich?

Theophan. Auf Sie, der Sie unser ganzes Glück in handen haben.

Lisidor. D! ihr werdet mir einen Gefallen thun, wenn ihr es so geschwind, als möglich, in Eure eignen Hände nehmt. — ihr mennt doch wohl das Glück in Fischbeinröcken? Schon lange habe ich es selber nicht mehr gern behalten wollen, dem der Mensch ist ein Mensch, und eine Jungser eine Jungser; und Glück und Glas wie bald bricht das!

Theophan. Wir werden Zeit Lebens nicht dankbar genug fenn können, daß Sie uns einer so nahen Verbindung gewürdiget haben. Allein es stößt sich noch an eine sehr große Schwierigkeit.

Lisidor. Was?

Adrast. An eine Schwierigkeit, die unmöglich voraus ju sehen war.

Lisidor. Ru?

Theophan und Adrast. Wir müssen Ihnen gestehen — Listdor. Alle beide zugleich? Was wird das seyn? Ich muß euch ordentlich vernehmen. — Was gestehen Sic, Theophan? — —

Theophan. Ich muß Ihnen gestehen, — daß ich Julia: nen nicht liebe.

Listdor. Nicht liebe? habe ich recht gehört? — Und was ist denn Ihr Geständniß, Adrast? — —

Adrast. Ich muß Ihnen gestehen, — — daß ich Henrietten nicht liebe.

Listdor. Nicht liebe? — Sie nicht lieben, und Sie nicht lieben; das kann ummöglich senn! Ihr Streitköpfe, die ihr noch nie einig gewesen send, solltet jezo zum erstemmale einig senn, da es darauf ankömmt, mir den Stul vor die Thüre zu segen? — Uch! ihr scherzt; nun merke ichs erst.

Adrast. Wir? scherzen?

Lisidor. Oder ihr müßt nicht klug im Ropfe seyn. Ihr meine Töchter nicht lieben? die Mädel weinen sich die Augen aus dem Ropfe. — Alber warum denn nicht? wenn ich fragen darf. Was sehlt denn Julianen, daß Sie sie nicht lieben können?

Theophan. Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich glaube, daß ihr Herz selbst für einen andern eingenommen ist.

Adrast. Und eben dieses vermuthe ich mit Grunde auch von Henrietten.

Lisidor. Ho! ho! dahinter muß ich kommen. — Lissette! he! Lisette! — — Ihr send also wohl gar eifersüchtig, und wollt nur drohen?

Theophan. Drohen? da wir Ihrer Güte jest am nöthig=

Lisidor. He ba! Lisette!

# Fünfter Auftritt.

Lisette. Lisibor. Theophan. Abrast.

Lisette. Hier bin ich ja schon! Was giebts?

Lisidor. Sage, sie follen gleich herkommen.

Lifette. Wer denn?

Listdor. Beide! hörst du nicht?

Lisette. Meine Jungfern?

Listdor. Fragst du noch?

Lisette. Gleich will ich sie holen. (indem sie wieder umtehrt) Rann ich ihnen nicht voraus fagen, was sie hier sollen?

Lisidor. Rein!

Lisette. (geht und kömmt wieder) Wenn sie mich nun aber fragen?

Lisidor. Wirst du gehen?

Lisette. Ich geh. — — (kömmt wieder) Es ist wohl etwas wichtiges?

Listdor. Ich glaube, du Maulasse, willst es eher wissen, als sie?

Lisette. Rur sachte! ich bin so neugierig nicht.

### Sechster Auftritt.

### Lisibor. Theophan. Abrast.

Lisidor. Ihr habt mich auf einmal ganz verwirrt gemacht. Doch nur Geduld, ich will das Ding schon wieder in seine Wege bringen. Das wäre mir gelegen, wenn ich mir ein Paar andre Schwiegersöhne suchen müßte! Ihr waret mir gleich so recht, und so ein Paar bekomme ich nicht wieder zusammen, wenn ich mir sie auch bestellen ließe.

Adrast. Sie Sich andre Schwiegersöhne suchen? — — Was für ein Unglück drohen Sie uns?

Lisidor. Ihr wollt doch wohl nicht die Mädel henrathen, ohne sie zu lieben? Da bin ich auch euer Diener.

Theophan. Dhne sie zu lieben?

Adrast. Wer fagt bas?

Listdor. Was habt ihr benn fonst gesagt?

Adraft. Ich bete Julianen an.

Lisidor. Julianen?

Theophan. Ich liebe Henrietten mehr, als mich selbst.

Listdor. Henrietten? — Uph! Wird mir doch auf einmal ganz wieder leichte. — Ist das der Knoten? Also ist es weizter nichts, als daß sich einer in des andern seine Liebste verzliebt hat? Also wäre der ganze Plunder mit einem Tausche gut zu machen?

Theophan. Wie gütig find Sie, Lisidor!

Adrast. Sie erlauben uns also - -

Lisidor. Was will ich thun? Es ist doch immer besser, ihr tauscht vor der Hochzeit, als, daß ihr nach der Hochzeit tauscht. Wenn es meine Töchter zufrieden sind, ich bin es zufrieden.

Adrast. Wir schmeicheln uns, daß sie es seyn werden. — Aber ben der Liebe, Lisidor, die Sie gegen uns zeigen, kann ich unmöglich anders, ich muß Ihnen noch ein Geständzniß thun.

Listdor. Roch eins?

Adrast. Ich würde nicht rechtschaffen handeln, wenn ich Ihnen meine Umstände verhehlte. Listdor. Was für Umftande?

Adrast. Mein Vermögen ist so geschmolzen, daß ich, wenn ich alle meine Schulden bezahle, nichts übrig behalte.

Listdor. D! schweig doch davon. Habe ich schon nach dein nem Bermögen gefragt? Ich weiß so wohl, daß du ein lockrer Zeisig gewesen bist, und alles durchgebracht hast; aber eben deßewegen will ich dir eine Tochter geben, damit du doch wieder etwas hast. — Nur stille! da sind sie; laßt mich machen.

# Siebender Auftritt.

Juliane. Benriette. Lisette. Lisidor. Theophan. Adrast.

Lisette. Hier bringe, ich sie, Herr Lisidor. Wir sind höchst: begierig, zu wissen, was Sie zu befehlen haben.

Lisidor. Seht freundlich aus, Mädchens! ich will euch etwas Fröhliches melden: Morgen solls richtig werden. Macht euch gefaßt!

Lisette. Was foll richtig werden?

Lisidor. Für dich wird nichts mit richtig. — Lustig, Mädzchens! Hochzeit! — Mu? Ihr seht ja so barmberzig aus? Was sehlt dir, Juliane?

Juliane. Sie sollen mich allezeit gehorsam sinden; aber nur diesesmal muß ich Ihnen vorstellen, daß Sie mich übereiz len würden. — Himmel! morgen?

Lisidor. Und du, Henriette?

Senriette. Ich, lieber Herr Bater? ich werde morgen frank senn, todsterbenskrank!

Listdor. Berfchieb es immer bis übermorgen.

Senriette. Es kann nicht senn. Adrast weiß meine Urfachen. Adrast. Ich weiß, schönste Henriette, daß Sie mich hassen.

Theophan. Und Sie, liebste Juliane, Sie wollen gehorsfam seyn? — Wie nahe scheine ich meinem Glücke zu seyn, und wie weit bin ich vielleicht noch davon entsernt! — Mit was für einem Gesichte soll ich es Ihnen sagen, daß ich der Ehre Ihrer Hand unwerth bin? daß ich mir ben aller der Hochsachtung, die ich für eine so vollkommene Person hegen muß, doch nicht getraue, dassenige für Sie zu empfinden, was ich nur für eine einzige Person in der Welt empfinden will.

Lisette. Das ist ja wohl gar ein Korb! Es ist nicht er= laubt, daß auch Mannspersonen welche austheilen wollen. Hur= tig also, Julianchen, mit der Sprache heraus!

Theophan. Mur ein eitles Frauenzimmer könnte meine Erklärung beleidigen; und ich weiß, daß Juliane über solche Schwachheiten so weit erhaben ist — —

Juliane. Alch Theophan! ich höre es schon: Sie haben zu

scharfe Blicke in mein Herz gethan. — — Adrast. Sie sind nun fren, schönste Julianc. Ich habe Ihnen kein Bekenntniß weiter abzulegen, als das, welches ich

Ihnen bereits abgelegt habe. — Was soll ich hoffen?

Juliane. Liebster Vater! — Aldrast! — Theophan! — Schwester! — —

Lisette. Run merke ich alles. Geschwind muß das die Großmama erfahren. (Lisette läuft ab.)

Listdor. (zu Julianen) Siehst du, Mädchen, was du für Zeug angefangen hast?

Theohpan. Aber Sie, liebste Henriette, was mennen Sie hierzu? Ist Adrast nicht ein ungetreuer Liebhaber? Ach! wenn Sie Ihre Augen auf einen getreuern werfen wollten! Wir spraschen vorhin von Rache, von einer unschuldigen Rache —

Senriette. Top! Theophan: ich räche mich.

Lisidor. Fein bedächtig, Henriette! Hast du schon die Krankheit auf morgen vergessen?

Zenriette. Gut! Ich lasse mich verleugnen, wenn sie kömmt. Lisidor. Send ihr aber nicht wunderliches Wolf! Ich wollte jedem zu seinem Rocke egales Futter geben; aber ich sehe wohl, euer Geschmack ist bunt. Der Fromme sollte die Fromme, und der Lustige die Lustige haben: Nichts! der Fromme will die Lustige, und der Lustige die Fromme.

### Achter Auftritt.

Sr. Philane mit Lisetten, und die Dovigen.

Fr. Philane. Rinder, was höre ich? Ist es möglich? Listdor. Ja, Mama; ich glaube, Sie werden nicht da= wider seyn. Sie wollen nun einmal so — —

Sr. Philane. Ich sollte dawider seyn? Diese Berändrung

senriette, für euch habe ich oft gezittert! Ihr würdet ein unzglückliches Paar geworden seyn! Ihr braucht beide einen Gefährzten, der den Weg besser kennet, als ihr. Theophan, Sie haben längst meinen Segen; aber wollen Sie mehr als diesen, wollen Sie auch den Segen des Himmels haben, so ziehen Sie eine Person aus Henrietten, die Ihrer werth ist. Und Sie, Adrast, ich habe Sie wohl sonst für einen bösen Mann gehalten; doch getrost! wer eine fromme Person lieben kann, muß selbst schon halb fromm seyn. Ich verlasse mich seinetwegen auf dich, Julchen. — Bor allen Dingen bringe ihm ben, wackern Leuten, rechtschaffnen Geistlichen, nicht so verächtlich zu begegnen, als er dem Theophan begegnet. — —

Adrast. Ach! Madame, erinnern Sie mich an mein Unzecht nicht. Himmel! wenn ich mich überall so irre, als ich mich ben Ihnen, Theophan, geirret habe: was für ein Mensch, was für ein abscheulicher Mensch bin ich! —

Listdor. Habe ichs nicht gesagt, daß ihr die besten Freunde werden müßt, so bald als ihr Schwäger send? Das ist nur der Anfang!

Theophan. Ich wiederhole es, Adrast: Sie sind besser, als Sie glauben; besser, als Sie zeither haben scheinen wollen.

S. Philane. Nun! auch das ist mir ein Trost zu hören.
— (zum Listor) Romm, mein Sohn, führe mich. Das Stehen wird mir zu sauer, und vor Freuden habe ich es ganz vergessen, daß ich Araspen allein gelassen.

Lisidor. Ja, wahrhaftig! da giebts was zu erzählen! Kommen Sie, Mama. — Aber keinen Tausch weiter! keis nen Tausch weiter!

Lisette. Wie übel ist unser eines dran, das nichts zu tauschen hat!

# Der Schat.

Ein Luftfpiel in einem Aufzuge.

Berfertiget im Jahre 1750.

# Perfonen.

Leander. Philto. Ein Alter. Unfelmus.

Lelio. Des Anselmus Cohn. Staleno. Leanders Vormund. Maskavill. Des Lelio Bedienter. Ravs.

Ein Träger.

Die Scene ift auf ber Strafe.

# Erfter Auftritt.

Leander. Staleno.

Staleno. En! Leander, so jung, und Er hat Sich schon ein Madden ausgesehen?

Leander. Das wird dem Madchen eben lieb fenn, daß ich jung bin. Und wie jung denn? Wenn ich noch einmal fo alt ware, so konnte ich schon Rinder haben, die so alt waren, als ich.

Staleno. Und das Mädchen foll ich Ihm zufreven?

Leander. Ja, mein lieber Herr Wormund, wenn Sie wollten fo gut fenn.

Staleno. Lieber Herr Wormund! das habe ich lange nicht gehört! Wenn Sie wollten fo gut fenn! Wie höflich man doch gleich wird, wenn man verliebt ist! — Alber was ist ce denn für ein Mädchen? das hat Er mir ja noch nicht gesagt.

Leander. Ein allerliebstes Madchen-

Staleno. Bat sie Geld? Was friegt sie mit?

Leander. Sie ist die Schönheit selbst; und unschuldig das ben, — — so unschuldig, als ich.

Staleno. Spricht sie auch schon von Kindern, die sie has ben könnte? — Aber sage Er mir, was kriegt sie mit?

Leander. Wenn Sie sie sehen sollten, Sie würden Sich selbst in sie verlieben. Ein rundes, volles Gesicht, das aber gar nichts Kindisches mehr hat; ein Gewächse, wie ein Rohr —

Staleno. Und was friegt fie mit?

Leander. Wie ein Rohr so gerade. Und daben nicht ha= ger; aber auch nicht dicke. Sie wissen wohl, Herr Vormund, beides muß nicht seyn, wenn ein Frauenzinnner schön seyn soll.

Staleno. Und was friegt fie mit?

Leander. Sie weiß sich zu tragen, ah! auf eine Art, lieb= ster Herr Staleno, auf eine Art — — Und ich versichre Sie, sie hat nicht tanzen gelernt; es ist ihr natürlich.

Staleno. Und was friegt fie mit?

Leander. Wenn ihr Gesichte auch das schönste ganz und gar nicht wäre, so würden sie doch schon ihre Manieren zu der angenehmsten Person unter der Sonne machen. Ich kann nicht begreifen, wer sie ihr nuß gewiesen haben.

Staleno. D! so höre Er doch! Nach ihrer Aussteuer fras
ge ich; was friegt sie mit?

Leander. Und sprechen — sprechen kann sie wie ein Engel — —

Staleno. Was friegt sie mit?

Leander. Sie werden schwerlich mehr Verstand und Tugend ben irgend einer Person ihres Geschlechts antressen, als ben ihr —

Staleno. But! alles gut! aber was friegt fie mit?

Leander. Sie ist über bieses aus einem guten Geschlechte, Herr Bormund; aus einem sehr guten Geschlechte.

Staleno. Die guten Geschlechter sind nicht allezeit die reich= sten. Was friegt sie mit?

Leander. Ich habe vergessen, Ihnen noch zu fagen, daß sie auch sehr schön singt.

Staleno. Zum Henker! lasse Er mich nicht eine Sache hundertmal fragen. Ich will vor allen Dingen wissen, was sie mit friegt? — —

Leander. Währhaftig! ich habe sie selbst nur gestern Abends singen hören. Wie wurde ich bezaubert!

Staleno. Ah! Er muß Seinen Vormund nicht zum Narren haben. Wenn Er mir keine Antwort geben will: so packe Er sich, und lasse Er mich meinen Gang gehen.

Leander. Sie sind ja gar bose, allerliebster Herr Bor= mund. Ich wollte Ihnen eben Ihre Frage beantworten.

Staleno. Mim! fo thu Ers.

Leander. Was war Ihre Frage? Ja, ich besinne mich: Sie fragten, ob sie eine gute Haushälterinn sen? D! eine un= vergleichliche! Ich weiß gewiß, sie wird ihrem Manne Jahr aus Jahr ein zu Tausenden ersparen.

Staleno. Das wäre noch etwas; aber es war doch auch nicht das, was ich Ihn fragte. Ich fragte, — versteht Er denn kein Deutsch? — ob sie reich ist? ob sie eine gute Aussteuer mit bekömmt?

Leander. (traurig) Gine Aussteuer?

Staleno. Ja, eine Aussteuer. Was gilts, darum hat sich das junge Herrchen noch nicht bekümmert? D Jugend, o Jugend! daß doch die leichtsinnige Jugend so wenig nach dem Allernothwendigsten fragt! — Run! wenn Er es noch nicht weiß, was Sein Mädchen mitkriegen soll, so gehe Er, und erstundige Er Sich vorher. Allsdann können wir mehr von der Sache sprechen.

Leander. Das können wir gleich jeso, wenn es Ihnen nicht zuwider ist. Ich bin so leichtsinnig nicht gewesen, sondern habe mich allerdings schon darnach erkundiget.

Staleno. Go weiß Ers, was fic mitfriegt?

Leander. Auf ein Haar.

Staleno. Und wie viel?

Leander. Allzuvick ist es nicht — —

Staleno. En! wer verlangt denn allzuviel? Was recht ist! Er hat ja selber schon genug Geld.

Leander. D! Sie sind ein vortrefflicher Mann, mein lieber Herr Vormund. Es ist wahr, ich bin reich genug, daß ich ihr schon diesen Punkt übersehen kann. Staleno. Ist es wohl so die Hälfte von Seinem Bermögen, was das Mädchen mitkriegt?

Leander. Die Hälfte? Rein, das ist es nicht.

Staleno. Das Drittel?

Leander. Auch wohl nicht.

Staleno. Das Viertel boch?

Leander. Schwerlich.

Staleno. Ru? das Achtel muß es doch wohl senn? Alls: dann wären es ein Paar tausend Thälerchen, die beum Anfange einer Wirthschaft nur allzubald weg sind.

Leander. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es nicht viel ist, gar nicht viel.

Staleno. Aber nicht viel ist doch etwas. Wie viel benn?

Leander. Wenig, Herr Vormund.

Staleno. Wie wenig benn?

Leander. Wenig — — Sie wissen ja felbst, was man wenig nennt.

Staleno. Mur heraus mit der Sprache! Das Kind muß doch einen Namen haben. Drücke Er doch das Allenige mit Zahlen aus.

Leander. Das Wenige, Herr Staleno, ist — ist gar nichts.

Staleno. Gar nichts? Ja nun! da hat Er recht; gar nichts, ist wenig genüg. — Alber im Ernste, Leander: schämt Er Sich nicht, auf so eine Thorheit zu fallen, ein Mädchen sich zur Frau auszusehen, die nichts hat?

Leander. Was sagen Sie? Nichts hat? Sie hat alles, was zu einer vollkommenen Frau gehört; nur kein Geld hat sie nicht.

Staleno. Das ist, sie hat alles, was eine vollkommene Frau machen könnte, wenn sie nur noch das hätte, was eine vollkommene Frau macht. — — Stille davon! Ich muß besser einsehen, was Ihm gut ist. — — Aber darf man denn wissen, wer diese schöne, liebenswürdige, galante Bettlerinn ist? wie sie heißt? —

Leander. Sie versündigen Sich, Herr Staleno. Wenn es nach Verdiensten gienge, so würden wir alle arm, und diese Bettlerinn würde allein reich seyn.

Staleno: So sage Er mir ihren Namen, damit ich sie anders nennen kann.

Leander. Ramilla.

Staleno. Ramilla? Doch wohl nicht die Schwester des lüderlichen Lelio?

Leander. Eben die. Ihr Vater soll der rechtschaffenste Mann von der Welt seyn.

Staleno. Senn, oder gewesen senn. Es sind nun bereits neun Jahre, daß er von hier wegreisete; und schon seit vier Jahren hat man nicht die geringste Nachricht von ihm. Wer weiß, wo er modert, der gute Anselmus! Es ist für ihn auch eben so gut. Denn wenn er wieder kommen sollte, und sollte sehen, wie es mit seiner Familie stünde, so müßte er sich doch zu Tode grämen.

Leander. So haben Sie ihn wohl gefannt?

Staleno. Abas follte ich nicht? Er war mein Bergensfreund.

Leander. Und Sie wollen gegen seine Tochter so grausam seyn? Sie wollen mich verhindern, sie wieder in Umstände zu segen, die ihrer würdig sind?

Staleno. Leander, wenn Er mein Sohn wäre, so wollte ich nicht ein Wort dawider reden; aber so ist Er nur mein Mündel. Seine Neigung könnte sich in reisern Jahren ändern, und wenn Er alsdann das schöne Gesicht satt wäre, dem der beste Nachdruck sehlt, so würde alle Schuld auf mich fallen.

Leander. Wie? meine Neigung sollte sich ändern? ich sollte aufhören, Ramillen zu lieben? ich sollte —

Staleno. Er soll warten, bis Er Sein eigner Herr wird; alsdann kann Er machen, was Er will. Ja, wenn das Mädzchen noch in den Umständen wäre, in welchen sie ihr Bater verließ; wenn ihr Bruder nicht alles durchgebracht hätte; wenn der alte Philto, dem Anselmus die Aufsicht über seine Rinder anvertraute, nicht ein alter Betrieger gewesen wäre: gewiß, ich wollte selbst mein Möglichstes thun, daß kein andrer, als Er, die Ramilla bekommen sollte. Aber, da das nicht ist, so habe ich nichts damit zu schaffen. Gehe Er nach Hause.

Leander. Alber, liebster Herr Staleno, -

Staleno. Er bringt Seine Schmeichelen zu unnüßen Ro

Locale

sten. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich wollte eben zum alten Philto gehen, der sonst mein guter Freund ist, und ihm den Text wegen seines Betragens gegen den Lelio lesen. Nun hat er dem lüderlichen Burschen auch so gar das Haus abgekauft, das Lette, was die Leutchen noch hatten. Das ist zu toll! das ist uns verantwortlich! — Geh Er, Leander; halte Er mich nicht länger auf. Allenfalls können wir zu Hause mehr davon sprechen.

Leander. In der Hoffnung, daß Sie gütiger werden ge= sinnt senn, will ich gehen. Sie kommen doch bald zurück? Staleno. Bald.

# Zweyter Auftritt.

#### Staleno.

Es bringt freylich nichts ein, den Leuten die Wahrheit zu fagen, und ihnen ihre schlechten Streiche vorzurücken; man macht sie sich meisten Theils dadurch zu Feinden. Aber mags! Ich will den Mann nicht zum Freunde behalten, der so wenig Gezwissen hat. — Hätte ich mirs in Ewigkeit vorgestellt! Der Philto, der Mann, auf den ich Schlösser gebaut hätte — Sa! da könnt er mir eben in den Wurf. —

### Dritter Auftritt.

### Philto. Staleno.

Staleno. Guten Tag, Herr Philto.

Philto. En sieh da! Herr Staleno! Wie gehts, mein alter, lieber, guter Freund? ABo wollten Sie hin?

Staleno. Ich war eben im Begriff, zu Ihnen zu gehen.

Philto. Zu mir? das ist ja vortrefflich. Kommen Sie, ich kehre gleich wieder mit um.

Staleno. Es ist nicht nöthig, wenn ich Sie nur spreche; es ist mir gleich viel, ob es in Ihrem Hause, oder auf der Gasse geschieht. Ich will so lieber unter freuem Himmel mit Ihnen reden, um vor dem Anstecken sichrer zu seyn.

philto. Was wollen Sie mit Ihrem Anstecken? Bin ich seitdem von der Pest befallen worden, als ich Sie nicht gese= hen habe?

Staleno. Bon noch etwas schlimmern, als von der Pest

— — D Philto, Philto! Sind Sie der ehrliche Philto, den die Stadt bisher noch immer unter die wenigen Männer von altem Schrot und Korne gezählt hat?

Philto. Das ist ja ein vortrefflicher Anfang zu einer Straf: predigt. Wie käme ich zu der?

Staleno. Was für Zeug wird von Ihnen in der Stadt gesprochen! Ein alter Betrieger, ein Leuteschinder, ein Blutzigel, — das sind noch Ihre besten Ehrentitel.

Philto. Meine?

Staleno. Ja, Ihre.

Philto. Das ist mir leid. Aber was ist zu thun? man muß die Leute reden lassen. Ich kann es niemanden verwehren, das Nachtheiligste von mir zu denken, oder zu sprechen; genug, wenn ich ben mir überzeugt bin, daß man mir Unrecht thut.

Staleno. So kaltsinnig sind Sie daben? So kaltsinnig war ich nicht einmal, als ich es hörte. Aber mit dieser Gelassenheit sind Sie noch nicht gerechtfertiget. Man ist oft gelassen, weil man ben sich kein Recht zu haben fühlt, hastig und aufgebracht zu seyn. — Won mir sollte jemand so reden! Ich drehte dem ersten dem besten den Hals um. Allein, ich glaube auch nicht, daß ich jemals durch meine Handlungen Gelegenheit dazu geben würde.

Philto. Rann ich denn endlich erfahren, worinn das Ber: brechen besteht, das man mir Schuld giebt?

Staleno. So? Sie müssen mit Ihrem Gewissen schon vortrefflich zu Rande seyn, daß es Ihnen nicht selbst gleich ben fällt. — Sagen Sie mir, war Anselmus Ihr Freund?

Philto. Er war es, und ist es noch, so weit wir auch jest von einander sind. Wissen Sie denn nicht, daß er mir ben seiner Abreise seinen Sohn und seine Tochter zur Aussicht anvertraute? Würde er das gethan haben, wenn er mich nicht für seinen rechtschaffnen Freund gehalten hätte?

Staleno. Du ehrlicher Anselmus, wie hast du dich ber trogen!

Philto. Ich bente, er soll sich nicht betrogen haben.

Staleno. Nicht? Nu, nu! wenn ich einen Sohn hätte, den ich gern in das äußerste Berderben wollte gebracht wissen,

so würde ich ihn ganz gewiß auch Ihrer Aufsicht anvertrauen. Er ist ein schönes Früchtchen geworden, der Lelio!

Philto. Sie legen mir jest etwas zur Last, wovon Sie micht selbst sonst allezeit fren gesprochen haben. Lelio hat alle seine lüderlichen Ausschweifungen ohne mein Vorwissen begangen; und wenn ich sie erfuhr, so war es schon zu spät, ihnen vorzubeugen.

Staleno. Alles das glaube ich nun nicht mehr; denn Ihr legter Streich verrath Ihre Karte.

Philto. ABas für ein Streich?

Staleno. An wen hat denn Lelio fein haus verkauft?

Philto. In mich.

Staleno. Willkommen, Anselmus! Können Sie doch nun auf der Gasse schlafen. — — Pfun, Philto!

Philto. Ich habe die dren taufend Thaler dafür richtig bezahlt.

Staleno. Um den Namen eines ehrlichen Mannes richtig

Philto. Satte ich fie benn nicht bezahlen follen?

Staleno. D! stellen Sie Sich nicht so albern. Sie hätten gar nichts von dem Lelio kaufen sollen. Einem solchen Menzschen zu Gelde verhelfen, heißt das nicht dem Wahnwitzigen ein Messer in die Hände geben, womit er sich die Gurgel abzschneiden kann? Heißt das nicht Gemeinschaft mit ihm machen, um den armen Vater ohne Barmherzigkeit zu ruiniren?

Philto. Aber Lelio brauchte das Geld zur höchsten Noth: er mußte sich mit einem Theile desselben von einem schimpfliz chen Gefängnisse losmachen. Und wenn ich das Haus nicht gekauft hätte, so hätte es ein andrer gekauft.

Staleno. Andre hätten mögen thun, was sie gewollt hätzten. — Aber entschuldigen Sie Sich nur nicht; man sieht Ihre wahre Ursache doch. Das Häuschen ist etwa noch vier tausend Thaler werth; um dren tausend war es zu verkausen, und zu dem Prositchen, dachten Sie, bin ich der nächste. Ich liebe das Geld doch auch; aber sehen Sie, Philto, eher wollte ich mir diese meine rechte Hand abhauen lassen, als so eine Niez derträchtigkeit begehen, und wenn ich schon eine Nillion damit

zu gewinnen wüßte. Rurz von der Sache zu kommen: meiner Freundschaft sind Sie quit.

Philto. Nun wahrhaftig! Stalend, Sie legen mirs außersordentlich nahe. Ich glaube wirklich, Sie bringen es durch Ihre Schmähungen noch so weit, daß ich Ihnen ein Geheimmiß vertraue, welches kein Mensch auf der Welt sonst von mir erfahren hätte.

Staleno. Was Sie mir vertrauen, darum lassen Sie Sich nicht bange seyn. Es ist ben mir so sicher aufgehoben, als ben Ihnen.

Philto. Sehen Sie Sich einmal ein wenig um, daß uns niemand behorcht. Sehen Sie recht zu! Guckt auch niemand hier aus den Fenstern?

Staleno. Das muß ja wohl ein recht geheimes Geheimniß seyn. Ich sehe niemanden.

Philto. Nun, so hören Sie. Noch an eben dem Tage, als Anselmus wegreisete, zog er mich ben Seite, und führte mich an einen gewissen Ort in seinem Hause. Ich habe dir, sprach er, mein lieber Philto, noch eins zu entdecken. Hier in diesem — Warten sie ein klein Bischen, Staleno; da sehe ich jemanden gehn, den wollen wir erst vorben lassen. —

Staleno. Er ist vorben.

Philto. Hier sprach er, in diesem Gewölbe, unter einem von den — Stille! dort kömmt eines — —

Staleno. Es ist ja ein Rind.

Philto. Kinder find neugierig!

Staleno. Es ist weg.

Philto. Unter einem von den Pflastersteinen, sprach er, habe ich — Da läuft schon wieder was. — —

Staleno. Es ist ja nichts, als ein Hund.

Phileo. Es hat aber doch Ohren! — — Habe ich, sprach er, (indem er sich von Zeit zu Zeit furchtsam umsiehet) eine kleine Baar: schaft vergraben.

Staleno. Mas?

Philto. St! Wer wird so etwas zwennal sagen?

Staleno. Eine Baarschaft? einen Schat?

o sociale

Phileo. Ja docht — Wenn es nur nicht jemand ges hört hat.

Staleno. Vielleicht ein Sperling, der uns über dem Kopfe weggeflogen.

Phileo: Ich habe, fuhr er fort, lange genug daran ges fpart, und mir es herglich fauer werden laffen. Ich reife jego weg; ich laffe meinem Sohne so viel, daß er leben kann; mehr darf ich ihm aber auch keinen Heller laffen. Er hat allen Un: fat zu einem luderlichen Menschen, und je mehr er haben wurde, desto mehr würde er verthun. Was bliebe alsdann für meine Tochter übrig? Ich muß mich auf alle Fälle gefaßt machen; meine Reise ist weit und gefährlich; wer weiß, ob ich wieder komme? Bon dieser Baarschaft also, soll so und so viel für meine Kamille zur Aussteuer, wenn ihr etwa unterdeffen eine gute Gelegenheit zu heprathen vorfame. Das llebrige foll mein Sohn haben; aber nicht cher, als bis man es gewiß weiß, daß ich todt bin. Bis bahin, bitte ich dich, Philto, mit Thra= nen bitte ich dich, mein lieber Freund, lag den Lelio nichts davon merken; sen auch sonft gegen alle verschwiegen, damit er es etwa nicht von einem Dritten erfährt. Ich versprach meinem Freunde alles, und that einen Schwur barauf. - -Run fagen Sie mir, Staleno, als ich hörte, daß Lelio das Saus, eben das Saus, worinn die Baarschaft verborgen ift, mit aller Gewalt verkaufen wollte: fagen Sie mir, was follte ich thun?

Staleno. Was hör ich? Ben meiner Treu! das Ding bekömmt doch wohl ein ander Ansehen.

Philto. Lelis hatte das Haus anschlagen lassen, als ich eben auf dem Lande war.

Staleno. Ha! der Wolf hatte gemerkt, daß die Hunde nicht ben der Heerde wären.

Philto. Sie können Sich einbilden, daß ich nicht wenig erschrak, als ich wieder in die Stadt kam. Es war geschehen. Sollte ich nun meinen Freund verrathen, und dem lüderlichen Lelio den Schatz anzeigen? Der sollte ich das Haus in fremde Hände kommen lassen, aus welchen es vielleicht Anselmus nimmermehr wieder bekommen hätte? Den Schatz wegzunehmen, das gieng gar nicht an. Mit einem Worte, ich sah keinen ans

dern Rath, als das Haus selber zu kaufen, um so wohl das eine, als das andere zu retten. Anselmus mag nunmehr heute oder morgen kommen: ich kann ihm beides richtig überliesern. Sie sehen ja wohl, daß ich das gekauste Haus nicht einmal brauche. Ich habe Sohn und Tochter herausziehen lassen, und es seste verschlossen. Es soll niemand wieder hinein kommen, als sein rechter Herr. Ich sahe es voraus, daß mich die Leute verleumden würden; aber ich will doch lieber eine kurze Zeit weniger ehrlich scheinen, als es in der That sehn. Bin ich nun noch in Ihren Augen ein alter Betrieger? ein Blutigel? —

Staleno. Sie sind ein ehrlicher Mann, und ich bin ein Marr. — Daß die Leute, die allen Plunder wissen wollen, und sich mit Nachrichten schleppen, wovon doch weder Kopf noch Schwanz wahr ist, ben dem Henker wären! Was für Zeug haben sie mir nicht von Ihnen in die Ohren gesett! — Aber warum war ich auch so ein alter Esel, und glaubte es? — Nehmen Sie mirs nicht übel, Philto, ich bin zu hastig gewesen.

Philto. Ich nehme nichts übel, woben ich eine gute Absficht sehe. Mein ehrlicher Name ist Ihnen lieb gewesen; und das erfreut mich. Sie würden sich viel darum bekümmert hat ben, wenn Sie nicht mein Freund wären.

Staleno. Gewiß, ich bin ganz bose auf mich.

Philto. En nicht boch!

Staleno. Ich bin mir recht gram, daß ich mir nur einen Augenblick etwas Unrechtes von Ihnen habe einbilden können!

Philto. Und ich bin Ihnen recht gut, daß Sie so sein ofenherzig gegen mich gewesen sind. Ein Freund, der uns alles unter die Augen sagt, was er anstößiges an uns bemerkt, ist jest sehr rar; man muß ihn nicht vor den Ropf stoßen, und wenn er auch unter Zehnmalen nur einmal Recht haben sollte. Meynen Sie es nur ferner gut mit mir.

Staleno. Das heiße ich doch noch geredt, wie man reden soll! Top! wir sind Freunde, und wollen es immer bleiben.

Philto. Top! — — Haben Sie mir sonst noch etwas 311 fagen? — —

Staleno. Ich wüßte nicht. — Doch ja. (ben Seite) Bielleicht kann ich meinem Mündel eine unverhoffte Freude machen. Philto. Was ists?

Staleno. Sagten Sie mir nicht, daß ein Theil der verborgenen Baarschaft zur Aussteuer für Jungfer Kamillen sollte? Philto. Ja.

Staleno. Wie hoch beläuft sich wohl der Theil?

Philto. Auf sechs tausend Thaler.

Staleno. Das ist nicht schlimm. Und wenn sich nun etwa eine anschnliche Partie für die sechs tausend Thaler — — für Jungser Ramillen, wollte ich sagen, fände: hätten Sie wohl Lust, Ja dazu zu sagen?

Philto. Wenn sie ansehnlich wäre, die Partie; warum nicht? Staleno. Zum Exempel, mein Mündel? was mennen Sie? Philto. Was! der junge Herr Leander? hat der ein Auge auf sie?

Staleno. Wohl beide. Er ist so vergafft in sie, daß er sie lieber heute als morgen nähme, und wenn sie auch nackend zu ihm käme.

Philto. Das laßt mir Liebe seyn! Wahrhaftig, Herr Staleno, Ihr Vorschlag ist nicht zu verachten. Wenn es Ihr Ernst ist —

Staleno. Mein völliger Ernst! Ich werde ja nicht ben sechs taufend Thalern scherzen?

Philto. Ja! aber will denn auch Ramille Leandern haben? Staleno. Wenigstens will er sie haben. Wenn zwanzig tausend Thaler sechs tausend Thaler henrathen wollen, so werzden ja die sechse nicht närrisch senn, und den zwanzigen einen Korb geben. Das Mädchen wird ja wohl zählen können.

Philto. Ich glaube, wenn auch Anfelmus heute wieder käme, daß er selbst seine Tochter nicht besser zu versorgen wünsschen könnte. Gut! ich nehme alles über mich. Die Sache soll richtig senn, Herr Staleno.

Staleno. Wenn die sechs tausend Thaler richtig sind. — Philto. Ja, verzweifelt! nun fällt mir erst die größte Schwiesrigkeit ein. — Müßte denn Leander die sechs tausend Thasler gleich mit bekommen?

Staleno. Er müßte eben nicht; aber alsdann müßte er eben auch nicht Ramillen gleich haben.

Philto. Nun so geben Sie mir doch einen guten Rath. Das Geld ist verborgen; wenn ich es hervor kriege, wo soll ich sagen, daß ich es her bekommen habe? Soll ich die Wahrheit sagen: so wird Lelio Lunte riechen, und sich nicht ausreden lafzsen, daß da, wo sechs tausend Thaler gelegen, nicht noch mehr liegen könnte. Soll ich sagen, daß ich das Geld von dem Meinigen gebe? Das will ich auch nicht gern: Die Leute würzden doch nur einen neuen Unlaß, mich zu verleumden, daraus nehmen. Philto, sprächen sie vielleicht, würde so frengebig nicht sein, wenn ihm nicht sein Gewissen sagte, daß er die armen Kinder um gar zu vieles betrogen habe.

Staleno. Das ist alles wahr.

Philto. Und daher mennte ich eben, daß es gut wäre, wenn es mit der Aussteuer so lange bleiben könnte, bis Anselmus wieder käme. Sie ist Leandern doch gewiß genug.

Staleno. Leander, wie gesagt, würde sich nichts daraus machen. Aber, mein lieber Philto, ich, der ich sein Vormund bin, habe mich für die übeln Nachreden eben so wohl in Acht zu nehmen, als Sie. Ja, ja! würde man murmeln: der reiche Mündel ist in guten Händen! Jest wird ihm ein armes Mädchen angehangen, und das arme Mädchen, um dankbar zu senn, wird auch schon wissen, wie es sich gegen den Vormund verhalten muß. Stalenv ist schlau; Nechnungen, wie er für Leandern zu führen hat, sind so leicht nicht abzulegen. Eine Vorsprecherinn, die ihrem Manne die Augen zuhält, wenn er nachsehen will, ist daben nicht übel. — Für solche Glossen bedanke ich mich.

Philto. Sie haben Recht. — Aber wie ist die Sache nun anzufangen? Sinnen Sie doch ein Bischen nach. —

Staleno. Sinnen Sie nur auch nach. —

Philto. Wie wenn wir - -

Staleno. Nun?

Philto. Nein, bas geht nicht an.

Staleno. Hören Sie nur: ich dächte — Das ist auch nichts.

Philto. Könnte man nicht — zugleich, nachdem sie einige Au-Staleno. Man müßte — — genblicke nachgedacht.

Philto. Was mennten Sie?

Staleno. Was wollten Sie fagen?

Philto. Reden Sie nur — —

Staleno. Sagen Sie nur — —

Philto. Ich will Ihre Gedanken erft hören.

Staleno. Und ich Ihre. Meine sind so recht reif noch

Philto. Und meine — meine find wieder gar weg.

Staleno. Schade! Aber Geduld! meine fangen eben an zu reifen. - Mun sind sie reif!

Philto. Das ist gut!

Staleno. Wie wenn wir, für ein gutes Trinkgelb, einen Rerl auf die Seite kriegten, der frech genug wäre, und Mund= werk genug hätte, zehn Lügen in Einem Athem zu fagen?

Philto. Was fonnte uns der helfen?

Staleno. Er müßte sich verkleiden, und vorgeben, daß er, ich weiß nicht aus welchem, weit entlegenen Lande käme — — Philto. Und — —

Staleno. Und daß er den Anselmus gesprochen habe — — Philto. Und — —

Staleno. Und daß ihm Anfelmus Briefe mitgegeben habe, einen an seinen Sohn, und einen an Sie. —

Philto. Und was benn nun?

Staleno. Schen Sie denn noch nicht, wo ich hinaus will? In dem Briefe an seinen Sohn müßte stehen, daß Anselmus so bald noch nicht zurücktommen könne, daß Lelio unterdessen gute Wirthschaft treiben und das Seine sein zusammenhalten solle, und mehr so dergleichen. In Ihrem Briefe aber müßte stehen, daß Anselmus das Alter seiner Tochter überlegt habe, daß er sie gerne verhenrathet wissen möchte, und daß er ihr hier so viel und so viel zur Ausstattung schicke, im Fall sie eine gute Gelegenheit sinden sollte.

philto. Und der Kerl müßte thun, als ob er das Geld zur Ausstattung mitbrächte? nicht?

Staleno. Ja freylich.

Philto. Das geht wirklich an! — Aber wie denn, wenn der Sohn die Hand des Baters zu gut kennt? Wie, wenn er sich auf sein Siegel besinnt?

Staleno. D! da giebts tausend Ausstüchte. Machen Sie Sich doch nicht unzeitige Sorge! — — Ich befinne mich alle: weile auf semanden, der die Rolle recht meisterlich wird spieslen können.

Philto. Je nun! so gehen Sie, und reden das Nöthige mit ihm ab. Ich will so gleich das Geld zurechte legen, und es lieber unterdessen von dem Meinigen nehmen, bis ich es dort sicher ausgraben kann.

Staleno. Thun Sie das! thun Sie das! In einer halben Stunde foll der Mann ben Ihnen seyn. (geht ab.)

Philto. (allein) Es ist mir ärgerlich genug, daß ich in meinen alten Tagen noch solche Kniffe brauchen muß, und zwar des lüderlichen Lelios wegen! — Da kömmt er ja wohl gar selber, mit seinem Anführer in allen Schelmstücken? Sie reden ziemlich ernstlich; ohne Zweisel muß sie ein Gläubiger wieder auf dem Korne haben. (tritt ein wenig zurück.)

### Bierter Auftritt.

Lelio. Maskavill. Philto.

Lelio. Und das wäre der ganze Rest von den dren tausend Thalern? (er zählt) Zehne, zwanzig, drenßig, vierzig, sunszig, fünf und sunszig. Nicht mehr, als sünf und sunszig Thaler noch?

Maskarill. Es kömmt mir selbst fast unglaublich vor. Lassen Sie mich doch zählen. (Lelio giebt ihm bas Geld.) Zehne, zwanzig, dreußig, vierzig, fünf und vierzig. Ja wahrhastig; noch fünf und vierzig Thaler, und nicht einen Heller mehr. (er giebt ihm bas Geld wieder.)

Lelio. Fünf und vierzig? fünf und funfzig, willst du sagen. ATaskarill. D! ich hoffe richtiger gezählt zu haben, als Sie. Lelio. (nachdem er vor sich gezählt) Ha! ha! Herr Taschenspie: ler! Sie haben Ihre Hände doch nicht zum Schubsacke gebraucht? Mit Erlaubniß —

Maskarill. Was befehlen Sie?

Lelio. Ihre Hand, Herr Maskarill - -

Maskarill. D. pfuy!

Lelio. Ich bitte — —

Maskarill. Nicht doch! Ich — muß mich schämen — —

Lelio. Schämen? das wäre ja ganz etwas neues für dich.
— Dhue Umstände, Schurke, weise mir deine Hand — — Maskarill. Ich sage Ihnen ja, Herr Lelio, ich muß mich schämen; denn wahrhaftig — — ich habe mich heute noch nicht gewaschen.

Lelio. Da haben wirs! Drum ist es ja wohl kein Wunzber, daß alles an dem Schnutze kleben bleibt. (er macht ihm die Hand auf, und sindet die Goldstücke zwischen den Fingern.) Siehst du, was die Reinlichkeit für eine nothige Tugend ist? Man sollte dich ben einem Haare für einen Spizduben halten, und du bist doch nur ein Schwein. — Aber im Ernst. Wenn du von jeden sunszig Thalern deine zehn Thaler Rabat genommen hast, so sind von den drey tausend Thalern — laß sehen — nicht mehr, als sechs hundert in deinen Beutel gefallen.

Maskarill. Blig! man follte es kann glauben, daß ein Verschwender so gut rechnen könnte!

Lelio. Und doch sehe ich noch nicht, wie die Summe hers aus kommen soll. — Bedenke doch, dren tausend Thaler!

Maskarill. Theilen sich bald ein. — Erstlich auf den ausgeklagten Wechsel —

Lelio. Das macht es noch nicht.

Maskarill. Ihrer Jungfer Schwester zur Wirthschaft — — Lelio. Ist eine Kleinigkeit.

Maskarill. Dem Herrn Stiletti für Austern und italieni=

Lelio. Waren hundert und zwanzig Thaler. — —

Maskarill. Abgetragene Chrenschulden —

Lelio. Die werden sich auch nicht viel höher belaufen haben.

Maskarill. Noch eine Urt von Ehrenschulden, die aber nicht ben dem Spiele gemacht waren: — Iwar frenlich auch ben dem Spiele! — der guten, ehrlichen Frau Lelane und ihren gefälligen Nichten.

Lelio. Fort über den Punkt! Für hundert Thaler kann man viel Bänder, viel Schuhblätter, viel Spigen kaufen.

Maskarill. Aber Ihr Schneider — —

Lelio. Ift er davon bezahlt worden?

Maskarill. Ja so! ber ist gar noch nicht bezahlt. Und ich —

Lelio. Und du? Nun freylich wohl muß ich auf dich mehr, als auf den Wechsel, mehr, als auf den Herri Stiletti, und mehr, als auf die Frau Lelane rechnen.

Maskarill. Nein, nein, mein Herr! — und ich, wollte ich sagen, ich bin auch noch nicht bezahlt. Ich habe meinen Lohn ganzer sieben Jahr ben Ihnen stehen lassen.

Lelio. Du hast dassür sieben Jahr die Erlandniss gehabt, mich auf alle mögliche Art zu betriegen, und dich dieser Erlaub= niß auch so wohl zu bedienen gewußt —

Philto. (ver ihnen näher tritt) Daß der Herr noch endlich die Liveren des Bedienten wird tragen müssen.

vom Himmel? (indem er sich umsieht) Ha! ha! Herr Philto, kam sie von Ihnen? Ich bin zu großmäthig, als daß ich Ihnen das Schickfal der neuen Propheten wänschen sollte. — Alber wenn Sie uns zugehört haben, sagen Sie selbst, ist es erlaubt, daß ein armer Bedienter seinen Lohn für sieben saure Jahre —

- Philto. Un dem Galgen folltest du deinen Lohn sinden. - Ferr Lelio, ich habe Ihnen ein Wort zu sagen.

Lelio. Nur keine Borwürfe, Herr Philto! Ich kann sie wohl verdienen, aber sie kommen zu spät.

Philto. Herr Leander hat durch seinen Vormund, den Herrn Staleno, um Ihre Schwester anhalten lassen.

Lelio. Um meine Schwester? Das ist ja ein großes Glück. Philto. Freylich wäre es ein Glück; aber es stößt sich an die Aussteuer. Staleno hat es nicht glauben können, daß Sie alles verthan haben. Sobald ich es ihm sagte, nahm er seine Anwerbung wieder zurück.

Lelio. Was fagen Sie?

Philto. Ich sage, daß Sie Ihre Schwester zugleich uns glücklich gemacht haben. Das arme Mädchen muß durch Ihre Schuld nun sigen bleiben.

Maskarill. Nicht durch seine Schuld; sondern durch die Schuld eines alten Geighalses. Wenn doch der Gener alle eisgennützige Vormünder, und alles was ihnen ähnlich sieht, (indem er den Philto ansieht) holen wollte! Muß denn ein Mädchen Geld haben, wenn sie die ehrliche Frau eines ehrlichen Mannes seyn.

foll? Und allen Falls wüßte ich wohl, wer ihr eine Aussteuer geben könnte. Es giebt Leute, die sehr wohlfeil Häuser zu kau= fen pflegen. —

Lelio. (in Gedanken) Ramilla ist doch wirklich unglücklich. Ihr Bruder ist — ist ein Nichtswürdiger.

Maskarill. Sie haben es mit Sich selbst auszumachen, wenn Sie Sich schimpfen. — Aber Herr Philto, ein kleiner Nachschuß von tausend Thalern, in Ansehung des wohlseilen Kaufs — —

Philto. Aldien, Lelio. Sie scheinen über meine Nachricht ernsthaft geworden zu senn. Ich will gute Betrachtungen nicht stören.

Maskarill. Und auch felbst keine gern machen. Nicht wahr? Denn sonst könnte der kleine Nachschuß einen vortrefflischen Stoff an die Hand geben.

Philto. Maskarill, hüte dich vor meinem Nachschuß. Die Mänze möchte dir nicht anstehen. — (geht ab.)

Maskarill. Es müßte nichtswürdige Münze seyn, wenn sie nicht wenigstens benm Spiele gelten könnte.

# Fünfter Auftritt.

### Maskarill. Lelio.

Maskarill. Alber was wird denn nun das? So eine faure Miene pflegen Sie ja kaum zu machen, wenn Sie ben einem mißlichen Solo die Trümpfe nachzählen. — Doch was wetzten wir, ich weiß, was Sie denken? — Es ist doch ein verdammter Streich, denken Sie, daß meine Schwester den reizchen Leander nicht bekommen soll. Wie hätte ich den neuen Schwager rupfen wollen! — —

Lelio. (nech in Gebanken) Hore, Maskarill! - -

maskarill. Run? — Aber denken kann ich Sie nicht hö= ren; Sie muffen reden.

Lelio. — Willst du wohl alle deine an mir verübte Betriegerenen durch eine einzige rechtschaffne That wieder gut machen?

Maskarill. Eine seltsame Frage! Für was sehen Sie mich Lessings Werke I. denn an? Für einen Betrieger, der ein rechtschaffner Mann ift; oder für einen rechtschaffnen Mann, der ein Betrieger ift?

Lelio. Mein lieber, ehrlicher Maskarill, ich sehe dich für einen Mann an, der mir wenigstens einige tausend Thaler leis hen könnte, wenn er mir so viel leihen wollte, als er mir gesstohlen hat.

Maskarill. Du lieber, ehrlicher Maskarill! — — Und was wollten Sie mit diesen einigen tausend Thalern machen?

Lelio. Sie meiner Schwester zur Aussteuer geben, und mich hernach — vor den Kopf schießen.

Maskarill. Sich vor den Kopf schießen? — Es ist schon mahr, entlaufen würden Sie mir mit dem Gelde alsbann nicht. Aber doch — (als ob er nachbächte)

Lelio. Du weißt es, Maskarill, ich liebe meine Schwester. Jest also muß ich das Acußerste für sie thun, wenn sie nicht Zeit Lebens mit Unwillen an ihren Bruder denken soll. — — Sey großmüthig, und versage mir deinen Benstand nicht. —

Maskarill. Sie fassen mich ben meiner Schwäche. Ich habe einen verteufelten Hang zur Großmuth, und Ihre brüder: liche Liebe, Herr Lelio, — wirklich! bezaubert mich ganz. Sie ist etwas recht edles, etwas recht superbes! — Aber Ihre Jungser Schwester verdient sie auch; gewiß! Und ich sehe mich gedrungen —

Lelio. D! so laß dich umarmen, liebster Maskarill. Gebe doch Gott, daß du mich um recht vieles betrogen hast, damit du mir recht viel leihen kannst! Hätte ich doch nie geglaubt, daß du ein so zärtliches Herz hättest. — Aber laß hören, wie viel kannst du mir leihen? — —

Maskarill. Ich leihe Ihnen, mein herr, -

Lelio. Sage nicht: mein Herr. Nenne mich deinen Freund. Ich wenigstens will dich Zeit Lebens für meinen einzigen, besten Freund halten.

Maskarill. Behüte der Himmel! Sollte ich, einer so kleisnen nichtswürdigen Gefälligkeit wegen, den Respekt ben Seite setzen, den ich Ihnen schuldig bin?

Lelio. Wie? Maskarill, du bist nicht allein großmüthig, du bist auch bescheiden?

100000

Codilic

Machen Sie meine Tugend nicht schamroth. — Ich leihe Ihnen also auf zehn Jahr — —

Lelio. Auf zehn Jahr? Welche übermäßige Güte! Auf fünf Jahr ist genug, Maskarill; auf zwen Jahr, wenn du willst. Leihe mir nur, und setze den Termin zur Bezahlung so kurz, als es dir gefällt.

Maskarill. Run wohl, so leihe ich Ihnen auf funfzehn Jahr —

Lelio. Ich muß dir nur deinen Willen lassen, edelmüthi= ger Maskarill — —

Maskarill. Auf funstehn Jahr leihe ich Ihnen, ohne Interessen —

Lelio. Dhue Interessen? Das gehe ich nimmermehr ein. Ich will, was du mir leihest, nicht anders, als zu funszig Prozent —

Maskarill. Dhne alle Interessen — —

Lelio. Ich bin dankbar, Maskarill, und vierzig Procent mußt du wenigstens nehmen.

Maskarill. Dhne alle Interessen — —

Lelio. Denkst du, daß ich niederträchtig genug bin, deine Güte zu mißbrauchen? Willst du mit drenßig Procent zufrieden senn, so will ich es als einen Beweis der größten Uneigennützigsteit ansehen.

Maskarill. Dhne Interessen, sage ich. —

Lelio. Aber ich bitte dich, Maskarill; bedenke doch nur, zwanzig Procent nimmt der allerchristlichste Jude.

Maskarill. Mit Einem Worte, ohne alle Interessen, oder —

Lelio. Sen boch nur - -

Maskarill. Oder es wird aus dem ganzen Darlehn nichts.

Lelio. Je nun! weil du denn deiner Freundschaft gegen mich durchaus keine Schranken willst gesetzt wissen — —

Maskarill. Dhne Interessen! - -

Lelio. Dhue Interessen! — — ich muß mich schämen! — — Dhue Interessen leihest du mir also auf sunszehn Jahr — — was? wie viel?

Maskarill. Dhne Interessen leihe ich Ihnen noch auf

funfzehn Jahr — — die 175 Thaler, die ich für sieben Jahre Lohn ben Ihnen stehn habe.

Lelio. Wie meynst du? die 175 Thaler, die ich dir schon schuldig bin? —

Macken mein ganzes Vermögen aus, und ich will sie Ihnen von Grund des Herzens gern noch funfzehn Jahr, ohne Interessen, ohne Interessen lassen.

Lelio. Und das ift bein Ernft, Schlingel?

Maskarill. Schlingel? Das klingt ja nicht ein Bischen erkenntlich.

Lelio. Ich sehe schon, woran ich mit dir bin, du ehrvergessener, nichtswürdiger, infamer Verführer, Betrieger. — —

Maskarill. Ein weiser Mann ist gegen alles gleichgültig, gegen Lob und Tadel, gegen Schmeichelenen und Scheltworte. Sie haben es vorhin gesehen, und sehen es jest.

Lelio. Mit was für einem Gesichte werde ich mich mei= ner Schwester zeigen können? — —

Man hat nie etwas Unrechtes begangen, so lange man noch selbst das Herz hat, es zu rechtsertigen. — Es ist ein Unglück für dich, Schwester, ich gestehe es. Aber wer kann sich helsen? Ich will des Todes seyn, wenn ich ben meinen Berschwendunz gen jemals daran gedacht habe, daß ich das Deinige auch zusgleich mit verschwendete. — So etwas ohngefähr müssen Sie ihr sagen, mein Herr, —

Lelio. (nachdem er ein wenig nachgebacht) Ja, das wäre noch das Einzige. Ich will es dem Staleno selbst vorschlagen. Komm, Schurfe! —

Maskarill. Der Weg nach dem Kränzchen, in welches ich Sie begleiten sollte, mein Herr, geht dahin.

Lelio. Zum Teufel, mit deinem Kränzchen! — — Alber ist das nicht Herr Staleno selbst, den ich hier kommen sehe?

### Sechster Auftritt.

### Staleno. Lelio. Maskavill.

Lelio. Mein Herr, ich wollte mir eben jest die Frenheit nehmen, Sie aufzusuchen. Ich habe vom Herrn Philto die gü-

ou s-could

tigen Gefinnungen Ihres Mündels gegen meine Schwester er: fahren. Halten Sie mich nicht für so verwildert, daß es mich nicht außerordentlich schmerzen wurde, wenn sie durch mein Berschulden fruchtlos bleiben follten. Es ist wahr, meine Ausschweifungen haben mich entsetzlich herunter gebracht; allein, die mir drohende Urmuth schreckt mich weit weniger, als der Worwurf, den ich mir wegen einer geliebten Schwester machen mußte, wenn ich nicht alles hervor suchte, das Unglück, das ich ihr durch meine Thorheit zugezogen, so viel als noch möglich, von ihr abzuwenden. Ueberlegen Sie alfo, Herr Staleno, ob das Unerbieten, welches ich jest thun will, einige Aufmerksamkeit verdienen kann. Bielleicht ift es Ihnen nicht unbekannt, daß mir eine alte Pathe ein so ziemlich beträchtliches Borwerk in ihrem Testamente hinterließ. Diefes habe ich noch; nur daß -- wie Sie leicht vermuthen fonnen, - - einige Schulden darauf haften, deren ohngeachtet es jährlich noch fo viel ein= bringt, daß ich nothdürftig davon leben konnte. Ich will es meiner Schwester mit Bergnugen abtreten. 3hr Mundel bat Geld genug, daß er es fren machen, und ansehnliche Berbeffe= rungen, deren es fabig ift, damit vornehmen fann. Es wurde alsdann als keine unebene Aussteuer anzusehen senn, an deren Mangel, wie mir Berr Philto gesagt hat, Sie Sich einzig und allein ftogen.

Maskarill. (sachte zum Lelio) Sind Sie nicht klug, Herr Lelio? —

Lelio. Schweig!

Maskarill. Das einzige, was Ihnen noch übrig ist, — — Lelio. Habe ich dir Rechenschaft zu geben? — — Maskarill. Wollen Sie denn hernach betteln gehen? Lelio. Ich will thun, was ich will. —

Staleno. (ben Seite) Ich merke schon. — Ja wohl, Herr Lelio, mußte ich mich an den gänzlichen Mangel der Aussteuer stoßen, so gern ich auch sonst diese Henrath gesehen hätte. Wenn es Ihnen also mit dem gethanen Vorschlage ein Ernst wäre, so wollte ich mich wohl noch besinnen.

Lelio. Es ist mein völliger Ernst, Herr Staleno. Maskarill. So nehmen Sie doch Ihr Wort wieder zurück! Lelio. Wirst du — —

Maskarill. Bedenken Sie doch nur — —

Lelio. Noch ein Wort!

Staleno. Vor allen Dingen aber, Herr Lelio, müßten Sie mir einen Anschlag von dem Vorwerke, und ein aufrichtiges Verzeichniß von allen Schulden, die Sie darauf haben, geben. Eher läßt sich nichts sagen. —

Lelio. Gut, ich will sogleich geben und beides aufsetzen.

- Wann fann ich Gie wieder fprechen?

Staleno. Sie werden mich immer zu Saufe treffen.

Lelio. Leben Sie wohl unterdeffen. (geht ab.)

# Siebender Auftritt.

### Staleno. Maskarill.

Maskarill. (bey Seite) Jest muß ich ihm wider seinen Willen einen gnten Dienst thun. Wie fange ichs an? Pst! — Berziehen Sie doch noch einen Augenblick, Herr Staleno — Staleno. Was giebts?

Maskarill. Ich sehe Sie für einen Mann an, der eine wohl gemennte Warnung, wie es sich gehört, zu schäßen weiß. Staleno. Du siehst mich für das an, was ich bin.

Maskarill. Und für einen Mann, welcher nicht glaubt, daß ein Bedienter seinen Herrn eben verrathe, wenn er nicht überall mit ihm in Ein Horn blasen will.

Staleno. En frenlich muß sich ein Diener des Bösen, das sein Herr thut, so wenig als möglich theilhaftig machen. — Aber wozu sagst du das? Hat Lelio wider mich etwas im Sinne?

Maskarill. Senn Sie auf Ihrer Hut: ich bitte Sie, ich beschwöre Sie! Ben allem beschwöre ich Sie, was Ihnen auf der Welt lieb ist: ben der Wohlfahrt Ihres Mündels; ben der Ehre Ihrer grauen Haare —

Staleno. Du sprichst auch wirklich, wie ein Beschwörer.

- Uber weßwegen foll ich auf meiner hut senn?

Maskarill. Des Anerbietens wegen, das Ihnen Lelio gethan hat.

Staleno. Und wie fo?

Maskarill. Kurz, Sie und Ihr Mündel find verlorne

Leute, wenn Sie das Vorwerk annehmen. Denn erstlich muß ich Ihnen nur fagen, daß er fast eben so viel darauf schuldig ist, als der ganze Bettel etwa werth sehn mag.

Staleno. Je nun! Maskarill, wenn es nur fast so viel

177askarill. Schon recht, so kömmt doch noch etwas daben heraus. — Aber hören Sie nur, was ich nun sagen will. Der Boden, worauf das Vorwerk liegt, muß gleich die Gegend seyn, in welcher aller Fluch, der semals über die Erde ausgesprochen worden, zusammen gestossen ist.

Staleno. Du erschreckst mich. — —

Maskarill. Wenn rund herum alle Nachbarn die reichste Erndte haben, so bringen die Alecker, die zu dem Vorwerke ge= hören, doch kaum die Aussaat wieder. Alle Jahre macht das Viehsterben die Ställe leer. —

Staleno. Man muß alfo fein Wieh barauf halten.

Maskarill. Das hat Herr Lelio auch gedacht, und daher schon längst Schafe und Rinder, Schweine und Pferde, Hüner und Tauben verkauft. Allein wenn das Vichsterben keine Ochsen sindet: — was mennen Sie wohl? — — so fällt es die Menschen an.

Staleno. Das mare!

Maskarill. Ja gewiß. Es hat kein Knecht ein halb Jahr da ausgehalten, und wenn er auch eine eiserne Gesund= heit gehabt hätte. Die stärksten Kerls hat Herr Lelio im Wen= dischen miethen lassen; aber was halfs? das Frühjahr kam: weg waren sie.

Staleno. Je nun! so muß mans mit den Pommern vers suchen. Das sind Leute, die noch mehr aushalten können, als die Wenden; Leute, wie Klog und Stein.

Maskarill. Und der kleine Busch, Herr Staleno, der zu dem Vorwerke gehört —

Staleno. Run? ber Busch?

Maskarill. Im ganzen Busche ist kein Baum anzutreffen, in den es nicht entweder einmal eingeschlagen hätte —

Staleno. Eingeschlagen?

Maskarill. Oder an den sich nicht einmal jemand gehenkt

hätte. Lelio ist dem abscheulichen Busche auch so gram, daß er ihn noch alle Tage lichter machen läßt. Und glauben Sie wohl, daß er das Holz, das darinne geschlagen wird, fürs halbe Geld verkauft?

Staleno. Das ist schlecht.

Maskarill. En! er muß wohl; denn die Leute, die es kaufen, und brennen wollen, wagen erstaunend viel. Ben einisgen hat es die Defen eingeschmissen, ben andern einen so stinskenden Dampf von sich gegeben, daß die Magd vor dem Herde dem Roche ohnmächtig in die Arme gefallen ist.

Staleno. Aber, Maskarill, lügst du wohl nicht?

Maskarill. Ich lüge nicht, mein Herr, wenn ich Ihnen fage, daß ich gar nicht lügen kann. — — Und die Teiche — Staleno. Auch Teiche hat das Vorwerk?

Maskarill. Ja! aber Teiche, in welchen sich mehr Menschen ersäuft haben, als Tropfen Wasser darinne sind. Und da sich also die Fische von lauter menschlichem Luder nähren, so können Sie leicht denken, was das für Fische senn mögen?

Staleno. Große und fette Fische. — —

Maskarill. Fische, die durch ihre Nahrung Menschenversstand bekommen haben, und sich daher gar nicht mehr fangen lassen; ja, wenn man die Teiche abläßt, so sind sie verschwunden. — Mit Einem Worte, es muß kein Winkel auf der ganzen Erde seyn, wo man allen Schaden, alles Unglück so häusig und so gewiß antressen könnte, als auf diesem elenden Vorwerke. Die Geschichte meldet uns auch, und die Historie bestätiget es, daß seit drenhundert und etlichen sunfzig Jahren, — oder seit vier hundert Jahren, — tein einziger Bestiger desselben eines natürlichen Todes gestorben sey.

Staleno. Außer die alte Pathe doch, die es dem Lelio vermachte.

Maskarill. Man redet nicht gerne davon; aber auch die alte Pathe —

Staleno. Run?

Maskarill. Die alte Pathe ward des Nachts von einer schwarzen Raze, die sie immer um sich hatte, erstickt. Und es ist sehr wahrscheinlich, fehr wahrscheinlich, daß diese schwarze

5-000

Rage — — der Teufel gewesen ist. — — Wie es meinem Herrn gehen wird, das weiß Gott. Man hat ihm prophezeiht, daß ihn Diebe ermorden würden, und ich muß es ihm nachsazgen, daß er sich alle Mühe giebt, diese Prophezeihung zu Schanzden zu machen, und die Diebe durch eine großmüthige Aufopsferung seines Vermögens von sich abzuwehren; aber gleichzwohl — —

Staleno. Aber gleichwohl, Maskarill, werde ich seinen Vorschlag annehmen. —

Maskarill. Sie? — — Gehen Sie doch! das werden Sie nimmermehr thun:

Staleno. Gewiß, ich werde es thun.

Maskarill. (ben Seite) Der alte Fuchs!

Staleno. (bey Seite) Wie ich ihn martre, den Schelm!
— Aber doch, Maskarill, danke ich dir für deine gute Nachricht. Sie kann mir wenigstens so viel nügen, daß ich meinen Mündel das Vorwerk zwar nehmen, aber auch gleich wieder verkausen lasse.

Maskarill. Am besten ware es, Sie gaben Sich gar nicht damit ab. Ich habe Ihnen noch lange nicht alles erzählt. — —

Staleno. Berspare es nur; ich habe ohnedem jego nicht Zeit. Ein andermal, Maskarill, bin ich deinen Possen wieder zu Diensten. (geht ab.)

### Achter Auftritt.

#### Masfarill.

Das war nichts! War ich zu dumm, ober war er zu klug? Je nun! ich werde am wenigsten daben verlieren. Will sich Lelio von allem entblößen; meinetwegen. Endlich kann ich eines Hern, wie er ist, entbehren. Meine Schäschen sind im Treugen. Was ich noch für ihn thu, thu ich aus Mitleiden. Er ist immer eine gute Haut gewesen; und ich wollte doch nicht gerne, daß er es am Ende gar zu schlecht hätte. Marsch! — Ha! das ist ja gar ein Reisender. Ich dächte, ich hätte wenig genug zu thun, um mich um fremde Leute bekümmern zu können. Es ist eine schöne Sache um die Neubegierde!

#### Reunter Auftritt.

Anselmo. Ein Träger. Maskarill.

Anselmo. Dem Himmel sen Dank, daß ich endlich mein Haus, mein liebes Haus wieder sehe!

Maskarill. Sein Haus?

Anselmo. (zum Träger) Setzt den Koffer hier nur nieder, guter Freund. Ich will ihn schon vollends herein schaffen lassen. — Ich habe euch doch bezahlt? — —

Der Träger. D ja, Herr! o ja! — Aber — ohne Zweifel sind Sie wohl sehr vergnügt, sehr freudig, daß Sie wieder zu Hause sind?

Anselmo. Za freylich!

Der Träger. Ich habe Leute gekannt, die, wenn sie sehr freudig waren, gegen einen armen Teufel ein Uebriges thaten. — Bezahlt haben Sie mich, Herr, bezahlt haben Sie mich. Anselmo. Nun da! ich will auch ein Nebriges thun.

Der Träger. En! en! das ist mir doch lieb, daß ich mich nicht betrogen habe; ich sahe Sie gleich für einen spendabeln Mann an. D! ich versteh mich drauf. Gott bezahls! (geht ab.)

Anselmo. Es will sich niemand aus meinem Hause sehen lassen. Ich muß nur anklopfen.

Maskarill. Der Mann ift offenbar unrecht!

Anselmo. Es sieht nicht anders aus, als ob das gange Haus ausgestorben wäre. Gott verhüte. — —

Maskarill. (ber ihm näher tritt) Mein Herr! — — Sie werden verzeihen — ich bitte um Bergebung — (indem er zurück prellt) Der Blig! das Gesichte sollte ich kennen.

Anselmo. Berzeih Euchs der liebe Gott, daß Ihr nicht klug send! — Was wollt Ihr?

Maskarill. Ich wollte — — ich wollte — —

Anselmo. Nun? was geht Ihr denn um mich herum?

Maskarill. Ich wollte — —

Anselmo. Absehen vielleicht, wo meinem Beutel am besten benzukommen wäre?

Maskarill. Ich irre mich; wenn er es wäre, müßte er mich ja wohl auch kennen. — Ich bin neugierig, mein

Herr; aber meine Neubegierde ist keine von den unhöslichen, und ich frage mit aller Bescheidenheit, — — was Sie vor diesem Hause zu suchen haben?

Anselmo. Rerl! — — Aber jest seh ich ihn erst recht an. Mas — —

Maskarill. Herr Un — —

Anselmo. Maska — —

Maskarill. Anfel — —

Anselmo. Maskarill —

Maskarill. Herr Anselmo —

Anselmo. Bist du es benn?

Maskarill. Ich bin ich; das ist gewiß. Aber Sie — —

Anselmo. Es ist kein Wunder, daß du zweifelst, ob ich es bin.

Maskarill. Ist es in aller Welt möglich? — Uch! nicht doch! Herr Anselmo ist neun Jahr weg, und es wäre ja wohl wunderbar, wenn er eben heute wiederkommen sollte? Warum denn eben heute?

Anselmo. Die Frage kannst du alle Tage thun; und ich dürfte also gar nicht wiederkommen.

Maskarill. Das ist wahr! — — Je nun! so senn Sie tausendmal willkommen, und aber tausendmal, allerliebster Herr Anselmo. — Zwar am Ende sind Sie es doch wohl nicht? —

Anselmo. Ich bin es gewiß. Untworte mir nur geschwind, ob alles noch wohl steht? Leben meine Kinder noch? Lelio? Kamilla?

Maskarill. Ja, nun darf ich wohl nicht mehr daran zweifeln, daß Sie es sind. — Sie leben, beide leben sie noch. — (ben Seite) Wenn er das Uebrige doch von einem andern zuerst erfahren könnte. —

Anselmo. Gott sen Dank! daß sie beide noch leben! Sie sind doch zu Hause? — Geschwind, daß ich sie in meine alten Arme schließen kann! — Bringe den Koffer nach, Maskarill. —

Maskarill. Wohin, Herr Anselmo, wohin?

Anselmo. Ins Haus.

Maskarill. In dieses Haus hier?

Anselmo. In mein Haus.

Maskarill. Das wird sogleich nicht angehen. — (ben Seite) Was soll ich nun sagen?

Anselmo. Und warum nicht? — —

Maskarill. Dieses Haus, Herr Anselmo — ift ver=

Anselmo. Berschloffen?

Maskarill. Verschlossen, ja; und zwar — weil niemand darinne wohnt.

Anselmo. Niemand darinne wohnt? Wo wohnen denn meine Kinder?

Maskarill. Herr Lelio? und Jungfer Kamille? — — die wohnen — — wohnen in einem andern Hause.

Anselmo. Run? Du sprichst ja so seltsam, so räthselhaft. — Maskarill. Sie wissen also wohl nicht, was seit Kurzem vorgefallen ist?

Anselmo. Wie kann ich es wissen?

Maskarill. Es ist wahr, Sie sind nicht zugegen gewesen; und in neun Jahren kann sich schon etwas verändert haben. Neun Jahr! eine lange Zeit! — Aber es ist doch gewiß ganz etwas Eignes, — neun Jahr, neun ganzer Jahr weg seyn, und eben jest wieder kommen! Wenn das in einer Romödie geschähe, jedermann würde sagen: Es ist nicht wahrscheinlich, daß der Alte eben jest wieder kömmt. Und doch ist es wahr! Er hat eben jest wieder kommen können, und kömmt auch eben jest wieder. — Sonderbar, sehr sonderbar!

Anselmo. D du verdammter Schwäger, so halte mich doch nicht auf, und sage mir — —

Maskarill. Ich will es Ihnen sagen, wo Ihre Kinder sind. Ihre Jungser Tochter ist — — ben Ihrem Herrn Sohn. — — Und Ihr Herr Sohn — —

Anselmo. Und mein Sohn — —

Maskarill. Ist hier ausgezogen, und wohnt — — Sehen Sie hier, in der Straße, das neue Eckhaus? — — Da wohnt Ihr Herr Sohn.

Anselmo. Und warum wohnt er denn nicht mehr hier? Hier in seinem väterlichen Hause? — Maskarill. Sein väterliches Haus war ihm zu groß — zu klein; zu leer — zu enge.

Anselmo. Zu groß, zu klein; zu leer, zu enge. Was heißt denn das?

Maskarill. Je nun! Sie werden es von ihm selbst besser hören können, wie das alles ist. — — So viel werden Sie doch wohl erfahren haben, daß er ein großer Handelsmann gezworden ist?

Anselmo. Mein Sohn ein großer Handelsmann?

Maskarill. Ein sehr großer! Er lebt, schon seit mehr als einem Jahre, von nichts als vom Berkaufen.

Anselmo. Was sagst du? So wird er vielleicht zur Niederlage für seine Waaren ein großes Haus gebraucht haben?

Maskarill. Gang recht, gang recht.

Anselmo. Das ist vortrefflich! Ich bringe auch Waaren mit; kostbare Indische Waaren.

Maskarill. Das wird an ein Berkaufen geben!

Anselmo. Mache nur, Maskarill; und nimm den Koffer auf den Buckel, und führe mich zu ihm.

Maskarill. Der Koffer, Herr Unselmo, ist wohl sehr schwer. Berziehen Sie nur einen Augenblick, ich will gleich einen Träger schaffen.

Anselmo. Du kannst ihn selbst fortbringen; es sind nichts als Skripturen und Wäsche darinne.

Maskarill. Ich habe mir den Arm letzthin ausgefallen. — Anselmo. Den Arm? Du armer Teufel! So geh nur und bringe jemanden.

Maskarill. (bey Seite) Gut, daß ich so weg komme. Herr Lelio! Herr Lelio! was werden Sie zu der Nachricht sagen? (er geht und kömmt wieder zurück.)

Anselmo. Run? bist du noch nicht fort?

Maskarill. Ich muß Sie wahrhaftig noch einmal ansehen, ob Sie es auch sind.

Anselmo. Je! so zweifle, du verzweifelter Zweifler!

Maskarill. (im fortgehen) Ja, ja, er ists. — Neun Jahr weg sehn, und eben jest wieder kommen!

## Behnter Auftritt.

#### Unselmo.

Da muß ich nun unter frenem Himmel warten? Es ist gut, daß die Straße ein wenig abgelegen ist, und daß mich die wenigsten mehr kennen werden. Aber gleichwohl darf ich die Augen nicht sehr von meinem Koffer verwenden. Ich dächte, ich setzte mich darauf. — Bald, bald werde ich nun wohl ruhisger sigen können. Ich habe mir es sauer genug werden lassen, und Gefahr genug ausgestanden, daß ich mir schon mit gutem Gewissen meine letzten Tage zu Rast = und Freudentagen maschen kann. — Ja gewiß, das sollen sie werden. Und wer wird mir es verdenken? Wenn ich es nur ganz obenhin übersschlage, so besitze ich doch — ser spricht die letzten Worte immer sachster und sachter, die er zuletzt in blosen Gebanken an Fingern zählt.)

#### Gilfter Auftritt.

Raps, in einer fremden und feltsamen Kleibung. Anselmo.

Raps. Man muß allerley Personen spielen können. Den möchte ich doch sehen, der in diesem Aufzuge den Trommelschläsger Raps erkennen sollte? Ich seh aus, ich weiß selber nicht wie; und soll — ich weiß selber nicht was? Eine närrische Kommission! Närrisch immerhin; genug, daß man mich bezahlt. — Sier in dieser Gasse, hat mir Staleno gesagt, soll ich meinen Mann nur aufsuchen. Er wohnt nicht weit von seinem vorigen Hause; und das ist ja sein voriges Haus.

Anselmo. Was ift bas für ein Gespenfte?

Raps. Wie mich die Leute ansehen!

Anselmo. Diese Figur muß in das Geschlecht der Pilge gehören. Der Hut reicht auf allen Seiten eine halbe Elle über den Körper.

Raps. Guter Vater, der ihr mich so anguckt, send ihr weniger fremd hier, wie ich? — — Er will nicht hören. — — Mein Herr, der Sie auf dem Roffer hier sigen, könnten Sie mich wohl allenfalls zu rechte weisen? Ich suche einen jungen Menschen, Names Lelio; und einen Rahlkopf von Ihrer Gatztung, Namens Philto.

ou Codulc

Anselmo. Lelio? Philto? — (bey Sette) So heißt ja mein Sohn, und mein alter guter Freund. — —

Raps. Wenn Sie mir die Wohnung dieser Leute zeigen können, so werden Sie ben einem Manne Dank verdienen, der nicht ermangeln wird, Ihre Höslichkeit an allen vier Enden der Welt auszuposaunen; ben einem Reisenden, der siebenmal rund um die Welt gereiset ist: einmal zu Schiffe, zweymal auf der geschwinden Post, und viermal zu Fuße.

Anselmo. Darf ich nicht wissen, mein Herr, wer Sie sind? wie Sie heißen? von wannen Sie kommen? was Sie ben ge= nannten Personen zu suchen haben?

Raps. Das heißt sehr viel auf einmal fragen. Worauf soll ich nun zuerst antworten? Wenn Sie mich jedes insbesonstere, mit der gehörigen Urt, fragen wollten, so möchte ich vielzleicht darauf Bescheid ertheilen. Denn ich bin gesprächig, mein Herr, sehr gesprächig. — (bey Seite) Ich kann wenigstenstmeine Rolle mit ihm probiren.

Anselmo. Run wohl, mein Herr; lassen Sie uns ben dem Rürzesten anfangen. Wie ist Ihr Name?

Raps. Ben dem Kürzesten? Mein Name? Gefehlt! weit gefehlt!

Anselmo. Wie fo?

Raps. Ja, mein guter, lieber, alter Herr, ich muß Ihnen nur sagen, — — geben Sie wohl Achtung: — — Wenn Sie ganz früh, ganz früh, so bald der Tag anfängt zu grauen, von meinem ersten Namen ausgehen, und gehen und gehen, so stark, wie Sie nur können: so wette ich, daß die Sonne doch schon untergegangen senn wird, ehe Sie nur den Anfangs= buchstaben von meinem letzten Namen zu sehen bekommen.

Anselmo. En! so brauchte man ja wohl gar eine Laterne und einen Schnappsack zu Ihrem Namen?

Raps. Nicht anders.

Anselmo. (ben Seite) Der Kerl redt! — Aber was wollen Sie denn ben dem jungen Lelio, und ben dem alten Philto? Dhue Zweifel stehen Sie mit dem erstern in Verkehr? Lelio soll ein großer Kausmann senn.

Raps. Ein großer Raufmann? das ich nicht wüßte! Rein, mein Herr; ich habe bloß ein Paar Briefe ben ihm abzugeben.

Anselmo. Ha! Avisobriese vielleicht von Waaren, die an ihn abgegangen sind, oder so etwas.

Raps. Nicht so etwas. — Es sind Briefe, die mir sein Bater an ihn mitgegeben hat.

Anselmo. Wer?

Raps. Sein Bater.

Unselmo. Des Lelio Bater?

Raps. Ja, des Lelio Bater, der jest in der Fremde ist.
— Er ist mein guter Freund.

Anselmo. (bey Seite) Je! das ist ja gar, mit Ehren zu melden, ein Betrieger. Warte, dich will ich friegen. Ich soll ihm Briefe an meinen Sohn gegeben haben?

Raps. Was mennen Sie, mein Berr?

Anselmo. Nichts. — — Und so kennen Sie wohl den Bater des Lelio?

Aaps. Wenn ich ihn nicht kennte, würde ich wohl Briefe an seinen Sohn Lelio, und Briefe an seinen Freund Philto von ihm haben? — Da, mein Herr, hier sehen Sie beide. — Er ist mein Herzensfreund.

Anselmo. Ihr Herzensfreund? — — Und wo war er denn, dieser Ihr Herzensfreund, als er Ihnen die Briefe gab?

Raps. Er war — er war — ben guter Gefundheit.

Anselmo. Das ist mir von Herzen lieb. Aber wo war er denn? wo?

Raps. Mein Herr, er war — auf der Küste von Paphlagonien.

Anselmo. Das gesteh ich! — Daß Sie ihn kennen, haben Sie mir schon gesagt; aber es versteht sich doch wohl, von Person?

Raps. Freylich von Person. — — Habe ich denn nicht so manche Flasche Rapwein mit ihm ausgestochen? und zwar auf dem Orte, wo er wächst. — Sie wissen wohl, mein Herr, auf dem Vorgebirge Rapua, wo sich in dem dreußigjährigen Kriege Hannibal so voll soff, daß er nicht vor Rom gehen konnte.

Unselmo. Sie besigen Gelehrsamkeit, wie ich höre.

Raps. So etwas fürs Haus.

Anselmo. Können Sie mir nicht sagen, wie er aussieht, des Lelio Bater?

Raps. Wie er aussieht? — Sie sind sehr neugierig. Doch ich liebe die neugierigen Leute. — Er ist ungefähr einen Kopf größer, als Sie.

Anselmo. (bep Seize) Das geht gut! ich bin abwesend grösier als gegenwärtig. — Seinen Namen haben Sie mir noch nicht gesagt. Wie heißt er?

Raps. Er heißt — wollkommen wie ein ehrlicher Mann heißen soll.

Anselmo. Ich möchte doch hören — —

Raps. Er heißt — er heißt nicht wie sein Sohn —
er würde aber besser gethan haben, wenn er so hieße; —
- sondern er heißt — daß dich!

Anselmo. Mun?:

Raps. Ich glaube, ich habe den Ramen vergeffen.

Anselmo. Den Ramen eines Freundes? -

Raps. Nur Geduld! jest läuft er mir auf der Zunge her: um. Nennen Sie mir doch geschwind einen, der etwa so klingt. Er fängt sich auf ein U an.

Unfelmo. Urnolph vielleicht?

Raps. Nicht Arnolph.

Anselmo. Anton?

Raps. Nicht Anton. Ans — Ansa — Ansi — — Asi — — Asimus. Nein, nicht Asimus, nicht Asimus — — Ein verzweifelter Name! An — Ansel — —

Anselmo. Anselmo doch wohl nicht?

Raps. Recht! Anselmo. Daß der Henker den schurkischen Ramen holen wolle!

Anselmo. Das ist nicht freundschaftlich gesprochen.

Raps. Ey! warum bleibt er auch einem zwischen den Zähsten stecken. Ist das freundschaftlich, wenn man sich so lange suchen läßt? Dasmal will ich es ihm noch vergeben. ——— Anselmo hieß er? nicht? — Ganz recht! Anselmo. Wie gesagt, das letztemal habe ich ihn auf der Rüste, von Paphlagonien gesessings Werke 1.

sprochen, und zwar in dem Hafen Gibraktar. Er wollte noch den Königen von Gallipoli einen kleinen Besuch abstatten. —

Unfelmo. Den Königen von Gallipoli? Wer find die?

Raps. Wie, mein Herr! kennen Sie die berühmten Brüder nicht, welche über Gallipoli herrschen? die weltbekannten Dardanellen? Sie reiseten vor einigen zwanzig Jahren in Europa herum; und da hat er sie kennen lernen.

Anselmo. (bey Seite) Die Narrenspossen dauern zu lange. Ich muß der Pauke nur ein Loch machen, damit ich doch ers
fahre, woran ich bin.

Raps. Der Hof der Dardanellen, mein Herr, ist einer von den prächtigsten in ganz Amerika; und ich weiß gewiß, mein Freund Anselmo wird daselbst sehr wohl empfangen worzden seyn. Er wird sobald auch nicht wieder wegkommen. Und eben deswegen, weil er dieses voraussahe, und weil er wußte, daß ich gerades Weges hierher reisen würde, gab er mir Briefe mit, um die Scinigen wegen seiner langen Abwesenheit zu beruhigen.

Anselmo. Das war sehr wohl gethan. — Aber eins muß ich doch noch fragen — —

Raps. So viel als Ihnen beliebt.

Anselmo. Wenn man Ihnen, mein sonderbarer Herr mit dem langen Namen —

Raps. Lang ist mein Name, das ist wahr; aber ich führe auch einen ganz kleinen, welcher gleichsam die Quintessenz von dem langen ist.

Anselmo. Darf ich ihn wissen?

Raps. Raps!

Anselmo. Raps?

Raps. Ja, Raps; Ihnen zu dienen.

Anselmo. Ich danke für Ihre Dienste, Herr Raps.

Raps. Raps will eigentlich so viel sagen, als der Sohn des Rap. Rap aber hieß mein Vater; und mein Großvater Rip, von welchem sich denn mein Vater auch manchmal Rips zu nennen pflegte: so daß ich mich gar wohl, wenn ich mit meinen Uhnen pralen wollte, Rips Naps nennen könnte.

Anselmo. Run wohl, Herr Rips Raps, — damit ich

wieder auf meine Frage komme: — Wenn man Ihnen Ihl ren Freund Anselmo jest zeigte, würden Sie ihn wohl wieder erkennen?

Raps. Wenn ich meine Augen behielte, ohne Zweisel. Aber es scheint, als ob Sie es noch nicht glauben wollten, daß ich den Anselmo kenne. Hören Sie also einen Beweis liber alle Beweise. Nicht allein Briefe hat er mir mitgegeben, sonz dern auch sechs tausend Thaler, die ich dem Herrn Philto einz händigen soll. Würde er das wohl gethan haben, wenn ich nicht sein ander Ich wäre?

Anselmo. Sechs tausend Thaler?

Raps. In lauter guten, vollwichtigen Dukaten.

Anselmo. (bey Seite) Run weiß ich fast nicht, was ich von dem Rerl denken soll. Ein Betrieger, der Geld bringt, das ist ja wohl ein sehr wunderbarer Betrieger.

Raps. Aber, mein Herr, wir plaudern zu lange. Ich sehe wohl, daß Sie mir meine Leute entweder nicht weisen können, oder nicht wollen. —

Anselmo. Nur noch ein Wort! — Haben Sie denn, Herr Raps, das Geld ben sich, das Ihnen Anselmo gegeben hat? Raps. Jas. Warum?

Anselmo. Und es ist ganz gewiß, daß Ihnen Anselmo, des Lelio Bater, die sechs tausend Thaler gegeben hat him

. Rapher Ganz gewiß.

Anselmo. Je nun! so geben Sie mir sie nur wieder, Herr Raps.

Raps. Was soll ich Ihnen wieder geben?

Unselmo. Die sechs tausend Thaler, die Sie von mir bei fommen haben.

Raps. Ich von Ihnen sechs tausend Thaler bekommen? Anselmo. Sie sagen es ja selbst.

Sie denn?

Anselmo. Ich bin eben ider, der Herr Rapsen sechs taus send Thaler anverträuer hat juich bin Anselmo.

And Rapsel Sie Muselmod ben greed bis mert de ode 'a

Anselmo. Rennen Sie mich nicht? Die Könige von Gal-

lipoli, die weltberühmten Dardanellen, haben die Gnade gehabt, mich eher wieder von sich zu lassen, als ich vermuthete. Und weil ich denn nun selbst da bin, so will ich dem Herrn Raps fernere Mühe ersparen:

Raps. (bey Seite) Sollte man nicht schwören, der Mann näre ein größrer Gamer, als ich selbst! — —

Anselmo. Besinnen Sie Sich nur nicht lange, und geben Sie mir das Geld wieder.

Raps. Wer sollte es denken, daß ein alter Mann noch so fein seyn könnte! Sobald er hört, daß ich Geld ben mir habe: husch! ist er Anselmo. Aber, mein guter Water, so geschwind Sie Sich anselmisirt haben, so geschwind werden Sie Sich auch wieder entanselmisiren müssen.

duselmo. Je nun! wer bin ich denn, wenn ich nicht der bin, der ich bin?

Raps. Was geht das mich an? Senn Sie wer Sie wollen, wenn Sie nur nicht der sind, der ich nicht will, daß Sie seyn sollen. Warum waren Sie denn nicht gleich Anfangs der, der Sie sind? Und warum wollen Sie denn num der seyn, der Sie nicht waren?

Anselmo. D! so machen Sie doch nur fort — — Raps. Was soll ich machen?

Unselmo. Mir mein Geld wieder geben.

Raps. Machen Sie Sich nur weiter keine Ungelegenheit. Ich habe gelogen. Das Geld ist nicht in vollwichtigen Dukaten; sondern es steht bloß auf dem Papiere.

Anselmo. Bald werde ich mit dem Herrn aus einem ans
dern Tone sprechen. — Ihr follt in allem Ernste wissen, Herr
Rips Raps, daß ich Anselmo bin; und wenn Ihr mir nicht
gleich die Briefe und das Geld einhändiget, das Ihr von mir
bekommen zu haben vorgebt: so will ich gar bald so viel Leute
zusammen rufen, als nöthig senn wird, einen solchen Betrieger
fest zu halten.

Raps. Sie wissen also ganz ohnsehlbar, daß ich ein Betrieger bin? und Sie sind ganz ohnsehlbar Herr Anselmo? So habe ich denn die Ehre, mich dem Herrn Anselmo zu empfehlen. Anselmo. Du sollst so nicht wegkommen, guter Freund! in Raps. D! ich bitte, mein Herr — (indem ihn Anselmo halten will, stößt ihn Naps mit Gewalt von sich, daß er rücklings wieder auf den Koffer zu sigen kömmt.) Der alte Dieb könnte wenigstens einen Auflauf erregen. Ich will dir schon einen schicken, der dich beseser kennen soll. (geht ab.)

Anselmo. Da sige ich ja nun wieder? Wo ist er hin, der Spigbube? Wo ist er hin? — Ich sehe niemanden. — Bin ich auf dem Koffer eingeschlasen, und hat mir das närzrische Zeug geträumt, oder — Den Henker mag es mir gesträumt haben! — Ich armer Mann! Dahinter steckt ganz gewiß etwas; ganz gewiß steckt etwas dahinter! Und Maskarill? — Maskarill kömmt auch nicht wieder? Auch das geht nicht richtig zu! auch das nicht! — Was soll ich aufangen? Ich will nur gleich den ersten den besten rusen — He da, guter Freund, he da!

### 3wölfter Auftritt.

Unselmo. Ein andrer Träger.

Der Träger. Was steht zu Ihren Diensten, mein Herr? Anselmo. Wollt Ihr Euch ein gut Trinkgeld verdienen, mein Freund?

Der Trager. Das ware wohl meine Sache.

Anselmo. So nehmt geschwind den Koffer, und bringt mich zu dem Rausmann Lelio.

Der Trager. Bur bem Raufmann Lelio?

Anselmo. Ja. Er soll da in der Straße, in dem neuen Eckhause wohnen.

Der Träger. Ich kenne in der ganzen Stadt keinen Raufmann Lelio. In dem neuen Eckhause da unten wohnt jemand ganz anders.

Anselmo. En nicht doch! Lelio muß da wohnen. Sonst hat er hier in diesem Hause gewohnt, welches ihm auch gehört.

Der Eräger. Run merke ich, wen Sie mennen. Sie mennen den lüderlichen Lelie. D! den kenn ich wohl!

Anselmo. Was? den lüderlichen Lelio?

Der Trager. Je nu! die gange Stadt nennt ihn so; warum

soll ich ihn anders nennen? Sein Bater war der alte Anselmo. Das war ein garstiger, geiziger Mann, der nie genug kriegen konnte. Er reisete vor vielen Jahren hier weg; Gott weiß, wohin? Unterdessen, daß er sichs in der Fremde sauer worden läst, oder wohl gar darüber schon ins Gras gedissen hat, ist sein Sohn hier guter Dinge. Der wird zwar nun wohl auch allmählig auf die Hefen gekommen senn; aber es ist schon recht. Ein Sammler will einen Zerstreuer haben. Das Häuschen, höre ich, hat er nun auch verkauft —

Anselmo. Was? verkauft? — Mun ists klar! Ach, du verwünschter Maskarill! — Ach ich unglücklicher Water! Du gottloser ungerathner Sohn!

Der Träger. En! — Sie sind doch wohl nicht gar der alte Unselmo selber? Nehmen Sie mirk nicht übel, wenn Sie es sind; ich habe Sie wirklich nicht gekannt. Sonst hätte ich es wohl bleiben lassen, Sie einen garstigen, geizigen Wann zu nennen. Es ist niemanden an die Stirne geschrieben, wer er ist. Mögen Sie mich doch immerhin das Trinkgeld nicht verz dienen lassen.

Anselmo. Ihr sollt es verdienen, guter Freund, Ihr sollt es verdienen. Sagt mir nur geschwind: Ist es wirklich wahr, daß er das Haus verkauft hat? Und an wen hat er es verkauft?

Der Trager. Der alte Philto hats gekauft.

Anselmo. Philto? — D du chrvergeßner Mann! Ist das deine Freundschaft? — Ich bin verrathen! Ich bin verloren! — Er wird mir nun alles leugnen. — —

Der Träger. Die Leute haben es ihm übel genug ausgelegt, daß er sich mit dem Rause abgegeben hat. Hat er nicht
sollen in Ihrer Abwesenheit ben Ihrem Sohne gleichsam Vormunds Stelle vertreten? Ein schöner Vormund! das hieß ja
wohl den Bock zum Gärtner segen. Er ist alle sein Lebtage
für einen eigennüßigen Mann gehalten worden; und was ein
Rabe ist, das bleibt wohl ein Rabe. Da eben seh ich
ihn kommen! Ich will gern mein Trinkgeld im Stiche lassen;
die Leute sind gar zu wunderlich, wenn sienhören, daß man
sie kennt. (geht ab)

the state of the s

## Drenzehnter Auftritt.

### Anselmo. Philto.

Anselmo. Ungläck über alle Ungläcke! Romm nur! Komm nur, du Verräther!

Philto. Ich muß doch sehen, wer hier das Herze hat, sich für den Anselmo auszugeben. — — Aber was sehe ich? Er ist es wirklich. — — Laß dich umarmen, mein liebster Freund! So bist du doch endlich wieder da? Gott sen tausendmal gez dankt. — Aber warum so verdrießlich? Kennst du deinen Philto nicht mehr?

Anselmo. Ich weiß alles, Philto, ich weiß alles. Ist das ein Streich, wie man ihn von einem Freunde erwarten kann?

Philto. Nicht ein Wort mehr, Anselmo. Ich höre schon, daß mir ein dienstfertiger Verleumder zuvorgekommen ist. — — Hier ist nicht der Ort, uns weitläuftiger zu erklären. Komm in dein Haus.

Anselmo. In mein Haus?

Philto. Ja; noch ist es das deine, und soll wider deinen Willen nie eines andern werden. Romm; ich habe zu allem Glücke den Schlüssel ben mir. — Shne Zweisel ist dieses dein Rosser? Fasse nur an; wir wollen ihn selbst hinein ziehen; es sieht uns doch niemand. — —

Anselmo. Alber meine Baarschaft? - -

Philto. Auch diese wirst du finden, wie du sie verlassen hast. (Sie gehen in das Haus, nachdem sie ben Koffer nach sich gezogen.)

### Bierzehnter Auftritt.

#### Lelio. Maskarill.

Maskarill. Run? haben Sie ihn gesehen? War er es nicht?

Lelio. Er ist es, Maskarill!

Maskarill. Wenn nur der erfte Empfang vorüber ware!

Lelio. Nie habe ich meine Nichtswürdigkeit so lebhast em= pfunden, als eben jegt, da sie mich verhindert, einem Vater freudig unter die Augen zu treten, der mich so zärtlich geliebt hat. Was foll ich thun? Soll ich mich aus feinen Augen verbannen? oder foll ich gehen, und ihm zu Fuße fallen?

Maskarill. Das lette taugt nicht viel; aber das erste taugt gar nichts.

Lelio. Mun! so rathe mir doch! Nenne mir wenigstens einen Borsprecher. —

Maskarill. Einen Borsprecher? eine Person, die ben Ih: rem Bater für Sie sprechen soll? — Den Herrn Stiletti.

Lelio. Bist du toll?

Maskarill. Dber — die Fran Lelane.

Lelio. Berrather!

Maskarill. Die eine von ihren Nichten. -

Lelio. Ich bringe dich um!

Maskarill. Ja! das würde vollends eine Freude für Ihe ren Vater seyn, wenn er seinen Sohn als einen Mörder fände.

Lelio. An den alten Philto darf ich mich nicht wenden. Ich habe seine Lehren, seine Warnungen, seinen Rath allzu oft verachtet, als daß ich auf sein gutes Wort einigen Anspruch machen könnte.

Maskarill. Aber fallen Sie denn gar nicht auf mich? Lelio. Sieh du dich nur selbst nach einem Vorsprecher um. Maskarill. Das habe ich schon gethan; und der sind Sie. Lelio. Ich?

Maskarill. Sie! und zwar zur Danksagung, daß ich Ihnen einen Vorsprecher werde geschafft haben, den Sie in alle Ewigkeit nicht besser sinden können.

Lelio. Wenn du das thust, Maskarill —

Maskarill. Kommen Sie nur hier weg; die Alten möch: ten wieder herauskommen.

Lelio. Aber nenne mir doch den Borsprecher, den ich in alle Ewigkeit nicht besser sinden könnte.

Maskarill. Kurz, Ihr Vater soll Ihr Vorsprecher ben dem Herrn Anselmo seyn.

Lelio. Was heißt das?

Maskarill. Das heißt, daß ich einen Einfall habe, den ich Ihnen hier nicht fagen kann. Nur fort! (gehen ab.)

our second

### Funfzehnter Auftritt.

Unfelmo. Philto. (welche aus bem Sause fommen.)

Anselmo. Nun! das ist wahr, Philto: ein getreurer und klügrer Freund, als du bist, muß in der Welt nicht zu sinden seyn. Ich danke dir tausendmal, und wollte wünschen, daß ich dir deine Dienste vergelten könnte.

Philto. Sie sind vergolten genug, wenn sie dir angenehm sind.

Anselmo. Ich weiß es, daß du meinetwegen viel Berleum= dungen hast über dich müssen ergehen lassen.

Philto. Was wollen Verleumdungen sagen, wenn man ben sich überzeugt ist, daß man sie nicht verdient habe? Auch die List, hoffe ich, wirst du gut sinden, die ich wegen der Ausssteuer brauchen wollte.

Anselmo. Die List ist vortrefflich ersonnen: aber nur ist es mir leid, daß aus der ganzen Sache nichts werden kann.

Phileo. Nichts werden? Warum dem nicht? Gut, daß Sie kommen, Herr Staleno.

## Sechzehnter Auftritt.

#### Staleno. Anselmo. Philto.

Staleno. So ist es doch mahr, daß Anselmo endlich wies der da ist? Willkommen! willkommen!

Anselmo. Es ist mir lieb, einen alten guten Freund gestund wieder zu sehen. Aber es ist mir nicht lieb, daß das erste, was ich ihm sagen muß, eine abschlägliche Antwort seyn soll. Philto hat mir hinterbracht, was für eine gute Absicht Ihr Mündel auf meine Tochter hat. Dhue ihn zu kennen, würde ich, bloß in Ansehung Ihrer, Ja dazu sagen, wenn ich meine Tochter nicht bereits versprochen hätte; und zwar an den Sohn eines guten Freundes, der vor kurzem in Engeland verstorben ist. Ich habe ihm noch auf seinem Todbette mein Wort geben müssen, daß ich seinen Sohn, welcher sich hier aushalten soll, auch zu dem meinigen machen wolle. Er hat mir sein Verlangen so gar schristlich hinterlassen, und es muß eine von meinen ersten Verrichtungen seyn, daß ich den jungen Leander aussuche, und ihm davon Nachricht gebe.

Staleno. Wen? den jungen Leander? Ze! das ist ja eben mein Mündel.

Anselmo. Leander ist Ihr Mündel? des alten Pandolfo Sohn?

Staleno. Leander, des alten Pandolfo Sohn, ist mein Mündel.

Anselmo. Und eben diesen Leander sollte meine Tochter haben?

Philto. Eben diefen.

Anselmo. Was für ein glücklicher Zufall! Hätte ich mir es besser wünschen können? Nun wohl, ich bekräftige also das Wort, das Ihnen Philto in meinem Namen gegeben hat. Kommen Sie; damit ich den lieben Mündel bald sehen, und meine Tochter umarmen kann. Uch! wenn ich den ungerathenen Sohn nicht hätte, was für ein beneidenswürdiger Mann könnte ich seyn!

## Siebenzehnter Auftritt.

Maskavill. Anselmo. Philto. Staleno.

Maskarill. Ach! Unglück, unaussprechliches Unglück! Wo werde ich nun den armen Herrn Anselmo finden?

Anselmo. Ist das nicht Maskarill? Was sagt der Spigbube?

Maskarill. Ach! unglücklicher Bater, was wirst du zu dies fer Nachricht sagen?

Anselmo. Zu was für einer Nachricht?

Maskarill. Ach! der betauernswürdige Lelio!

Anselmo. Run? was ist ihm denn wiederfahren?

Maskarill. Ach! was für ein trauriger Zufall!

Anselmo. Maskarill!

Maskarill. Ach! welche tragische Begebenheit!

Anselmo. Tragisch? Aengstige mich nicht länger, Kerk, und sage was es ist. —

Maskarill. Ach! Herr Anselmo, Ihr Sohn — —

Anselmo. Nun? mein Sohn?

Maskarill. Alls ich ihm Ihre glückliche Ankunft zu melden kam, fand ich ihn, mit untergestütztem Arme, im Lehnstule —

Anselmo.: Und in den letten Zügen vielleicht? — —

Maskarill. Ja, in den letten Zügen, die er aus einer Ungerschen Bouteille thun wollte. — Freuen Sie Sich, Herr Lelio, waren meine Worte: eben jest ist Ihr lieber, sehnlich ge- wünschter Vater wieder gekommen! — Was? mein Vater? — Hier siel ihm die Bouteille vor Schrecken aus der Hand; sie sprang im Stücken, und die kostbare Neige sloß auf den staubigten Boden. Was? schrie er nochmals, mein Vater wiedergekommen? Wie wird es mir nun ergehen? — Wie Sie es verdient has ben, sagte ich. Er sprang auf, lief zu dem Fenster, das auf den Kanal geht, riß es auf —

Anselmo. Und flürzte fich herab?

Maskarill. Und sahe, was für Wetter wäre. — Geschwind meinen Degen! — Ich wollte ihm den Degen nicht geben, weil man Exempel hat, das mit einem Degen groß Unglück angerichtet worden. — Was wollen Sie mit dem Degen, Herr Lelio? — Halte mich nicht auf, oder — das oder sprach er in einem so fürchterlichen Tone aus, daß ich ihm den Degen vor Schrecken gab. Er nahm ihn, und —

Anselmo. Und that sich ein Leides?

Mastarill. Und — —

Anselmo. Ach! ich unglücklicher Bater! —

## Achtzehnter Auftritt.

Lelio an ber Scene. Die vorigen.

Maskarill. Und steckte ihn an. Romm, rief er, Maskarill; mein Bater wird auf mich zürnen, und sein Zorn ist mir unerträglich. Ich will nicht länger leben, ohne ihn zu versöhnen. Er stürzte die Treppe herab, lief sporrenstreichs zum Hause hinaus, und warf sich nicht weit von hier — (indem Maskarill bieses sagt, und Anselmo gegen ihn gesehrt ist, fällt ihm Lelio auf der andern Seite zu Füßen) — zu den Füßen seines Baters. — —

Lelio. Verzeihen Sie, liebster Vater, daß ich durch dieses Mittel versuchen wollen, ob Ihr Herz gegen mich noch einiges Mitleids fähig ist. Das Traurigste, was Sie meinetwegen bestorgten, geschieht gewiß, wenn ich, ohne Vergebung von Ihnen zu erhalten, von Ihren Füßen aufstehen muß. Ich bekenne,

daß ich Ihrer Liebe nicht werth bin, aber ich will auch ohne dieselbe nicht leben. Jugend und Unerfahrenheit können vieles entschuldigen. — —

Philes. Lag bich bewegen, Anselmo.

Staleno. Auch ich bitte für ihn. Er wird fich beffern.

Anselmo. Wenn ich das nur glauben dürfte. Steh auf! Noch will ichs einmal versuchen. Aber wo du noch einen lüscherlichen Streich machst, so habe ich dir nichts vergeben, und die kleinste Ausschweifung, die du wieder begehst, soll die gewisse Strafe für alle andre nach sich ziehen.

Maskarill. Das ist billig.

Anselmo. Den nichtswürdigen Maskarill jage nur gleich zum Henker!

Maskarill. Das ist unbillig! — Doch jagen Sie mich, oder behalten Sie mich, es soll mir gleichviel senn; nur zahlen Sie mir vorher die Summe aus, die ich Ihnen schon sieben Jahr geliehen habe, und aus Großmuth noch zehn Jahr leihen wollte.

# Minna bon Barnhelm,

oder

das Soldatenglück.

Ein Luftspiel in fünf Aufzügen.

Berfertiget im Jahre 1763.")

### Perfonen.

Major von Tellheim, verab- Paul Werner, gewesener Wachtmeifter bes Majors. schiedet.

Minna von Barnhelm.

Graf von Bruchfall, ihr Dheim. Eine Dame in Trauer.

Franciska, ihr Mäbchen.

Just, Bedienter bes Plajors.

Der Wirth.

Ein felbjäner.

Riccaut de la Marliniere.

Die Scene ift abwechfelnd in bem Caale eines Wirthehauses, und einem baran: ftogenben Zimmer.

## Erfter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Juft. (figet in einem Winkel, schlummert, und rebet im Traume)

Schurke von einem Wirthe! Du, uns? — Frisch, Bruder! — Schlage zu, Bruder! (er hohlt aus, und erwacht burch die Bewegung) He da! schon wieder? Ich mache kein Aluge zu, so schlage ich mich mit ihm herum. Hatte er nur erft die Balfte von allen den Schlägen! — Doch sieh, es ist Tag! Ich muß nur

Die Driginalhanbschrift, nach welcher die erste Ausgabe in ben Lust= spielen 1767 gebruckt ift, besitt Berr B. Friedlander und hat fie bem Berausgeber freundschaftlich mitgetheilt. Es find baraus einige Druckfehler ber Ausgaben berichtigt worden.

bald meinen armen Herrn aufsuchen. Mit meinem Willen soll er keinen Fuß mehr in das vermaledente Haus setzen. Wo wird er die Nacht zugebracht haben?

## Zweyter Auftritt.

Der Wirth. Juft.

Der Wirth. Guten Morgen, Herr Just, guten Morgen! En, schon so früh auf? Oder soll ich sägen: noch so spät auf? Just. Sage Er, was Er will.

Der Wirth. Ich sage nichts, als guten Morgen; und das verdient doch wohl, daß Herr Just, großen Dank, darauf sagt? Just. Großen Dank!

Der Wirth. Man ist verdrießlich, wenn man seine gehöz rige Ruhe nicht haben kann. Was gilts, der Herr Major ist nicht nach Hause gekommen, und Er hat hier auf ihn gelauert?

Just. Was der Mann nicht alles errathen fann!

Der Wirth. Ich vermuthe, ich vermuthe.

Juft. (fehrt fich um, und will gehen) Sein Diener!

Der Wirth. (halt ihn) Nicht doch, Herr Just!

Juft. Mun gut; nicht Sein Diener!

Der Wirth. Ey, Herr Just! ich will doch nicht hoffen, Herr Just, daß Er noch von gestern her böse ist? Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten?

Just. Ich; und über alle folgende Rächte.

Der Wirth. Ist das christlich?

Just. Eben so christlich, als einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen kann, aus dem Hause stoßen, auf die Straße werfen.

Der Wirth. Pfun, wer konnte so gottlos senn?

Just. Ein driftlicher Gastwirth. — Meinem Herrn! so eis nen Mann! so einen Officier!

Der Wirth. Den hätte ich aus dem Hause gestoßen? auf die Straße geworfen? Dazu habe ich viel zu viel Uchtung für einen Officier, und viel zu viel Mitleid mit einem abgedankten! Ich habe ihm aus Noth ein ander Zimmer einräumen müssen.
— Denke Er nicht mehr daran, Hert Just. (er ruft in die Scene) Holla! — Ich wills auf andere Weise wieder gut machen.

(Ein Junge kömmt) Bring ein Gläßchen; Herr Just will ein Gläßchen haben; und was gutes!

Just. Mache Er sich keine Mühe, Herr Wirth. Der Troz pfen soll zu Gift werden, den — Doch ich will nicht schwören; ich bin noch nüchtern.

Der Wirth. (zu bem Jungen, der eine Flasche Liqueux und ein Glaß bringt) Gieb her; geh! — Nun, Herr Just; was ganz vorztreffliches; stark, lieblich, gesund. (Er füllt, und reicht ihm zu) Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen!

Inst. Bald dürfte ich nicht! — Doch warum soll ich meiner Gesundheit seine Grodheit entgelten lassen? — (Er nimmt und trinst)

Der Wirth. Wohl befomms, Herr Juft!

Just. (indem er das Gläßchen wieder zurück giebt) Nicht übel! — Aber Herr Wirth, Er ist doch ein Grobian!

Der Wirth. Nicht doch, nicht doch! — Geschwind noch eins; auf einem Beine ist nicht gut stehen.

Just. (nachdem er getrunken) Das muß ich sagen: gut, sehr gut! — Selbst gemacht, Herr Wirth? —

Der Wirth. Behüte! veritabler Danziger! echter, doppel= ter Lachs!

Just. Sieht Er, Herr Wirth; wenn ich heucheln könnte, so würde ich für so was heucheln; aber ich kann nicht; es muß raus — Er ist doch ein Grobian, Herr Wirth!

Der Wirth. In meinem Leben hat mir das noch niemand gesagt. — Noch eins, Herr Just; aller guten Dinge sind dren!

Just. Meinetwegen! (Er winkt) Gut Ding, wahrlich gut Ding! — Aber auch die Wahrheit ist gut Ding. — Herr Wirth, Er ist doch ein Grobian!

Der Wirth. Wenn ich es wäre, würde ich das wohl so mit anhören?

Just. D ja, denn selten hat ein Grobian Galle.

Der Wirth. Nicht noch eine, Herr Just? Eine vierfache Schnur halt desto besser.

Just. Nein, zu viel ist zu viel! Und was hilfts Ihn, Herr Wirth? Bis auf den letzten Tropfen in der Flasche würde ich ben meiner Rede bleiben. Pfun, Herr Wirth; so guten Dan= ziger zu haben, und so schlechte Morcs! — Einem Manne, wie meinem Herrn, der Jahr und Tag ben Ihm gewohnt, von dem Er schon so manchen schönen Thaler gezogen, der in seinem Lezben keinen Heller schuldig geblieben ist; weil er ein Paar Moznate her nicht prompt bezahlt, weil er nicht mehr so viel aufzehen läßt, — in der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen!

Der Wirth. Da ich aber das Zimmer nothwendig brauchte? da ich voraus sahe, daß der Herr Major es selbst gutwillig würde geräumt haben, wenn wir nur lange auf seine Zurücktunst hätten warten können? Sollte ich denn so eine fremde Herrschaft wieder von meiner Thüre wegsahren lassen? Sollte ich einem andern Wirthe so einen Verdienst muthwillig in den Rachen jagen? Und ich glaube nicht einmal, daß sie sonst wo untergekommen wäre. Die Wirthshäuser sind ist alle stark besetzt. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Straße bleiben? Dazu ist sein Herr viel zu galant! Und was verliert er denn daben? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dassür eingeräumt?

Just. Hinten an dem Taubenschlage; die Aussicht zwischen des Nachbars Feuermauren —

Der Wirth. Die Aussicht war wohl sehr schön, ehe sie der verzweiselte Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch sonst galant, und tapeziert —

Juft. Gewefen!

Der Wirth. Nicht doch, die eine Wand ist es noch. Und Sein Stübchen darneben, Herr Just; was sehlt dem Stübchen? Es hat einen Kamin; der zwar im Winter ein wenig raucht —

Just. Aber doch im Sommer recht hübsch läßt. — Herr, ich glaube gar, Er vezirt uns noch oben drein? —

Der Wirth. Ru, nu, Herr Just, Herr Just —

Just. Mache Er Herr Justen den Kopf nicht warm, oder —

Der Wirth. Ich macht ihn warm? der Danziger thuts! — Just. Einen Officier wie meinen Herrn! Oder meint Er, daß ein abgedankter Officier nicht auch ein Officier ist, der Ihm den Hals brechen kann? Warum waret ihr denn im Kriege so geschneidig, ihr Herren Wirthe? Warum war denn da jeder

Officier ein würdiger Mann, und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Kerl? Macht euch das Bischen Friede schon so übermüthig? Der Wirth. Was erenfert Er sich nun, Herr Just? — Just. Ich will mich erenfern. —

### Dritter Auftritt.

#### v. Tellheim. Der Wirth. Juft.

v. Tellbeim. (im Bereintreten) Juft!

Just. (in der Meynung, daß ihn der Wirth nenne) Just? — °) So bekannt sind wir? —

v. Tellheim. Juft!

Just. Ich dächte, ich wäre wohl Herr Just für Ihn! Der Wirth. (der den Major gewahr wird) St! st! Herr, Herr, Herr Just — seh Er sich doch um; sein Herr —

v. Tellheim. Just, ich glaube, du zankst? Was habe ich dir befohlen?

Der Wirth. D, Ihro Gnaden! zanken? Da sen Gott vor! Ihr unterthänigster Anecht sollte sich unterstehen, mit einem, der die Gnade hat, Ihnen anzugehören, zu zanken?

Just. Wenn ich ihm doch eins auf den Ragenbuckel ges ben dürfte! — —

Der Wirth. Es ist wahr, Herr Just spricht für seinen Herrn, und ein wenig higig. Aber daran thut er recht; ich schäge ihn um so viel höher; ich liebe ihn darum. —

Just. Daß ich ihm nicht die Zähne austreten foll!

Der Wirth. Nur Schade, daß er sich umsonst erhiget. Denn ich bin gewiß versichert, daß Ihro Gnaden keine Unsgnade deswegen auf mich geworfen haben, weil — die Noth — mich nothwendig\*\*) —

v. Tellheim. Schon zu viel, mein Herr! Ich bin Ihnen schuldig; Sie räumen mir, in meiner Abwesenheit, das Zimmer aus; Sie müssen bezahlt werden; ich muß wo anders unsterzukommen suchen. Sehr natürlich!

Der Wirth. Wo anders? Sie wollen ausziehen, gnäbiger

") "Juft? —" fehlt ben Ausgaben, fteht aber in ber Sanbichrift.

Das Wort "nothwendig" ist erst in ber Ausgabe von 1770 hinzu gekommen.

Hein, nimmermehr! Eher muß die Dame das Quartier wieder räumen. Der Herr Major kann ihr, will ihr sein Zimmer nicht lassen; das Zimmer ist sein; sie muß fort; ich kann ihr nicht helsen. — Ich gehe, gnädiger Herr —

v. Tellheim. Freund, nicht zwen dumme Streiche für eis nen! Die Dame muß in dem Besige des Zimmers bleiben —

Der Wirth. Und Ihro Gnaden sollten glauben, daß ich aus Mistrauen, aus Sorge für meine Bezahlung — —? Alls wenn ich nicht wüßte, daß mich Ihro Gnaden bezahlen können, so bald Sie nur wollen. — — Das versiegelte Beutelschen, — fünshundert Thaler Louisdor, stehet drauf, — — welsches Ihro Gnaden in dem Schreibepulte stehen gehabt, — — ist in guter Berwahrung. —

v. Tellheim. Das will ich hoffen; so wie meine übrige Sachen. — Just foll sie in Empfang nehmen, wenn er Ihnen die Rechnung bezahlt hat. —

Der Wirth. Wahrhaftig, ich erschrack recht, als ich das Beutelchen fand. — Ich habe immer Ihro Gnaden für einen ordentlichen und vorsichtigen Mann gehalten, der sich niemals ganz ausgiebt. — Aber dennoch, — wenn ich baar Geld in dem Schreibepulte vermuthet hätte —

v. Tellheim. Würden Sie höflicher mit mir verfahren sein. Ich verstehe Sie. — Gehen Sie nur, mein Herr; lassen Sie mich; ich habe mit meinem Bedienten zu sprechen. —

Der Wirth. Alber gnädiger herr — —

v. Tellheim. Komm Just, der Herr will nicht erlauben, daß ich dir in seinem Hause sage, was du thun sollst. — —

Der Wirth. Ich gehe ja schon, gnädiger Herr! — Mein ganzes Haus ist zu Ihren Diensten.

## Bierter Auftritt.

#### v. Tellheim. Just.

Just. (ber mit bem Fuße stampft, und bem Wirthe nachspuckt) Pfun!

v. Tellheim. Was giebts?

Just. Ich ersticke vor Bosheit.

v. Tellheim. Das wäre so viel, als an Bollblütigkeit.

Just. Und Sie, — Sie erkenne ich nicht mehr, mein Herr. Ich sterbe vor Ihren Augen, wenn Sie nicht der Schugzengel dieses hämischen, unbarmherzigen Rackers sind! Trop Galzgen und Schwert und Rad, hätte ich ihn — hätte ich ihn mit diesen Händen erdrosseln, mit diesen Zähnen zerreißen wollen. —

v. Tellheim. Beftie!

Just. Lieber Bestie, als so ein Mensch!

v. Tellheim. Was willst du aber?

Just. Ich will, daß Sie es empfinden follen, wie sehr man Sie beleidiget.

v. Tellheim. Und dann?

Just. Daß Sie sich rächten, — Nein, der Kerl ist Ih-

v. Tellheim. Sondern, daß ich es dir auftrüge, mich zu rächen? Das war von Anfang mein Gedanke. Er hätte mich nicht wieder mit Augen sehen, und seine Bezahlung aus deinen Händen empfangen sollen. Ich weiß, daß du eine Hand voll Geld mit einer ziemlich verächtlichen Niene hinwerfen kannst.

Juft. Go? eine vortreffliche Rache! -

v. Tellheim. Aber die wir noch verschieben müssen. Ich habe keinen Heller baares Geld mehr! ich weiß auch keines aufzutreiben.

Just. Rein baares Geld? Und was ist denn das für ein Beutel, mit fünshundert Thaler Louisdor, den der Wirth in Ihrem Schreibpulte gefunden?

v. Tellheim. Das ist Geld, welches mir aufzuheben gege= . ben worden.

Just. Doch nicht die hundert Pistolen, die Ihnen Ihr als ter Wachtmeister vor vier oder fünf Wochen brachte?

v. Tellheim. Die nehmlichen, von Paul Wernern. Wa= rum nicht?

Just. Diese haben Sie noch nicht gebraucht? Mein Herr, mit diesen können Sie machen was Sie wollen. Auf meine Verantwortung —

v. Tellheim. Wahrhaftig?

Just. Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ih= ren Foderungen an die Generalkriegeskasse aufzieht. Er hörte — v. Tellheim. Daß ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. — Ich bin dir sehr verbunden, Just. — Und diese Nachricht vermochte Wernern, sein Bischen Armuth mit mir zu theilen. — Es ist mir doch lieb, daß ich es errathen habe. — Höre Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung; wir sind geschiedene Leute. — —

Just. Wiel was?

v. Tellheim. Rein Wort mehr; es kömmt jemand. —

## Fünfter Auftritt.

Line Dame in Trauer. v. Tellheim. Juft.

Die Dame. Ich bitte um Verzeihung, mein Herr! —

v. Tellheim. Wen suchen Sie, Madame? —

Die Dame. Eben den würdigen Mann, mit welchem ich die Ehre habe zu sprechen. Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin die Wittwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters —

v. Tellheim. Um des Himmels willen, gnädige Frau!

welche Beränderung! -

Die Dame. Ich stehe von dem Krankenbette auf, auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich muß Ihnen früh beschwerlich fallen, Herr Major. Ich reise auf das Land, wo mir eine gutherzige, aber eben auch nicht glückliche Freundin eine Zuflucht vors erste angeboten. —

v. Tellheim. (zu Just) Geh, laß uns allein. —

### Sechster Auftritt.

Die Dame. v. Tellheim.

v. Tellheim. Reden Sie fren, gnädige Frau! Bor mir dürfen Sie sich Ihres Unglücks nicht schämen. Kann ich Ihenen worinn dienen?

Die Dame. Mein Herr Major —

v. Tellheim. Ich beklage Sie, gnädige Frau! Worinn kann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund; mein Freund, sage ich; ich war immer karg mit diesem Titel.

Die Dame. Wer weiß es besser, als ich, wie werth Sie seiner Freundschaft waren, wie werth er der Ihrigen war? Sie würden sein letzter Gedanke, Ihr Name der letzte Ton seiner sterbenden Lippen gewesen senn, hätte nicht die stärkere Natur dieses traurige Vorrecht für seinen unglücklichen Sohn, für seine unglückliche Gattin gesodert —

v. Tellheim. Hören Sie auf, Madame! Weinen wollte ich mit Ihnen gern; aber ich habe heute keine Thränen. Verzichonen Sie mich! Sie sinden mich in einer Stunde, wo ich leicht zu verleiten wäre, wider die Vorsicht zu murren. — D mein rechtschaffner Marloss! Geschwind, gnädige Frau, was haz ben Sie zu beschlen? Wenn ich Ihnen zu dienen im Stande bin, wenn ich es bin —

Die Dame. Ich darf nicht abreisen, ohne seinen letzen Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Ende, daß er als Ihr Schuldner sterbe, und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Baarschaft zu tilgen. Ich habe seine Equipage verkauft, und komme seine Handschrift einzulösen. —

v. Tellheim. Wie, gnädige Frau? darum kommen Sie? Die Dame. Darum. Erlauben Sie, daß ich das Geld aufgähle.

v. Tellheim. Nicht doch, Madame! Marloff mir schuldig? das kann schwerlich senn. Lassen Sie doch sehen. (er ziehet sein Taschenbuch heraus, und sucht) Ich sinde nichts.

Die Dame. Sie werden seine Handschrift verlegt haben, und die Handschrift thut nichts zur Sache. — Erlauben Sie —

v. Tellheim. Nein, Madame! so etwas pflege ich nicht zu verlegen. Wenn ich sie nicht habe, so ist es ein Beweis, daß ich nie eine gehabt habe, oder daß sie getilgt, und von mir schon zurück gegeben worden.

Die Dame. herr Major! -

v. Tellheim. Ganz gewiß, gnädige Frau. Marloff ist mir nichts schuldig geblieben. Ich wüßte mich auch nicht zu erin= nern, daß er mir jemals etwas schuldig gewesen wäre. Nicht anders, Madame; er hat mich vielmehr als seinen Schuldner hinterlassen. Ich habe nie etwas thun können, mich mit einem Manne abzusinden, der sechs Jahr Glück und Unglück, Ehre und Gefahr mit mir getheilet. Ich werde es nicht vergessen, daß ein Sohn von ihm da ist. Er wird mein Sohn seyn, so bald ich sein Bater senn kann. Die Verwirrung, in der ich mich itt selbst besinde —

Die Dame. Edelmüthiger Mann! Aber denken Sie auch von mir nicht zu klein. Nehmen Sie das Geld, Herr Major; so bin ich wenigstens beruhiget. —

v. Tellheim. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter, als meine Bersicherung, daß mir dieses Geld nicht geshöret? Oder wollen Sie, daß ich die unerzogene Wanse meines Freundes bestehlen soll? Bestehlen, Madame; das würde es in dem eigentlichsten Verstande senn. Ihm gehört es; für ihn lesgen Sie es an.

Die Dame. Ich verstehe Sie; verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohlthaten annehmen muß. Woher wissen es denn aber auch Sie, daß eine Mutter mehr für ihren Sohn thut, als sie für ihr eigen Leben thun würde? Ich gehe —

v. Tellheim. Gehen Sie, Madame, gehen Sie! Reisen Sie glücklich! Ich bitte Sie nicht, mir Nachricht von Ihnen zu geben. Sie möchte mir zu einer Zeit kommen, wo ich sie nicht nugen könnte. Aber noch eines, gnädige Frau; bald hätte ich das Wichtigste vergessen. Marloss hat noch an der Kasse unsfers ehemaligen Regiments zu sodern. Seine Foderungen sind so richtig, wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Ich hafte dasür. —

Die Dame. D! mein Herr — Aber ich schweige lieber. — Künftige Wohlthaten so vorbereiten, heißt sie in den Augen des Himmels schon erwiesen haben. Empfangen Sie seine Bezlohnung, und meine Thränen! (geht ab)

### Siebender Auftritt.

#### v. Tellheim.

Urmes, braves Weib! Ich muß nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. (er nimmt aus seinem Taschenbuche Briefschaften, die er zerreist) Wer steht mir dafür, daß eigner Mangel mich nicht ein: mal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen?

### Achter Auftritt.

#### Just. v. Tellheim.

v. Tellheim. Bist du ba?

Just. (indem er sich die Augen wischt) Ja!

v. Tellheim. Du hast geweint?

Just. Ich habe in der Rüche meine Rechnung geschrieben, und die Rüche ist voll Rauch. Hier ist sie, mein Herr!

v. Tellheim. Gieb her.

Just. Haben Sie Barmherzigkeit mit mir, mein Herr. Ich weiß wohl, daß die Menschen mit Ihnen keine haben; aber v. Tellheim. Was willst du?

Just. Ich hätte mir eher den Tod, als meinen Abschied vermuthet.

v. Tellheim. Ich kann dich nicht länger brauchen; ich muß mich ohne Bedienten behelfen lernen. (schlägt die Rechnung auf, und lieset) "Was der Herr Major mir schuldig: Dren und eiz "nen halben Monat Lohn, den Monat 6 Thaler, macht 21 "Thaler. Seit dem ersten dieses, an Kleinigkeiten ausgelegt, "1 Thlr. 7 Gr. 9 Pf. Summa Summarum, 22 Thaler 7 Gr. "9 Pf." — Gut, und es ist billig, daß ich diesen laufenden Monat ganz bezahle.

Juft. Die andere Seite, Berr Major -

v. Tellheim. Noch mehr? (tieset) "Alas dem Herrn Major "ich schuldig: Un den Feldscheer für mich bezahlt, 25 Thaler. "Für Wartung und Pflege, während meiner Kur, für mich "bezahlt, 39 Thlr. Meinem abgebrannten und geplünderten "Bater, auf meine Bitte, vorgeschossen, ohne die zwen Beutepferde "zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Thaler. Summa Summum, 114 Thaler. Davon abgezogen vorstehende 22 Thlr. "7 Gr. 9 Pf. Bleibe dem Herrn Major schuldig, 91 Thlr. "16 Gr. 3 Pf." — Kerl, du bist toll! —

Just. Ich glaube es gern, daß ich Ihnen weit mehr koste. Aber es wäre verlorne Dinte, es dazu zu schreiben. Ich kann Ihnen das nicht bezahlen; und wenn Sie mir vollends die Liveren nehmen, die ich auch noch nicht verdient habe, — so wollte ich lieber, Sie hätten mich in dem Lazarethe krepiren lassen.

v. Tellheim. Wofür siehst du mich an? Du bist mir nichts schuldig, und ich will dich einem von meinen Bekannten empfeh= len, ben dem du es besser haben sollst, als ben mir.

Just. Ich bin Ihnen nichts schuldig, und doch wollen Sie

mich verstoßen?

v. Tellheim. Weil ich dir nichts schuldig werden will.

Just. Darum? nur darum? — So gewiß ich Ihnen schuldig bin, so gewiß Sie mir nichts schuldig werden können, so gewiß sollen Sie mich nun nicht verstoßen. — Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major; ich bleibe ben Ihnen; ich muß ben Ihnen bleiben. —

v. Tellheim. Und beine Hartnäckigkeit, dein Trotz, dein wildes ungestümes Wesen gegen alle, von denen du meinest, daß sie dir nichts zu sagen haben, deine tückische Schaden= freude, deine Rachsucht — —

Just. Machen Sie mich so schlimm, wie Sie wollen; ich will darum doch nicht schlechter von mir denken, als von meis nem Hunde. Borigen Winter ging ich in der Demmerung an dem Ranale, und hörte etwas winfeln. Ich stieg herab, und griff nach der Stimme, und glaubte ein Rind zu retten, und zog einen Budel aus dem Wasser. Auch gut; dachte ich. Der Budel fam mir nach; aber ich bin fein Liebhaber von Budeln. Ich jagte ihn fort, umsonst; ich prügelte ihn von mir, umsonst. Ich ließ ihn des Nachts nicht in meine Kammer; er blieb vor der Thure auf der Schwelle. Wo er mir zu nahe fam, fließ ich ihn mit dem Fuße; er schrie, fabe mich an, und wedelte mit dem Schwanze. Noch hat er feinen Biffen Brod aus mei= ner Sand bekommen; und boch bin ich der einzige, bem er bort, und der ihn anrühren darf. Er fpringt vor mir ber, und macht mir feine Runfte unbefohlen vor. Es ift ein häßlicher Budel, aber ein gar ju guter Sund. Wenn er es langer treibt, fo hore ich endlich auf, ben Budeln gram ju fenn.

v. Tellheim. (bey Seite) So wie ich ihm! Nein, es giebt keine völlige Unmenschen! — Just, wir bleiben beysammen.

Just. Ganz gewiß! — Sie wollten sich ohne Bedienten behelfen? Sie vergessen Ihrer Blessuren, und daß Sie nur eines Armes mächtig sind. Sie können sich ja nicht allein an-

kleiden. Ich bin Ihnen unentbehrlich; und bin, — — ohne mich selbst zu rühmen, Herr Major — und bin ein Bedienter, der — wenn das Schlimmste zum Schlimmen kömmt, — für seinen Herrn betteln und stehlen kann.

v. Tellheim. Just, wir bleiben nicht benfammen. Just. Schon gut!

#### Reunter Auftritt.

Bin Bebienter. v. Tellheim. Juft.

Der Bediente. Bft! Kammerad!

Just. Was giebts?

Der Bediente. Kann Er mir nicht den Officier nachweisen, der gestern noch in diesem Zimmer (auf eines an der Seite zeigend, von welcher er herkömmt) gewohnt hat?

Just. Das dürfte ich leicht können. Was bringt Er ihm? Der Bediente. Was wir immer bringen, wenn wir nichts bringen; ein Kompliment. Meine Herrschaft hört, daß er durch sie verdrengt worden. Meine Herrschaft weiß zu leben, und ich soll ihn desfalls um Verzeihung bitten.

Just. Nun so bitte Er ihn um Verzeihung; da steht er. Der Bediente. Was ist er? Wie nennt man ihn?

v. Tellheim. Mein Freund, ich habe Euern Auftrag schon gehört. Es ist eine überstüssige Höflichkeit von Eurer Herrschaft, die ich erkenne, wie ich soll. Macht ihr meinen Empschl. — Wie heißt Eure Herrschaft? —

Der Bediente. Wie sie heißt? Sie läßt sich gnädiges Fräulein heißen.

v. Tellheim. Und ihr Familienname?

Der Bediente. Den habe ich noch nicht gehört, und darnach zu fragen, ist meine Sache nicht. Ich richte mich so ein, daß ich meistentheils aller sechs Wochen eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen! —

Just. Bravo, Kammerad!

Der Bediente. Zu dieser bin ich erst vor wenig Tagen in Dresden gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam. v. Tellheim. Genug, mein Freund. Den Namen Eurer Perrschaft wollte ich wissen; aber nicht ihre Geheimnisse. Geht nur!

Der Bediente. Rammerad, das ware fein herr für mich!

### Behnter Auftritt.

#### v. Tellheim. Juft.

v. Tellheim. Mache, Just, mache, daß wir aus diesem Hause kommen! Die Höslichkeit der fremden Dame ist mir empsindlicher, als die Grobheit des Wirths. Hier nimm diesen Ring; die einzige Rostbarkeit, die mir übrig ist; von der ich nie geglaubt hätte, einen solchen Gebrauch zu machen! — Berzsetz ihn! laß dir achtzig Friedrichdor darauf geben; die Rechnung des Wirths kann keine dreußig betragen. Bezahle ihn, und räume meine Sachen — Ja, wohin? — Wohin du willst. Der wohlseilste Gasthof, der. beste. Du sollst mich hier neben an, auf dem Rassehause, tressen. Ich gehe; mache deine Sache gut. —

Just. Sorgen Sie nicht, Herr Major! —

v. Tellheim. (kömmt wieder zurück) Bor allen Dingen, daß meine Pistolen, die hinter dem Bette gehangen, nicht vergessen werden.

Just. Ich will nichts vergeffen.

v. Tellheim. (kömmt nochmals zurück) Noch eins: nimm mir auch beinen Budel mit; hörst du, Just! —

### Gilfter Auftritt.

### Just.

Der Budel wird nicht zurück bleiben. Dafür laß ich den Budel sorgen. — Hm! auch den kostbaren Ring hat der Herr noch gehabt? Und trug ihn in der Tasche, anstatt am Finger? — Guter Wirth, wir sind so kahl noch nicht, als wir scheinen. Ben ihm, ben ihm selbst will ich dich versegen, schönes Ringelchen! Ich weiß, er ärgert sich, daß du in seinem Hause nicht ganz sollst verzehrt werden! — Ah —

## Zwölfter Auftritt.

### Paul Werner. Juft.

Just. Sieh da, Werner! guten Tag, Werner! willkom= men in der Stadt!

Werner. Das verwünschte Dorf! Ich kanns unmöglich wieder gewohne werden. Lustig, Kinder, lustig; ich bringe fri= sches Geld! Wo ist der Major?

Just. Er muß dir begegnet seyn; er ging eben die Treppe berab.

Werner. Ich komme die Hintertreppe herauf. Nun wie gehts ihm? Ich wäre schon vorige Woche ben Euch gewesen; aber —

Just. Run? was hat dich abgehalten? —

Werner. — Just, — hast du von dem Prinzen Heraklius gehört?

Just. Heraklius? Ich wüßte nicht.

Werner. Rennst du den großen Helden im Morgenlande nicht?

Just. Die Weisen aus dem Morgenlande kenn ich wohl, die ums Neusahr mit dem Sterne herumlauffen. — —

Werner. Mensch, ich glaube, du liesest eben so wenig die Zeitungen, als die Bibel? — Du kennst den Prinz Heraklius nicht? den braven Mann nicht, der Persien weggenommen, und nächster Tage die ottomannische Pforte einsprengen wird? Gott sen Dank, daß doch noch irgendwo in der Welt Krieg ist! Ich habe lange genug gehoft, es sollte hier wieder losgehen. Aber da sigen sie, und heilen sich die Haut. Nein, Soldat war ich, Soldat muß ich wieder senn! Kurz, — (indem er sich schüchtern umsieht, ob ihn jemand behorcht) im Vertrauen, Just; ich wandere nach Persien, um unter Sr. Königlichen Hoheit, dem Prinzen Heraklius, ein Paar Feldzüge wider den Türken zu machen.

Just. Du?

Werner. Ich, wie du mich hier siehst! Unsere Vorfahren zogen sleißig wider den Türken; und das sollten wir noch thun, wenn wir ehrliche Kerls und gute Christen wären. Freylich begreiffe ich wohl, daß ein Feldzug wider den Türken nicht

halb so lustig senn kann, als einer wider den Franzosen; aber dafür muß er auch desto verdienstlicher senn, in diesem und in jenem Leben. Die Türken haben dir alle Säbels mit Diasmanten besetzt —

Just. Um mir von so einem Säbel den Kopf spalten zu lassen, reise ich nicht eine Meile. Du wirst doch nicht toll senn, und dein schönes Schulzengerichte verlassen? —

Werner. D, das nehme ich mit! — Merkst du was? — Das Gütchen ist verkauft — —

Juft. Berkauft?

Werner. St! — hier sind hundert Dukaten, die ich gestern auf den Rauf bekommen; die bring ich dem Major —

Just. Und was foll ber bamit?

Werner. Was er damit soll? Verzehren soll er sie; verzspielen, vertrinken, ver — wie er will. Der Mann muß Geld haben, und es ist schlecht genug, daß man ihm das Seinige so sauer macht! Aber ich wüßte schon, was ich thäte, weim ich an seiner Stelle wäre! Ich dächte: hohl euch hier alle der Henker; und ginge mit Paul Wernern nach Persien! — Blig! — der Prinz Heraklius muß ja wohl von dem Major Tellheim gehört haben; wenn er auch schon seinen gewesenen Wachtmeisster, Paul Wernern, nicht kennt. Unsere Uffaire ben den Katenshäusern —

Juft. Soll ich bir bie erzählen? -

Werner. Du mir? — Ich merke wohl, daß eine schöne Disposition über deinen Berstand geht. Ich will meine Persten nicht vor die Säue wersen. — Da nimm die hundert Duskaten; gieb sie dem Major. Sage ihm: er soll mir auch die ausheben. Ich nuß ist auf den Markt; ich habe zwey Winspel Rocken herein geschickt; was ich daraus löse, kann er gleichs falls haben. —

Just. Werner, du mennst es herzlich gut; aber wir mögen dein Geld nicht. Behalte deine Dukaten, und deine hundert Pistolen kannst du auch unversehrt wieder bekommen, sobald als du willst. —

Werner. So? hat denn der Major noch Geld? Just. Nein. Werner. Hat er sich wo welches geborgt?")

Juft. Dein.

Werner. Und wovon lebt ihr benn?

Just. Wir lassen anschreiben, und wenn man nicht mehr anschreiben will, und uns zum Hause herauswirft, so versetzen wir, was wir noch haben, und ziehen weiter. — Höre nur, Paul; dem Wirthe hier müssen wir einen Possen spielen.

Werner. Hat er dem Major was in den Weg gelegt? — Ich bin daben! —

Just. Wie wars, wenn wir ihm des Abends, wenn er aus der Tabagie kommt, aufpaßten, und ihn brav durchprügelten? —

Werner. Des Abends? — aufpaßten? — ihrer Zwen, einem? — Das ist nichts. —

Just. Oder, wenn wir ihm das Haus über dem Kopf ansteckten? —

Werner. Sengen und brennen? — Rerl, man hörts, daß du Packfnecht gewesen bist, und nicht Soldat; — pfun!

Just. Oder, wenn wir ihm seine Tochter zur Hure mach= ten? Sie ist zwar verdammt häßlich — —

Werner. D da wird sies lange schon senn! Und allenfalls brauchst du auch hierzu keinen Gehülsen. Aber was hast du denn? Was giebts denn?

Just. Romm nur, du follst dein Wunder hören! -Werner. So ist der Teufel wohl hier gar los?

Just. Za wohl; komm nur!

Werner. Desto besser! Rach Persien also, nach Persien!

# 3 wenter Aufzug.

Erster Auftritt.

Minna von Barnhelm. Franciska. (Die Scene ist in dem Zimmer des Fräuleins.)

Das Fräulein. (im Negligee, nach ihrer Uhr sehend) Franciska, wir sind auch sehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns lang werden.

<sup>\*)</sup> Diese Rebe mit ber Antwort fehlt ben Drucken.

Franciska. Wer kann in den verzweiselten großen Städten schlasen? Die Karossen, die Nachtwächter, die Trommeln, die Kagen, die Korporals — das hört nicht auf zu rasseln, zu schrenen, du wirbeln, zu mauen, zu fluchen; gerade, als ob die Nacht zu nichts weniger wäre, als zur Ruhe. — Eine Tasse Thee, gnädiges Fräulein? —

Das Fräulein. Der Thee schmeckt mir nicht. —

Franciska. Ich will von unserer Schokolate machen lassen. Das Fraulein. Laß machen, für dich!

Franciska. Für mich? Ich wollte eben so gern für mich allein plaudern, als für mich allein trinken. — Freylich wird uns die Zeit so lang werden. — Wir werden, vor langer Weile, uns puzen müssen, und das Kleid versuchen, in welchem wir den ersten Sturm geben wollen.

Das Fräulein. Was redest du von Stürmen, da ich bloß berkomme, die Haltung der Rapitulation zu fodern?

Franciska. Und der Herr Officier, den wir vertrieben, und dem wir das Kompliment darüber machen lassen; er muß auch nicht die feinste Lebensart haben; sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten lassen, uns seine Auswartung machen zu dürfen. —

Das Fräulein. Es sind nicht alle Officiere Tellheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließ ihm das Kompliment auch bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem ben ihm zu erkundigen. — Franciska, mein Herz sagt es mir, daß meine Reise glücklich sehn wird, daß ich ihn sinden werde. —

Franciska. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue doch ja seinem Herzen nicht zu viel. Das Herz redet uns gemaltig gern nach dem Maule. Wenn das Maul eben so gemeigt wäre, nach dem Herzen zu reden, so wäre die Mode längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse zu tragen.

Das Fräulein. Ha! mit deinen Mäulern unterm Schlosse! Die Mode wäre mir eben recht!

Franciska. Lieber die schönsten Zähne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz darüber springen lassen!

<sup>°)</sup> zu blocken, in ber Sanbfchrift.

Das Fraulein. Was? bist du so zurückhaltend? —

Franciska. Nein, gnädiges Fräulein; sondern ich wollte es gern mehr senn. Man spricht selten von der Tugend, die man hat; aber desto öftrer von der, die uns sehlt.

Das Fräulein. Siehst du, Franciska? da hast du eine sehr gute Anmerkung gemacht. —

Franciska. Gemacht? Macht man das, was einem so ein= fällt?

Das Fräulein. Und weißt du, warum ich eigentlich diese Unmerkung so gut sinde? Sie hat viel Beziehung auf meinen Tellheim.

Franciska. Was hätte ben Ihnen nicht auch Beziehung auf ihn?

Das Fräulein. Freund und Feind sagen, daß er der tapz ferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapferzfeit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Herz, aber Rechtschaffenheit und Edelmuth sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt.

Franciska. Bon was für Tugenden spricht er denn? Das Fraulein. Er spricht von keiner; denn ihm fehlt keine. Franciska. Das wollte ich nur hören.

Das Fräulein. Warte, Franciska; ich besinne mich. Er spricht sehr oft von Dekonomie. Im Vertrauen, Franciska; ich glaube, der Mann ist ein Verschwender.

Franciska. Noch eins, gnädiges Fräulein. Ich habe ihn auch sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Wie, wenn der Herr auch ein Flattergeist wäre?

Das Fraulein. Du Unglückliche! — Aber meinest du das im Ernste, Franciska?

Franciska. Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht ge= schrieben?

Das Fräulein. Ach! seit dem Frieden hat er mir nur ein einzigesmal geschrieben.

Franciska. Auch ein Seufzer wider den Frieden! Wundersbar! der Friede sollte nur das Böse wieder gut machen, das der Krieg gestistet, und er zerrüttet auch das Gute, was dieser sein Gegenpart etwa noch veranlasset hat. Der Friede sollte

fo eigensinnig nicht seyn! — Und wie lange haben wir schon Friede? Die Zeit wird einem gewaltig lang, wenn es so we= nig Neuigkeiten giebt. — Umsonst gehen die Posten wieder rich= tig; niemand schreibt; denn niemand hat was zu schreiben.

Das Fräulein. Es ist Friede, schrieb er mir, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber, daß er mir dieses nur einmal, nur ein einzigesmal geschrieben —

Franciska. — Daß er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wänsche selbst entgegen zu eilen: sinden wir ihn nur; das soll er uns entgelten! — Wenn indeß der Mann doch Wünsche erfüllt hätte, und wir erführen hier —

Das Fräulein. (ängstlich und hitzig) Daß er todt wäre? Franciska. Für Sie, gnädiges Fräulein; in den Armen einer andern. —

Das Fräulein. Du Quälgeist! Warte, Franciska, er soll dir es gedenken! — Doch schwaße nur; sonst schlasen wir wiesder ein. — Sein Regiment ward nach dem Frieden zerrissen. Wer weiß, in welche Verwirrung von Rechnungen und Nachsweisungen er dadurch gerathen? Wer weiß, zu welchem andern Regimente, in welche entlegne Provinz er versest worden? Wer weiß, welche Umstände — Es pocht jemand.

Franciska. Herein!

## Zweyter Auftritt.

Der Wirth. Die Vorigen.

Der Wirth. (ben Kopf voransteckend) Ist es erlaubt, meine gnädige Herrschaft? —

Franciska. Unser Herr Wirth? — Nur vollends herein. Der Wirth. (mit einer Feder hinter dem Ohre, ein Blatt Papier und Schreibezeug in der Hand) Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen einen unterthänigen guten Morgen zu wünschen, — (zur Franciska) und auch Ihr, mein schönes Kind, —

Franciska. Gin höflicher Mann!

Das Fraulein. Wir bedanken uns.

Franciska. Und wünschen Ihm auch einen guten Morgen. Der Wirth. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie

Ihro Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruhet? —

Franciska. Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirth; aber die Betten hätten können besser seyn.

Der Wirth. Was höre ich? Nicht wohl geruht? Vielleicht, daß die gar zu große Ermüdung von der Reise —

Das Frauleis. Es fann fenn.

Der Wirth. Gewiß, gewiß! denn sonst — Indeß, sollte etwas nicht vollkommen nach Ihro Gnaden Bequemlichkeit gewesen seyn, so geruhen Ihro Gnaden nur zu befehlen.

Franciska. Gut, Herr Wirth, gut! Wir sind auch nicht blöde; und am wenigsten muß man im Gasthofe blöde seyn. Wir wollen schon sagen, wie wir es gern hätten.

Der Wirth. Hiernächst komme ich zugleich — (indem er die Reber hinter bem Ohre hervorzieht)

Franciska. Mun? -

Der Wirth. Dhue Zweifel kennen Ihro Gnaden schon die weisen Verordnungen unsrer Policen.

Das Fraulein. Nicht im geringsten, herr Wirth. -

Der Wirth. Wir Wirthe sind angewiesen, keinen Fremden, wes Standes und Geschlechts er auch sen, vier und zwanzig Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Henmath, Charakter, hiesige Geschäfte, vermuthliche Dauer des Ausenthalts, und so weiter, gehörigen Orts schriftlich einzureichen.

Das fraulein. Sehr wohl.

Der Wirth. Ihro Gnaden werden also sich gefallen las: sen — (indem er an einen Tisch tritt, und sich fertig macht, zu schreiben) Das Fräulein. Sehr gern. — Ich heiße —

Der Wirth. Einen kleinen Augenblick Geduld! — (er schreibt) "Dato, den 22. August") a. c. allhier zum Könige von Spa-"nien angelangt" — Nun Dero Namen, gnädiges Fräulein? Das Fräulein. Das Fräulein von Barnhelm.

Der Wirth. (schreibt) "von Barnhelm" — Kommend? woher, gnädiges Fräulein?

<sup>\*)</sup> Lessing hat erst geschrieben "September", bics aber nachher ausge-

Das Fraulein. Bon meinen Gutern aus Sachsen.

Der Wirth. (schreibt) "Gütern aus Sachsen" — Aus Sachsen! En, en, aus Sachsen, gnädiges Fräulein? aus Sachsen? Franciska. Nun? warum nicht? Es ist doch wohl hier zu Lande keine Sünde, aus Sachsen zu senn?

Der Wirth. Eine Sünde! Behüte! das wäre ja eine ganz neue Sünde! — Aus Sachsen also? Ep, ep! aus Sachsen! das liebe Sachsen! — Aber wo mir recht ist, gnädiges Fräulein, Sachsen ist nicht klein, und hat mehrere — wie soll ich es nennen? — Districkte, Provinzen. — Unsere Policen ist sehr exact, gnädiges Fräulein. —

Das Fräulein. Ich verstehe: von meinen Gütern aus Thü-

Der Wirth. Aus Thüringen! Ja, das ist besser, gnädiges Fräulein, das ist genauer. — (schreibt und liest) "Das Fräulein "von Barnhelm, kommend von ihren Gütern aus Thüringen, "nebst einer Rammerfrau und zwen Bedienten" —

Franciska. Einer Kammerfrau? das soll ich wohl seyn? Der Wirth. Ja, mein schönes Kind. —

Franciska. Rum, Herr Wirth, so setzen Sie anstatt Rammerfrau, Rammerjungser. — Ich höre, die Policen ist sehr exact; es möchte ein Mißverständniß geben, welches mir ben meinem Aufgebothe einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungser, und heiße Franciska; mit dem Geschlechtsnamen, Willig; Franciska Willig. Ich bin auch aus Thüringen. Mein Vater war Müller auf einem von den Gütern des gnäsdigen Fräuleins. Es heißt Klein=Rammsdorf. Die Mühle hat ist mein Bruder. Ich kam sehr jung auf den Hof, und ward mit dem gnädigen Fräulein erzogen. Wir sind von einem Alter; künstige Lichtmeß ein und zwanzig Jahr. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein gelernt hat. Es soll mir lieb senn, wenn mich die Policen recht kennt.

Der Wirth. Gut, mein schönes Kind; das will ich mir auf weitere Nachfrage merken. — Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, Dero Verrichtungen allhier? —

Das Fraulein. Meine Berrichtungen?

Der Wirth. Suchen Ihro Gnaden etwas ben des Königs Majestät?

Das Fraulein. D, nein!

Der Wirth. Der ben unfern hohen Justigkollegiis?

Das Fräulein. Auch nicht.

Der Wirth. Oder -

Das Fräulein. Nein, nein. Ich bin lediglich in meinen eigenen Angelegenheiten hier.

Der Wirth. Ganz wohl, gnädiges Fräulein; aber wie nennen sich diese eigene Angelegenheiten?

Das Fräulein. Sie nennen sich — Franciska, ich glaube, wir werden vernommen.

Franciska. Herr Wirth, die Policen wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen?

Der Wirth. Allerdings, mein schönes Kind: die Policen will alles, alles wissen; und besonders Geheimnisse.

Franciska. Ja nun, gnädiges Fräulein; was ist zu thun?
— So hören Sie nur, Herr Wirth; — aber daß es ja unter uns und der Policen bleibt! —

Das Fräulein. Was wird ihm die Märrinn fagen?

Franciska. Wir kommen, dem Könige einen Officier weg= zukapern —

Der Wirth. Wie? mas? Mein Kind! mein Kind!

Franciska. Oder uns von dem Officiere kapern zu lassen. Bendes ist eins.

Das Fräulein. Franciska, bist du toll? — Herr Wirth, die Nasenweise hat Sie zum besten.

Der Wirth. Ich will nicht hoffen! Zwar mit meiner We= nigkeit kann sie scherzen so viel, wie sie will; nur mit einer hohen Policen —

Das Fräulein. Wissen Sie was, Herr Wirth? — Ich weiß mich in dieser Sache nicht zu nehmen. Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberen die auf die Ankunft meines Dheims. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, warum er nicht mit mir zugleich angekommen. Er verunglückte, zwen Meilen von hier, mit seinem Wagen; und wollte durchaus nicht, daß mich dieser Zusall eine Nacht mehr kosten sollte. Ich mußte also voran.

Menn er vier und zwanzig Stunden nach mir eintrifft, so ist es das Längste.

Der Wirth. Run ja, gnädiges Fräulein, so wollen wir ihn erwarten.

Das Fräulein. Er wird auf Ihre Fragen besser antworten können. Er wird wissen, wem, und wie weit er sich zu entz decken hat; was er von seinen Geschäften anzeigen muß, und was er davon verschweigen darf.

Der Wirth. Desto besser! Frenlich, frenlich kann man von einem jungen Mädchen (die Franciska mit einer bedeutenden Miene ansehend) nicht verlangen, daß es eine ernsthafte Sache, mit ernst= haften Leuten, ernsthaft tracktire —

Das Fräulein. Und die Zimmer für ihn, sind doch in Bereitschaft, Herr Wirth?

Der Wirth. Böllig, gnädiges Fräulein, völlig; bis auf das eine —

Franciska. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann vertreiben müssen?

Der Wirth. Die Kammerjungfern aus Sachsen, gnädiges Fräulein, sind wohl sehr mitleidig. —

Das Fräulein. Doch, Herr Wirth; das haben Sie nicht gut gemacht. Lieber hätten Sie uns nicht einnehmen sollen.

Der Wirth. Wie so, gnädiges Fraulein, wie so?

Das Fräulein. Ich höre, daß der Officier, welcher durch uns verdrengt worden —

Der Wirth. Ja nur ein abgedankter Officier ist, gnädi= ges Fräulein. —

Das Fräulein. Wenn schon! —

Der Wirth. Mit dem es zu Ende geht. -

Das Fräulein. Desto schlimmer! Es soll ein sehr verdien= ter Mann sehn.

Der Wirth. Ich sage Ihnen ja, daß er abgedankt ift.

Das Fräulein. Der König kann nicht alle verdiente Män= ner kennen.

Der Wirth. D gewiß, er kennt sie, er kennt sie alle. — Das Fraulein. So kann er sie nicht alle belohnen.

Der Wirth. Sie wären alle belohnt, wenn sie darnach

gelebt hätten. Aber so lebten die Herren, währendes Krieges, als ob ewig Krieg bleiben würde; als ob das Dein und Mein ewig aufgehoben senn würde. Zest liegen alle Wirthshäuser und Gasthöfe von ihnen voll; und ein Wirth hat sich wohl mit ihnen in Acht zu nehmen. Ich bin mit diesem noch so ziemlich weggez kommen. Hatte er gleich kein Geld mehr, so hatte er doch noch Geldeswerth; und zwey, drey Monate hätte ich ihn freylich noch ruhig können sigen lassen. Doch besser ist besser. — A propos, gnädiges Fräulein; Sie verstehen sich doch auf Juwelen? —

Das Fraulein. Nicht sonderlich.

Der Wirth. Was sollten Ihro Gnaden nicht? — Ich muß Ihnen einen Ring zeigen, einen kostbaren Ring. Zwar gnädiges Fräulein haben da auch einen sehr schönen am Finzger, und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muß ich mich wunz dern, daß er dem meinigen so ähnlich ist. — D! sehen Sie doch, sehen Sie doch! (indem er ihn aus dem Futteral herausnimmt, und dem Fräulein zureicht) Welch ein Feuer! der mittelste Brillant allein wiegt über fünf Rarat.

Das Fräulein. (ihn betrachtent) Wo bin ich? was seh ich? Dieser Ring —

Der Wirth. Ist seine funszehnhundert Thaler unter Brüdern werth.

Das Fraulein. Franciska! — Sieh doch! —

Der Wirth. Ich habe mich auch nicht einen Augenblick bedacht, achtzig Pistolen darauf zu leihen.

Das Fraulein. Erkennst du ihn nicht, Franciska?

Franciska. Der nehmliche! — Herr Wirth, wo haben Sie diesen Ring her? —

Der Wirth. Num, mein Kind? Sie hat doch wohl kein Recht daran?

Franciska. Wir kein Recht an diesem Ringe? — Inn= werts auf dem Kasten muß der Fräulein verzogner Name stehn. — Weisen Sie doch, Fräulein.

Das Fräulein. Er ists, er ists! — Wie kommen Sie zu

diesem Ringe, Berr Wirth?

Der Wirth. Ich? auf die ehrlichste Weise von der Welt. — Gnädiges Fräulein, gnädiges Fräulein, Sie werden mich nicht

in Schaden und Unglück bringen wollen? Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreibt? Währendes Krieges hat manches seinen Herrn, sehr oft, mit und ohne Vorbewußt des Herrn, verändert. Und Krieg war Krieg. Es werden mehr Ringe aus Sachsen über die Grenze gegangen seyn. — Geben Sie mir ihn wieder, gnädiges Fräulein, geben Sie mir ihn wieder!

Franciska. Erst geantwortet: von wem haben Sie ihn? Der Wirth. Von einem Manne, dem ich so was nicht zutrauen kann; von einem sonst guten Manne —

Das Fräulein. Von dem besten Manne unter der Sonne, wenn Sie ihn von seinem Eigenthümer haben. — Geschwind bringen Sie mir den Mann! Er ist es selbst, oder wenigstens muß er ihn kennen.

Der Wirth. Wer denn? wen denn, gnädiges Fräulein? Franciska. Hören Sie denn nicht? unsern Major.

Der Wirth. Major? Recht, er ist Major, der dieses Zim= mer vor Ihnen bewohnt hat, und von dem ich ihn habe.

Das Fraulein. Major von Tellheim.

Der Wirth. Bon Tellheim; ja! Kennen Sie ihn?

Das Fräulein. Db ich ihn kenne? Er ist hier? Tellheim ist hier? Er? er hat in diesem Zimmer gewohnt? Er! er hat Ihnen diesen Ring versetzt? Wie kömmt der Mann in diese Berlegenheit? Wo ist er? Er ist Ihnen schuldig? — Franziska, die Schatulle her! Schließ auf! (indem sie Franciska auf den Tisch sebet, und ösnet) Was ist er Ihnen schuldig? Wem ist er mehr schuldig? Bringen Sie mir alle seine Schuldner. Hier ist Geld. Hier sind Wechsel. Alles ist sein!

ver Wirth. Was hör ich?

Das Fraulein. Wo ift er? wo ist er?

Der Wirth. Roch vor einer Stunde war er hier.

Das Fräulein. Häßlicher Mann, wie konnten Sie gegen ihn so unfreundlich, so hart, so grausam seyn?

Der Wirth. Ihro Gnaden verzeihen —

Das Fraulein. Geschwind, schaffen Sie mir ihn zur Stelle.

Der Wirth. Sein Bedienter ist vielleicht noch hier. Wollen Ihro Gnaden, daß er ihn aufsuchen soll? Das Fräulein. Db ich will? Eilen Sic, laufen Sie; für diesen Dienst allein, will ich es vergessen, wie schlecht Sie mit ihm umgegangen sind. —

Franciska. Fix, Herr Wirth, hurtig, fort, fort! (fiöst ihn beraus)

### Dritter Auftritt.

#### Das fräulein. francista.

Das Fräulein. Nun habe ich ihn wieder, Franciska! Siehst du, nun habe ich ihn wieder! Ich weiß nicht, wo ich vor Freuden bin! Freue dich doch mit, liebe Franciska. Aber freylich, warum du? Doch du sollst dich, du mußt dich mit mir freuen. Romm, Liebe, ich will dich beschenken, damit du dich mit mir freuen kannst. Sprich, Franciska, was soll ich dir geben? Was steht dir von meinen Sachen an? Was hättest du gern? Nimm, was du willst; aber freue dich nur. Ich sehe wohl, du wirst dir nichts nehmen. Warte! (sie sast in die Schatule) da, liebe Franciska; (und giebt ihr Geld) kause dir, was du gern hättest. Fordere mehr, wenn es nicht zulangt. Aber freue dich nur mit mir. Es ist so traurig, sich allein zu freuen. Nun, so nimm doch —

Franciska. Ich stehle es Ihnen, Fräulein; Sie sind trun= ken, von Fröhlichkeit trunken. —

Das Fräulein. Mädchen, ich habe einen zänkischen Rausch, nimm, oder — (sie zwingt ihr das Geld in die Hand) Und wenn du dich bedankest! — Warte; gut, daß ich daran denke. (sie greift nochmals in die Schatulle nach Geld) Das, liebe Franciska, stecke ben Seite; für den ersten blessirten armen Soldaten, der uns anspricht. —

### Bierter Auftritt.

Der Wirth. Das fräulein. Franciska.

Das Fraulein. Run? wird er kommen?

Der Wirth. Der widerwartige, ungeschliffene Rerl!

Das Franlein. Mer?

Der Wirth. Sein Bedienter. Er weigert sich, nach ihm zu gehen.

Franciska. Bringen Sie doch den Schurken her. — Des Majors Bediente kenne ich ja wohl alle. Welcher wäre denn das? Das Fräulein. Bringen Sie ihn geschwind her. Wenn er uns sieht, wird er schon gehen.

(Der Wirth geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Das fräulein. franciska.

Das Fräulein. Ich kann den Augenblick nicht erwarten. Aber, Franciska, du bist noch immer so kalt? Du willst dich noch nicht mit mir freuen?

Franciska. Ich wollte von Herzen gern; wenn nur — Das Fräulein. Wenn nur?

Franciska. Wir haben den Mann wiedergefunden; aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muß es ihm übel gehn. Er muß unglücklich seyn. Das jammert mich.

Das Fräulein. Jammert dich? — Laß dich dafür umar= men, meine liebste Gespielin! Das will ich dir nie vergessen! — Ich bin nur verliebt, und du bist gut. —

### Sechster Auftritt.

Der Wirth. Just. Die Vorigen.

Der Wirth. Mit genauer Noth bring ich ihn.

Franciska. Ein fremdes Gesicht! Ich fenne ihn nicht.

Das Fräulein. Mein Freund, ist Er ben dem Major von Tellheim?

Just. Ja.

Das Fraulein. Wo ist Sein Herr?

Juft. Nicht hier.

Das Fraulein. Aber Er weiß ihn zu finden?

Just. Ja.

Das Fraulein. Will Er ihn nicht geschwind herhohlen?

Juft. Rein.

Das Fraulein. Er erweiset mir damit einen Gefallen. —

Just. En!

Das Fraulein. Und seinem Berrn einen Dienst. -

Juft. Bielleicht auch nicht. -

Das Fraulein. Woher vermuthet Er das?

Just. Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentiren lassen?

Das Fraulein, Ja.

Just. So bin ich schon recht.

Das Fraulein. Weiß Gein Herr meinen Ramen?

Just. Nein; aber er kann die allzu höflichen Damen eben so wenig leiden, als die allzu groben Wirthe.

Der Wirth. Das soll wohl mit auf mich gehn?

Just. Ja.

Der Wirth. So laß Er es doch dem gnädigen Fräulein nicht entgelten; und hole Er ihn geschwind her.

Das Fräulein. (zur Francista) Franciska, gieb ihm etwas — Franciska. (die dem Just Geld in die Hand drücken will) Wir verlangen Seine Dienste nicht umsonst. —

Just. Und ich Ihr Geld nicht ohne Dienste.

Francista. Gines fur das andere. -

Just. Ich kann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das thu ich jest, und daran, bitte ich, mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm ja wohl sagen, daß er herkommen kann. Er ist neben an auf dem Raffechause; und wenn er da nichts bessers zu thun sindet, wird er auch wohl kommen. (will fortgebn)

Franciska. So warte Er doch. — Das gnädige Fräulein ist des Herrn Majors — Schwester. —

Das Fraulein. Ja, ja, seine Schwester.

Just. Das weiß ich besser, daß der Major keine Schwester hat. Er hat mich in sechs Monaten zweymal an seine Familie nach Eurland geschickt. — Zwar es giebt mancherlen Schwesstern —

Francista. Unverschämter!

Just. Muß man es nicht seyn, wenn einen die Leute sollen gehn lassen? (geht ab.)

Franciska. Das ist ein Schlingel!

Der Wirth. Ich sagt es ja. Aber lassen Sie ihn nur! Weiß ich doch nunmehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich

felbst hohlen. — Nur, gnädiges Fräulein, bitte ich unterthänigst, sodann ja mich ben dem Herrn Major zu entschuldigen, daß ich so unglücklich gewesen, wider meinen Willen, einen Mann von seinen Verdiensten —

Das Fräulein. Gehen Sie nur geschwind, Herr Wirth. Das will ich alles wieder gut machen. (der Wirth geht ab, und hierauf) Franciska, lauf ihm nach: er soll ihm meinen Namen nicht nennen! (Franciska, dem Wirthe nach)

### Siebender Auftritt.

Das Fräulein. und hierauf Franciska.

Das Fräulein. Ich habe ihn wieder! — Bin ich allein? — Ich will nicht umfonst allein seyn. (sie faltet die Hände) Auch bin ich nicht allein! (und blickt auswärts) Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel ist das vollkommenste Gebet! — Ich hab ihn, ich hab ihn! (mit ausgebreiteten Armen) Ich bin glücklich! und fröhlich! Was kann der Schöpfer lieber sehen, als ein fröhliches Geschöpf! — (Franciska kömmt) Bist du wieder da, Franciska? — Er jammert dich? Mich jammert er nicht. Unglück ist auch gut. Vielleicht, daß ihm der Himmel alles nahm, um ihm in mir alles wieder zu geben!

Franciska. Er kann den Augenblick hier seyn. — Sie sind noch in Ihrem Negligee, gnädiges Fräulein. Wie, wenn Sie sich geschwind ankleideten?

was Fräulein. Geh! ich bitte dich. Er wird mich von nun an öftrer so, als geputt sehen.

Franciska. D, Sie kennen sich, mein Fraulein.

Wädchen, du hast es wiederum getroffen. Wachbenken) Wahrhaftig,

Franciska. Wenn wir schön sind, sind wir ungeputt am schönsten.

Das Fräulein. Müssen wir denn schön seyn? — Aber, daß wir uns schön glauben, war vielleicht nothwendig. — Nein, wenn ich ihm, ihm nur schön bin! — Franciska, wenn alle Mädchens so sind, wie ich mich ietzt fühle, so sind wir — sonz derbare Dinger. — Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm — Du wirst mich nicht verstehen. Ich

verstehe mich wohl selbst nicht. - Die Freude macht drebend, wirblicht. —

Franciska. Faffen Sie sich, mein Fraulein; ich höre kom= men -

Das Fräulein. Mich fassen? Ich follte ihn ruhig empfangen?

## Achter Auftritt.

v. Tellheim. Der Wirth. Die Vorigen.

v. Tellheim. (tritt herein, und indem er fie erblickt, flieht er auf fie ju) Ab! meine Minna! -

Das Fraulein. (ihm entgegen stiehenb) Ah! mein Tellheim! —

v. Tellheim. (ftutt auf einmal, und tritt wieber guruck) Bergei= ben Sie, gnädiges Fräulein, - bas Fräulein von Barnhelm bier zu finden -

Das Fräulein. Rann Ihnen doch so gar unerwartet nicht fenn? - (indem fie ibm naber tritt, und er mehr zurlick weicht) Ich foll Ihnen verzeihen, daß ich noch Ihre Minna bin? Berzeih Ihnen der Himmel, daß ich noch das Fräulein von Barnhelm bin! —

v. Tellheim. Gnädiges Fräulein — (fieht ftarr auf ben Wirth, und zuckt bie Schultern)

Das Fraulein. (wird ben Wirth gewahr, und winft ber Francisfa) Mein Berr, -

v. Tellheim. Wenn wir uns beiderseits nicht irren -

Franciska. Je, herr Wirth, wen bringen Gie uns denn da? Geschwind kommen Sie, lassen Sie uns den rechten suchen.

Der Wirth. Ift es nicht der rechte? En ja doch!

Franciska. En nicht doch! Geschwind kommen Sie; ich habe Ihrer Jungfer Tochter noch keinen guten Morgen gefagt.

Der Wirth. D! viel Ehre — (boch ohne von ber Stelle zu gehn)

Franciska. (fast ihn an) Rommen Sie, wir wollen den Rüchenzettel machen. — Laffen Sie sehen, was wir haben merden -

Der Wirth. Sie sollen haben; vors erste -

Franciska. Still, ja stille! Wenn das Fraulein iest schon weiß, was sie zu Mittag speisen foll, so ist es um ihren Alppetit geschehen. Kommen Sie, das müssen Sie mir allein sagen. (führet ihn mit Gewalt ab)

### Meunter Auftritt.

### v. Tellheim. Das fräulein.

Das Fraulein. Nun? irren wir uns noch?

v. Tellheim. Daß es der Himmel wollte! — Aber es giebt nur Eine, und Sie sind es. —

Das Fräulein. Welche Umstände! Was wir uns zu fagen haben, kann jedermann hören.

v. Tellheim. Sie hier? Was suchen Sie hier, gnädiges Fräulein?

Das Fräulein. Nichts suche ich mehr. (mit offenen Armen auf ihn zugehend) Alles, was ich suchte, habe ich gefunden.

v. Tellheim. (zurückweichend) Sie suchten einen glücklichen, einen Ihrer Liebe würdigen Mann; und sinden — einen Elenden.

Das Fräulein. So lieben Sie mich nicht mehr? — Und lieben eine andere?

v. Tellheim. Ah! der hat Sie nie geliebt, mein Fraulein, der eine andere nach Ihnen lieben kann.

Das Fräulein. Sie reißen nur Einen Stachel aus meiner Seele. — Wenn ich Ihr Herz verloren habe, was liegt daran, ob mich Gleichgültigkeit oder mächtigere Reize darum gebracht? — Sie lieben mich nicht mehr: und lieben auch keine andere? — Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben! —

v. Tellheim. Recht, gnädiges Fräulein; der Unglückliche muß gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diessen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß; wenn er es sich gefallen lassen kann, daß die, welche er liebt, an seinem Unglück Untheil nehmen dürsen. — Wie schwer ist dieser Sieg! — Seit dem mir Vernunft und Nothwendigkeit besehlen, Ninna von Varnhelm zu vergessen: was für Nühe habe ich angewandt! Eben wollte ich anfangen zu hossen, daß diese Mühe nicht ewig vergebens sehn würde: — und Sie erscheinen, mein Fräulein! —

Das Fraulein. Berfich ich Sie recht? — Halten Sie, mein

Herr; lassen Sie sehen, wo wir sind, ehe wir uns wester verirren! — Wollen Sie mir die einzige Frage beantworten?

v. Tellheim. Jede, mein Fraulein -

Das Fränlein. Wollen Sie mir auch ohne Wendung, whne Winkelzug, antworten? Mit nichts, als einem trocknen Ja, oder Nein?

v. Tellheim. Ich will es, — wenn ich kann.

Das Fräulein. Sie können es. — Gut: ohngeachtet der Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen, — lieben Sie mich noch, Tellheim?

v. Tellheim. Mein Fräulein, diese Frage -

Das Fräulein. Sie haben versprochen, mit nichts, als Ja oder Rein zu antworten.

v. Tellheim. Und hinzugesetzt: wenn ich kann.

Das Fräulein. Sie können; Sie müssen wissen, was in Ihrem Herzen vorgeht. — Lieben Sie mich noch, Tellheim? — Ja, oder Nein.

v. Tellheim. Wenn mein Herz -

Das Fraulein. Ja, ober Nein!

v. Tellheim. Nun, Ja!

Das fraulein. Ja?

v. Tellheim. Ja, ja! — Alllein —

Das Fräulein. Geduld! — Sie lieben mich noch: genug für mich. — In was für einen Ton bin ich mit Ihnen gefallen! Ein widriger, melancholischer, ansteckender Ton. — Ich nehme den meinigen wieder an. — Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch, und haben Ihre Minna noch, und sind unglücklich? Hören Sie doch, was Ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war, — ist. Sie ließ, sie läßt sich träumen, Ihr ganzes Glück sey sie. — Geschwind kramen Sie Ihr Unglück aus. Sie mag versuchen, wie viel sie dessen aufwiegt. — Nun?

v. Tellheim. Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu klagen.

Das Fräulein. Sehr wohl. Ich wüßte auch nicht, was mir an einem Soldaten, nach dem Prahlen, weniger gesiele, als das Klagen. Aber es giebt eine gewisse kalte, nachläßige Art, von seiner Tapferkeit und von seinem Unglücke zu sprechen —

v. Tellheim. Die im Grunde doch auch geprahlt und geklagt ist.

Das fräulein. D, mein Nechthaber, so hätten Sie sich auch gar nicht unglücklich nennen sollen. — Ganz geschwiegen, oder ganz mit der Sprache heraus. — Eine Bernunft, eine Nothwendigkeit, die Ihnen mich zu vergessen besiehlt? — Ich bin eine große Liebhaberin von Bernunft, ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Nothwendigkeit. — Aber lassen Sie doch hören, wie vernünftig diese Bernunft, wie nothwendig diese Nothwendigkeit ist.

v. Tellheim. Wohl denn; so hören Sie, mein Fräulein.
— Sie nennen mich Tellheim; der Name trift ein. — Aber Sie meinen, ich sen der Tellheim, den Sie in Ihrem Bater-lande gekannt haben; der blühende Mann, voller Ansprüche, voller Ruhmbegierde; der seines ganzen Körpers, seiner ganzen Seele mächtig war; vor dem die Schranken der Ehre und des Glücks erösnet standen; der Ihres Herzens und Ihrer Hand, wann er schon ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden hossen durste. — Dieser Tellheim bin ich eben so wenig, — als ich mein Bater bin. Beide sind gewesen. — Ich bin Tellheim, der verabschiedete, der an seiner Ehre gezkränkte, der Krüppel, der Bettler. — Jenem, mein Fräulein, versprachen Sie sich: wollen Sie diesem Wort halten? —

Das Fräulein. Das klingt sehr tragisch! — Doch, mein Herr, bis ich jenen wieder sinde, — in die Tellheims bin ich nun einmal vernarret, — dieser wird mir schon aus der Noth helsen müssen. — Deine Hand, lieber Bettler! (indem sie ihn bey ber Hand ergreist)

v. Tellheim. (ber die andere Hand mit dem Hute vor das Gesicht schlägt, und sich von ihr abwendet) Das ist zu viel! — Wo bin ich? — Lassen Sie mich, Fräulein! Ihre Güte foltert mich; — Lassen Sie mich.

Das Fräulein. Was ist Ihnen? wo wollen Sie hin? v. Tellheim. Von Ihnen! — Das Fräulein. Von mir? (indem sie seine Hand an ihre Brust zieht) Träumer!

v. Tellheim. Die Verzweiflung wird mich tod zu Ihren Küßen werfen.

Das Fraulein. Von mir?

v. Tellheim. Von Ihnen. — Sie nie, nie wieder zu se= hen. — Der doch so entschlossen, so fest entschlossen, — keine Niederträchtigkeit zu begehen, — Sie keine Unbesonnenheit be= gehen zu lassen. — Lassen Sie mich, Minna! (reißt sich los, und ab.)

Das Fräulein. (ihm nach) Minna Sie lassen? Tellheim!

Tellheim!

# Dritter Aufzug.

Erster Auftritt.

(bie Scene, ber Saal)

Juft. (einen Brief in ber Sanb)

Muß ich doch noch einmal in das verdammte Haus kommen! — Ein Briefchen von meinem Herrn an das gnädige Fräulein, das seine Schwester senn will. — Wenn sich nur da nichts anspinnt! — Soust wird des Brieftragens kein Ende werden. — Ich wäre es gern los; aber ich möchte auch nicht gern ins Zimmer hinein. — Das Frauenszeug fragt so viel; und ich antworte so ungern! — Ha, die Thüre geht auf. Wie gewünscht! das Rammerkätzchen!

## Zweyter Auftritt.

### Franciska. Juft.

Franciska. (zur Thüre herein, aus der sie kömmt) Sorgen Sie nicht; ich will schon aufpassen. — Sieh! (indem sie Justen gewahr wird) da stieße mir ja gleich was auf. Aber mit dem Bieh ist nichts anzufangen.

Just. Ihr Diener —

Franciska. Ich wollte so einen Diener nicht —

Just. Nu, nu; verzeih Sie mir die Redensart! — Da bring ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräulein — Schwester. — Wars nicht so? Schwester.

Franciska. Geb Er her! (reißt ihm ben Brief aus ber Hand) Just. Sie soll so gut senn, läßt mein Herr bitten, und es übergeben. Hernach soll Sie so gut senn, läßt mein Herr bitten — daß Sie nicht etwa denkt, ich bitte was! —

Francista. Run benn?

Just. Mein Herr versteht den Rummel. Er weiß, daß der Weg zu den Fräuleins durch die Kammermädchens geht: — bild ich mir ein! — Die Jungfer soll also so gut senn, — läßt mein Herr bitten, — und ihm sagen lassen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungser auf ein Viertelstündschen zu sprechen.

Franciska. Mich?

Just. Berzeih Sie mir, wenn ich Ihr einen unrechten Distel gebe. — Ja, Sie! — Nur auf ein Biertelstündchen; aber allein, ganz allein, insgeheim, unter vier Augen. Er hätte Ihr was sehr nothwendiges zu sagen.

Franciska. Gut! ich habe ihm auch viel zu fagen. — Er kann nur kommen, ich werde zu feinem Befehle fenn.

Just. Aber, wenn kann er kommen? Wenn ist es Ihr am gelegensten, Jungfer? So in der Demmerung? —

Franciska. Wie meint Er das? — Sein Herr kann kom= men, wenn er will; — und damit packe Er sich nur!

Just. Herzlich gern! (will fortgeben)

Franciska. Hör Er doch; noch auf ein Wort. — Wo sind denn die andern Bedienten des Majors?

Just. Die andern? Dahin, dorthin, überallhin.

Franciska. Wo ift Willhelm?

Just. Der Rammerdiener? den läßt der Major reisen.

Franciska. Go? Und Philipp, wo ist der?

Just. Der Jäger? den hat der Herr aufzuheben gegeben.

Franciska. Weil er ietzt keine Jagd hat, ohne Zweisel. — Alber Martin?

Just. Der Rutscher? der ist weggeritten.

Franciska. Und Frit?

Just. Der Läuffer? der ist avancirt.

Franciska. Wo war Er denn, als der Major ben uns in Thüringen im Winterquartiere stand? Er war wohl noch nicht ben ihm?

Just. D ja, ich war Reitknecht ben ihm; aber ich lag im Lazareth.

Franciska. Reitfnecht? Und iest ift Er?

Just. Alles in allem; Kammerdiener und Jäger, Läuffer und Reitknecht.

Franciska. Das muß ich gestehen! So viele gute, tüchtige Leute von sich zu lassen, und gerade den allerschlechtesten zu be= halten! Ich möchte doch wissen, was Sein Herr an Ihm fände!

Juft. Bielleicht findet er, daß ich ein ehrlicher Rerl bin.

Franciska. D, man ist auch verzweifelt wenig, wenn man weiter nichts ist, als ehrlich. — Willhelm war ein andrer Mensch! — Reisen läßt ihn der Herr?

Just. Ja, er läßt ihn; — da ers nicht hindern fann.

Franciska. Die?

Just. D, Willhelm wird sich alle Ehre auf seinen Reisen machen. Er hat des Herrn ganze Garderobe mit.

Franciska. Was? er ist doch nicht damit durchgegangen? Just. Das kann man nun eben nicht sagen; sondern, als wir von Rürnberg weggingen, ist er uns nur nicht damit nachzgekommen.

Franciska. D der Spigbube!

Just. Es war ein ganzer Mensch! er konnte frisiren, und rasiren, und parliren, — und scharmiren — Nicht wahr?

Franciska. So nach hätte ich den Jäger nicht von mir gethan, wenn ich wie der Major gewesen wäre. Ronnte er ihn schon nicht als Jäger nügen, so war es doch sonst ein tüchztiger Bursche. — Wem hat er ihn denn auszuheben gegeben?

Juft. Dem Rommendanten von Spandau.

Franciska. Der Bestung? Die Jagd auf den Wällen kann doch da auch nicht groß senn.

Just. D, Philipp jagt auch da nicht.

Franciska. Was thut er dem?

Just. Er farrt.

Franciska. Er farrt?

Leffinge Werfe 1.

Just. Aber nur auf dren Jahr. Er machte ein kleines Komplot unter des Herrn Kompagnie, und wollte sechs Mann durch die Vorposten bringen.

Franciska. Ich erstaune; ber Bofewicht!

Just. D, es ist ein tüchtiger Rerl! Ein Jäger, der funf= zig Meilen in der Runde, durch Wälder und Moraste, alle Fußsteige, alle Schleifwege kennt. Und schießen kann er!

Franciska. Gut, daß der Major nur noch den braven Rutscher hat!

Just. Hat er ihn noch?

Franciska. Ich denke, Er sagte, Martin ware weggeritten? So wird er doch wohl wieder kommen?

Just. Meynt Sic?

Franciska. Wo ist er denn hingeritten?

Inst. Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des Herrn einzigem und letztem Reitpferde — nach der Schwemme.

Franciska. Und ist noch nicht wieder da? D, der Galgenstrick!

Just. Die Schwemme kann den braven Rutscher auch wohl verschwemmt haben! — Es war gar ein rechter Rutscher! Er hatte in Wien zehn Jahre gefahren. So einen kriegt der Herr gar nicht wieder. Wenn die Pferde in vollem Rennen waren, so durste er nur machen: Burr! und auf einmal standen sie, wie die Mauern. Daben war er ein ausgelernter Roßarzt!

Franciska. Nun ist mir für das Avancement des Läuffers bange.

Juft. Rein, nein; damit hats seine Richtigkeit. Er ift Trommelschläger ben einem Garnisonregimente geworden.

Franciska. Dacht iche doch.

Just. Fritz hing sich an ein lüderliches Mensch, kam des Machts niemals nach Hause, machte auf des Herrn Namen überall Schulden, und tausend infame Streiche. Rurz, der Major
sahe, daß er mit aller Gewalt höher wollte: (bas Hängen pantemimisch anzeigend) er brachte ihn also auf guten Weg.

Franciska. D der Bube!

Just. Aber ein perfecter Läuffer ist er, das ist gewiß. Wenn ihm der Herr funfzig Schritte vorgab, so kounte er ihn

mit seinem besten Renner nicht einhohlen. Fritz hingegen kann dem Galgen tausend Schritte vorgeben, und ich wette mein Lezben, er hohlt ihn ein. — Es waren wohl alles Ihre guten Freunde, Jungser? Der Willhelm und der Philipp, der Martin und der Fritz? — Nun, Just empsiehlt sich! (geht ab)

### Dritter Auftritt.

Franciska. und hernach ber Wirth.

Franciska. (die ihm ernsthaft nachsieht) Ich verdiene den Biß! — Ich bedanke mich, Just. Ich setzte die Ehrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen. — Ah! der unglückliche Mann! (kehrt sich um, und will nach dem Zimmer des Fräuleins gehen, indem der Wirth kömmt)

Der Wirth. Warte Sie boch, mein schönes Rind.

Franciska. Ich habe iegt nicht Zeit, herr Wirth -

Der Wirth. Nur ein kleines Augenblickchen! — Noch keine Nachricht weiter von dem Herrn Major? Das konnte doch unmöglich sein Abschied seyn! —

franciska. Was benn?

Der Wirth. Hat es Ihr das gnädige Fräulein nicht erzählt? — Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Küche verließ, so kam ich von ungefehr wieder hier in den Saal —

Franciska. Von ungefehr, in der Absicht, ein wenig zu horchen.

Der Wirth. Ey, mein Kind, wie kann Sie das von mir denken? Einem Wirthe läßt nichts übler, als Neugierde. — Ich war nicht lange hier, so prellte auf einmal die Thüre ben dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte heraus; das Fräulein ihm nach; beide in einer Bewegung, mit Blicken, in einer Stellung — so was läßt sich nur sehen. Sie ergriff ihn; er riß sich los; sie ergriff ihn wieder. Tellheim! — Fräulein! lassen Sie mich! — Wohin? — So zog er sie bis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Uber er wand sich noch los. Das Fräulein blieb an der obersten Schwelle stehn; sah ihm nach; rief ihm nach; rang die Hände. Auf einmal wandte sie sich um, lief nach dem Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe, von der Treppe in dem Saale hin und

wieder. Hier stand ich; hier ging sie drenmal ben mir vorben, ohne mich zu sehen. Endlich war es, als ob sie mich sähe; aber, Gott sen ben ums! ich glaube, das Fräulein sahe mich sür Sie an, mein Kind. "Franciska," rief sie, die Augen auf mich gerichtet, "bin ich nun glücklich?" Drauf sahe sie steif an die Decke, und wiederum: "bin ich nun glücklich?" Drauf wischte sie sich Thränen aus dem Auge, und lächelte, und fragte mich wiederum: "Franciska, bin ich nun glücklich?"

— Wahrhaftig, ich wußte nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Thüre lief; da kehrte sie sich nochmals nach mir um: "So komm doch, Franciska; wer jammert dich num?" — Und damit hinein.

Franciska. D, herr Wirth, bas hat Ihnen geträumt.

Der Wirth. Geträumt? Nein, mein schönes Kind; so um= ständlich träumt man nicht. — Ja, ich wollte wie viel drum geben, — ich bin nicht neugierig, — aber ich wollte wie viel drum geben, wenn ich den Schlüssel dazu hätte.

Franciska. Den Schlüssel? zu unsrer Thure, Herr Wirth, der steckt innerhalb; wir haben ihn zur Nacht hereingezogen; wir sind furchtsam.

Der Wirth. Nicht so einen Schlüssel; ich will sagen, mein schönes Kind, den Schlüssel; die Auslegung gleichsam; so den eigentlichen Zusammenhang von dem, was ich gesehen. —

Franciska. Ja so! — Mun, Adieu, Herr Wirth. Wers den wir bald effen, Herr Wirth?

Der Wirth. Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.

Francista. Run? aber nur fur; -

Der Wirth. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring; ich nenne ihn meinen —

Franciska. Er soll Ihnen unverloren seyn.

Der Wirth. Ich trage darum auch keine Sorge; ich wills nur erinnern. Sieht Sie; ich will ihn gar nicht einmal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte, und woher er dem ihrigen so ähn= lich sah. Er ist in ihren Händen am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr, und will indeß die hundert Pistolen,

die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fräuleins Rech= nung setzen. Nicht so recht, mein schönes Kind?

### Bierter Auftritt.

paul Werner. Der Wirth. Franciska.

Werner. Da ift er ja!

Franciska. Hundert Pistolen? Ich meinte, nur achtzig.

Der Wirth. Es ist wahr, nur neunzig, nur neunzig. Das will ich thun, mein schönes Kind, das will ich thun.

Franciska. Alles das wird sich finden, Herr Wirth.

Werner. (ber ihnen hinterwärts näher kömmt, und auf einmal ber Franciska auf die Schulter flopst) Frauenzimmerchen! Frauenzim= merchen!

Franciska. (erschrickt) Be!

Werner. Erschreck Sie nicht! — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, ich seh, Sie ist hübsch, und ist wohl gar fremd — Und hübsche fremde Leute müssen gewarnt werden — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, nehm Sie sich vor dem Manne in Ucht! (auf den Wirth zeigend)

Der Wirth. Ze, unvermuthete Freude! Herr Paul Werner! Willkommen ben uns, willkommen! — Ah, es ist doch immer noch der lustige, spaßhafte, ehrliche Werner! — Sie soll sich vor mir in Acht nehmen, mein schönes Kind! Ha, ha!

Werner. Geh Sie ihm überall aus dem Wege!

Der Wirth. Mir! mir! — Bin ich denn so gefährlich? — Ha, ha! — Hör Sie doch, mein schönes Kind! Wie gefällt Ihr der Spaß?

Werner. Daß es doch immer Seines gleichen für Spaß erklären, wenn man ihnen die Wahrheit fagt.

Der Wirth. Die Wahrheit! ha, ha, ha! — Nicht wahr, mein schönes Kind, immer besser! Der Nann kann spaßen! Ich gefährlich? — ich? — So vor zwanzig Jahren war was dran. Ja, ja, mein schönes Kind, da war ich gefährlich; da wußte manche davon zu sagen; aber iest —

Werner. D über den alten Marren!

Der Wirth. Da steckts eben! Wenn wir alt werden, ift

es mit unfrer Gefährlichkeit aus. Es wird Ihm auch nicht besser gehn, Herr Werner!

Werner. Pot Geck und kein Ende! — Frauenzimmerchen, so viel Verstand wird Sie mir wohl zutrauen, daß ich von der Gefährlichkeit nicht rede. Der eine Teufel hat ihn verlassen, aber es sind dafür sieben andere in ihn gefahren —

Der Wirth. D hör Sie doch, hör Sie doch! Wie er das nun wieder so herum zu bringen weiß! — Spaß über Spaß, und immer was Neues! D, es ist ein vortrefflicher Mann, der Herr Paul Werner! — (zur Francista, als ins Ohr) Ein wohlhasbender Mann, und noch ledig. Er hat dren Meilen von hier ein schönes Frenschulzengerichte. Der hat Beute gemacht im Kriege! — Und ist Wachtmeister ben unserm Herrn Major gewesen. D, das ist ein Freund von unserm Herrn Major! das ist ein Freund! der sich für ihn tod schlagen ließe! —

Werner. Ja! und das ist ein Freund von meinem Major! das ist ein Freund! — den der Major sollte tod schlagen lassen.

Der Wirth. Wie? was? — Nein, Herr Werner, das ist nicht guter Spaß. — Ich kein Freund vom Herrn Major? — Nein, den Spaß versteh ich nicht.

werner. Just hat mir schöne Dinge erzählt.

Der Wirth. Just? Ich dachts wohl, daß Just durch Sie spräche. Just ist ein böser, garstiger Mensch. Aber hier ist ein schönes Kind zur Stelle; das kann reden; das mag sagen, ob ich kein Freund von dem Herrn Major bin? ob ich ihm keine Dienste erwiesen habe? Und warum sollte ich nicht sein Freund seyn? Ist er nicht ein verdienter Mann? Es ist wahr; er hat das Unglück gehabt, abgedankt zu werden: aber was thut das? Der König kann nicht alle verdiente Männer kenznen; und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle belohnen.

Werner. Das heißt Ihn Gott sprechen! — Aber Just — freulich ist an Justen auch nicht viel Besonders; doch ein Lügzner ist Just nicht; und wenn das wahr wäre, was er mir gesagt hat —

Der Wirth. Ich will von Justen nichts hören! Wie gefagt: das schöne Kind hier mag sprechen! (zu ihr ins Ohr) Sie

a Scootle

weiß, mein Kind; den Ring! — Erzähl Sie es doch Herr Wernern. Da wird er mich besser kennen lernen, Und damit es nicht heraus kömmt, als ob Sie mir nur zu gefallen rede; so will ich nicht einmal daben senn. Ich will nicht daben senn; ich will gehn; aber Sie sollen mir es wiedersagen, Herr Werzner, Sie sollen mir es wiedersagen, vo Just nicht ein garstiger Werläumder ist.

## Fünfter Auftritt.

### Daul Werner. franciska.

Werner. Frauenzimmerchen, kennt Sie denn meinen Major? Franciska. Den Major von Tellheim? Ja wohl kenn ich den braven Mann.

Werner. Ist es nicht ein braver Mann? Ist Sie dem Manne wohl gut? —

Franciska. Bom Grunde meines Bergens.

Werner. Wahrhaftig? Sieht Sie, Frauenzimmerchen; nun kömmt Sie mir noch einmal so schön vor. — Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirth unserm Major will erzwiesen haben?

Franciska. Ich wüßte eben nicht; es wäre denn, daß er sich das Gute zuschreiben wollte, welches glücklicher Weise aus seinem schurkischen Betragen entstanden.

Werner. So wäre es ja wahr, was mir Just gesagt hat?
— (gegen die Seite, wo der Wirth abgegangen) Dein Glück, daß du gegangen bist! — Er hat ihm wirklich die Zimmer ausgeräumt?
— So einem Manne, so einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, daß der Mann kein Geld mehr habe!
Der Major kein Geld?

Francista. Go? hat der Major Geld?

Werner. Wie Heu! Er weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig, und bringe ihm ein altes Restchen. Sieht Sie, Frauenzimmerschen, hier in diesem Beutelchen (bas er aus ber einen Tasche zieht) sind hundert Louisdor; und in diesem Röllchen (bas er aus der andern zieht) hundert Dukaten. Alles sein Geld!

Franciska. Wahrhaftig? Aber warum versetzt denn der Major? Er hat ja einen Ring versetzt —

werner. Bersett! Glaub Sie doch so was nicht. Vielleicht, daß er den Bettel hat gern wollen los seyn.

Franciska. Es ist kein Bettel! es ist ein sehr kosibarer Ring, den er wohl noch dazu von lieben Händen hat.

werner. Das wirds auch seyn. Bon lieben Händen! ja, ja! So was erinnert Einen manchmal, woran man nicht gern erinnert seyn will. Drum schafft mans aus den Augen.

franciska. Wie?

Werner. Dem Soldaten gehts in Winterquartieren wunderlich. Da hat er nichts zu thun, und pflegt sich, und macht
vor langer Weile Bekanntschaften, die er nur auf den Winter
meinet, und die das gute Herz, mit dem er sie macht, für Zeit
Lebens annimmt. Husch ist ihm denn ein Ringelchen an den Finger prakticirt; er weiß selbst nicht, wie es dran kömmt. Und
nicht selten gäb er gern den Finger mit drum, wenn er es nur
wieder los werden könnte.

Franciska. Ey! und sollte es dem Major auch so gegan=

Werner. Ganz gewiß. Besonders in Sachsen; wenn er zehn Finger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle zwanzig voller Ringe gekriegt.

Franciska. (ben Seite) Das klingt ja ganz besonders, und verdient untersucht zu werden. — Herr Frenschulze, oder Herr Wachtmeister —

Werner. Frauenzimmerchen, wenns Ihr nichts verschlägt: — Herr Wachtmeister, höre ich am liebsten.

Franciska. Nun, Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefschen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind herein tragen, und bin gleich wieder da. Will Er wohl so gut senn, und so lange hier warten? Ich möchte gar zu gern mehr mit Ihm plaudern.

werner. Plaudert Sie gern, Frauenzimmerchen? Nun meinetwegen; geh Sie nur; ich plaudre auch gern; ich will warten.

Franciska. D, warte Er boch ja! (geht ab.)

# Sechster Auftritt. Paul Werner.

Das ift kein unebnes Frauenzimmerchen! — Aber ich hätte ihr doch nicht versprechen sollen, zu warten. — Denn das Wichtigste ware wohl, ich suchte den Major auf. — Er will mein Geld nicht, und versett lieber? — Daran kenn ich ihn. — Es fällt mir ein Schneller ein. — Alls ich vor vierzehn Tagen in der Stadt war, besuchte ich die Rittmeisterin Mar= loff. Das arme Weib lag frank, und jammerte, daß ihr Mann dem Major vierhundert Thaler schuldig geblieben mare, die sie nicht wußte, wie fie fie bezahlen follte. Heute wollte ich fie wieder besuchen; - ich wollte ihr fagen, wenn ich das Geld für mein Gutden ausgezahlt friegte, daß ich ihr fünfhundert Thaler leihen könnte. — Denn ich muß ja wohl was davon in Sicherheit bringen, wenns in Perfien nicht geht. - Aber sie war über alle Berge. Und gang gewiß wird sie dem Ma= jor nicht haben bezahlen können. — Ja, so will ichs machen; und das je eher, je lieber. — Das Frauenzimmerchen mag mirs nicht übel nehmen; ich kann nicht warten. (geht in Gebanken ab, und ftogt fast auf ben Major, ber ihm entgegen fommt)

## Siebender Auftritt.

von Tellheim. Paul Werner.

v. Tellheim. Go in Gedanken, Werner?

Werner. Da sind Sie ja; ich wollte eben gehn, und Sie in Ihrem neuen Quartiere besuchen, Herr Major.

v. Tellheim. Um mir auf den Wirth des alten die Ohren voll zu fluchen. Gedenke mir nicht dran.

Werner. Das hätte ich benher gethan; ja. Aber eigentzlich wollte ich mich nur ben Ihnen bedanken, daß Sie so gut gewesen, und mir die hundert Louisdor aufgehoben. Just hat mir sie wiedergegeben. Es wäre mir wohl freylich lieb, wenn Sie mir sie noch länger aufheben könnten. Aber Sie sind in ein neu Quartier gezogen, das weder Sie, noch ich kennen. Wer weiß, wies da ist. Sie könnten Ihnen da gestohlen werzden; und Sie müßten mir sie ersegen; da hülsse nichts davor. Also kann ichs Ihnen freylich nicht zumuthen.

v. Tellheim. (lachelnd) Seit wenn bift du so vorsichtig, Merner?

werner. Es lernt sich wohl. Man kann, heute zu Tage, mit seinem Gelde nicht vorsichtig genug seyn. — Darnach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major; von der Ritt: meisterin Marloss; ich kam eben von ihr her. Ihr Mann ist Ihnen ja vierhundert Thaler schuldig geblieben; hier schiekt sie Ihnen auf Abschlag hundert Dukaten. Das llebrige will sie künstige Woche schieken. Ich möchte wohl selber Ursache seyn, daß sie die Summe nicht ganz schiekt. Denn sie war mir auch ein Thaler achtzig schuldig; und weil sie dachte, ich wäre gestommen, sie zu mahnen, — wies denn auch wohl wahr war; — so gab sie mir sie, und gab sie mir aus dem Röllchen, das sie für Sie schon zu rechte gelegt hatte. — Sie können auch schon eher Ihre hundert Thaler ein Ucht Tage noch missen, als ich meine Paar Groschen. — Da nehmen Sie doch! (reicht ihm bie Rolle Dukaten)

v. Tellbeim. Werner!

Werner. Nun? warum sehen Sie mich so starr an? — So nehmen Sie doch, Herr Major! —

v. Tellheim. Werner!

werner. Was fehlt Ihnen? Was ärgert Sie?

v. Tellheim. (bitter, indem er sich vor die Stirne schlägt, und mit dem Juße auftritt) Daß es — die vierhundert Thaler nicht ganz sind!

werner. Run, nun, Herr Major! Haben Sie mich denn nicht verstanden?

- v. Tellheim. Eben weil ich dich verstanden habe! Daß mich doch die besten Menschen heut am meisten quälen mussen! Werner. Was sagen Sie?
- v. Tellheim. Es geht dich nur zur Hälfte an! Geh, Werner! (indem er bie Hand, mit ber ihm Werner bie Dufaten reicht, zurück stößt.)

Werner. Sobald ich das los bin!

v. Tellheim. Werner, wenn du nun von mir hörst: daß die Marloffin, heute ganz früh, selbst ben mir gewesen ist? Werner. So?

- v. Tellheim. Daß sie mir nichts mehr schuldig ist? Werner. Wahrhaftig?
- v. Tellheim. Daß sie mich ben Heller und Pfennig bezahlt hat: was wirst du dann sagen?

Werner. (ber sich einen Augenblick besinnt) Ich werde sagen, daß ich gelogen habe, und daß es eine hundsföttsche Sache ums Lügen ist, weil man drüber ertappt werden kann.

v. Tellheim. Und wirst dich schämen?

Werner. Aber der, der mich so zu lügen zwingt, was sollte der? Sollte der sich nicht auch schämen? Sehen Sie, Herr Major; wenn ich sagte, daß mich Ihr Verfahren nicht verdrösse, so hätte ich wieder gelogen, und ich will nicht mehr lügen. —

v. Tellheim. Sen nicht verdrüßlich, Werner! Ich erkenne dein Herz und deine Liebe zu mir. Aber ich brauche dein Geld nicht.

werner. Sie brauchen es nicht? Und verkauffen lieber, und versetzen lieber, und bringen sich lieber in der Leute Mäuler?

v. Tellheim. Die Leute mögen es immer wissen, daß ich nichts mehr habe. Man muß nicht reicher scheinen wollen, als man ist.

Werner. Aber warum ärmer? — Wir haben, so lange unser Freund hat.

v. Tellheim. Es ziemt sich nicht, daß ich dein Schuld= ner bin.

Werner. Ziemt sich nicht? — Wenn an einem heißen Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sich Ihr Reitknecht mit den Kantinen verloren hatte; und Sie zu mir kamen, und sagten: Werner hast du nichts zu trinken? und ich Ihnen meine Feldslasche reichte, nicht wahr, Sie nahmen und tranken? — Ziemte sich das? — Bey meiner armen Seele, wenn ein Trunk faules Wasser damals nicht oft mehr werth war, als alle der Quark! (indem er auch den Beutel mit den Louiszdoren heraus zieht, und ihm beydes hinreicht) Nehmen Sie, lieber Masor! Bilden Sie sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott sür alle geschassen.

v. Tellheim. Du marterst mich; du hörst es ja, ich will dein Schuldner nicht seyn.

Werner. Erst ziemte es sich nicht; nun wollen Sie nicht? Ja, das ist was anders. (etwas ärgerlich) Sie wollen mein Schuldner nicht senn? Wenn Sie es denn aber schon wären, Herr Major? Oder sind Sie dem Manne nichts schuldig, der einmal den Hieb aufsing, der Ihnen den Kopf spalten sollte, und ein andermal den Arm vom Rumpse hieb, der eben losz drücken und Ihnen die Rugel durch die Brust jagen wollte? — Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden? Oder hat es mit meinem Halse weniger zu sagen, als mit meinem Beutel? — Wenn das vornehm gedacht ist, ben meiner armen Seele, so ist es auch sehr abgeschmackt gedacht!

v. Tellheim. Mit wem sprichst du so, Werner? Wir sind allein; jest darf ich es sagen; wenn uns ein Dritter hörte, so wäre es Windbeutelen. Ich bekenne es mit Vergnügen, daß ich dir zwenmal mein Leben zu danken habe. Aber, Freund, woran sehlte mir es, daß ich ben Gelegenheit nicht eben so viel für dich würde gethan haben? He!

Werner. Rur an der Gelegenheit! Wer hat daran gezweisfelt, Herr Major? Habe ich Sie nicht hundertmal für den gesmeinsten Soldaten, wenn er ins Gedrenge gekommen war, Ihr Leben wagen sehen?

v. Tellheim. Also!

Werner. Aber —

v. Tellheim. Warum verstehst du mich nicht recht? Ich fage: 'es ziemt sich nicht, daß ich dein Schuldner bin; ich will dein Schuldner nicht seyn. Nehmlich in den Umständen nicht, in welchen ich mich iest besinde.

Werner. So, so! Sie wollen es versparen, bis auf bestre Zeiten; Sie wollen ein andermal Geld von mir borgen, wenn Sie keines brauchen, wenn Sie selbst welches haben, und ich vielleicht keines.

v. Tellheim. Man muß nicht borgen, wenn man nicht wieder zu geben weiß.

Werner. Einem Mann, wie Sie, kann es nicht immer fehlen. w. Tellheim. Du kennst die Welt! — Um wenigsten muß man sodann von Einem borgen, der sein Geld selbst braucht.

Werner. D ja, so Einer bin ich! Wozu braucht ichs denn?
— Wo man einen Wachtmeister nöthig hat, giebt man ihm auch zu leben.

v. Tellheim. Du brauchst es, mehr als Wachtmeister zu werden; dich auf einer Bahn weiter zu bringen, auf der, ohne Geld, auch der Würdigste zurück bleiben kann.

Werner. Mehr als Wachtmeister zu werden? daran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister; und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister, und sicherlich noch ein schlechtrer Ge= neral werden. Die Erfahrung hat man.

v. Tellheim. Mache nicht, daß ich etwas Unrechtes von dir denken muß, Werner! Ich habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft, und willst wieder herum schwärmen. Laß mich nicht von dir glauben, daß du nicht so wohl das Metier, als die wilde, lüderliche Lebenszart liebest, die unglücklicher Weise damit verbunden ist. Man muß Soldat seyn, für sein Land; oder aus Liebe zu der Sache, für die gesochten wird. Dhue Absicht heute hier, morgen da dienen: heißt wie ein Fleischerknecht reisen, weiter nichts.

Werner. Nun ja doch, Herr Major; ich will Ihnen folzgen. Sie wissen besser, was sich gehört. Ich will ben Ihnen bleiben. — Aber, lieber Major, nehmen Sie doch auch dermeile mein Geld. Heut oder morgen muß Ihre Sache aus senn. Sie müssen Geld die Menge bekommen. Sie sollen mir es sodann mit Interessen wieder geben. Ich thu es ja nur der Interessen wegen.

v. Tellheim. Schweig davon!

Werner. Ben meiner armen Scele, ich thu es nur der Interessen wegen! — Wenn ich manchmal dachte: wie wird es mit dir aufs Alter werden? wenn du zu Schanden gehauen bist? wenn du nichts haben wirst? wenn du wirst betteln gehen müsen? So dachte ich wieder: Nein, du wirst nicht betteln gehn; du wirst zum Major Tellheim gehn; der wird seinen letzen Pfennig mit dir theilen; der wird dich zu Tode füttern; ben dem wirst du als ein ehrlicher Kerl sterben können.

v. Tellheim. (indem er Werners Hand ergreift) Und, Kamme: rad, das denkst du nicht noch?

Werner. Nein, das denk ich nicht mehr. — Wer von mir nichts annehmen will, wenn ers bedarf, und ichs habe; der will mir auch nichts geben, wenn ers hat, und ichs bedarf. — Schon gut! (will gehen)

v. Tellheim. Mensch, mache mich nicht rasend! Wo willst du hin? (hält ihn juruck) Wenn ich dich nun auf meine Ehre verssichere, daß ich noch Geld habe; wenn ich dir auf meine Ehre verspreche, daß ich dir es sagen will, wenn ich keines mehr habe; daß du der erste und einzige seyn sollst, ben dem ich mir etwas borgen will: — bist du dann zufrieden?

werner. Muß ich nicht? — Geben Sie mir die Hand darauf, Herr Major.

v. Tellheim. Da, Paul! — Und nun genug davon. Ich kam hieher, um ein gewisses Mädchen zu sprechen —

## Achter Auftritt.

Franciska. (aus dem Zimmer des Fräuleins) v. Tellheim. Paul Werner.

Franciska. (im Heraustreten) Sind Sie noch da, Herr Wachtmeister? — (indem sie den Tellheim gewahr wird) Und Sie sind auch da, Herr Major? — Den Augenblick bin ich zu Ih= ren Diensten. (geht geschwind wieder in das Zimmer)

### Neunter Auftritt.

### v. Tellheim. Paul Werner.

v. Tellheim. Das war sie! — Aber ich höre ja, du kennst sie, Werner?

werner. Ja, ich kenne das Frauenzimmerchen. -

v. Tellheim. Gleichwohl, wenn ich mich recht erinnere, als ich in Thüringen Winterquartier hatte, warst du nicht ben mir?

werner. Nein, da beforgte ich in Leipzig Mundixungsstücke.

v. Tellheim. Woher kennst du sie denn also?

Werner. Unsere Bekanntschaft ist noch blutjung. Sie ist von heute. Aber junge Bekanntschaft ist warm.

v. Tellheim. Also hast du ihr Fräulein wohl auch schon gesehen?

Werner. Ist ihre Herrschaft ein Fräulein? Sie hat mir gesagt, Sie kennten ihre Herrschaft.

v. Tellheim. Hörst du nicht? aus Thuringen ber.

Werner. Ift das Fräulein jung?

v. Tellheim. Ja.

Werner. Schön?

v. Tellheim. Gehr schon.

Werner. Reich?

v. Tellheim. Sehr reich.

Werner. Ist Ihnen das Fräulein auch so gut, wie das Mädchen? Das wäre ja vortrefflich!

v. Tellheim. Wie mennft du?

# Behnter Auftritt.

Franciska. (wieder heraus, mit einem Briefe in der Hand) p. Tellheim. Paul Werner.

Franciska. Herr Major —

v. Tellheim. Liebe Franciska, ich habe dich noch nicht willkommen heißen können.

Franciska. In Gedanken werden Sie es doch schon gesthan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Ich Ihnen auch. Aber das ist gar nicht artig, daß Sie Leute, die Ihnen gut sind, so ängstigen.

Werner. (vor sich) Ha, nun merk ich. Es ist richtig!

v. Tellheim. Mein Schicksal, Franciska! — Hast du ihr den Brief übergeben?

Franciska. Ja, und hier übergebe ich Ihnen — (reicht ihm ben Brief)

v. Tellheim. Eine Antwort? -

Franciska. Rein, Ihren eignen Brief wieder.

v. Tellheim. Was? Sie will ihn nicht lesen?

Franciska. Sie wollte wohl; aber — wir können Ges schriebnes nicht gut lesen.

v. Tellheim. Schäckerinn!

Franciska. Und wir denken, daß das Briefschreiben für die

nicht erfunden ist, die sich mündlich mit einander unterhalten können, sobald sie wollen.

v. Tellheim. Welcher Vorwand! Sie muß ihn lesen. Er enthält meine Rechtsertigung, — alte die Gründe und Ursachen —

Franciska. Die will das Fräulein von Ihnen selbst hören,

nicht lesen.

v. Tellheim. Von mir selbst hören? Damit mich jedes Wort, jede Miene von ihr verwirre; damit ich in jedem ihrer Blicke die ganze Größe meines Verlusts empsinde? —

Franciska. Dhue Barmherzigkeit! — Nehmen Sie! (sie giebt ihm den Brief) Sie erwartet Sie um dren Uhr. Sie will ausfahren, und die Stadt besehen. Sie sollen mit ihr fahren.

v. Tellbeim. Mit ihr fahren?

Franciska. Und was geben Sie mir, so laß ich Sie beide ganz allein fahren? Ich will zu Hause bleiben.

v. Tellheim. Gang allein?

Franciska. In einem schönen verschlofinen Wagen.

v. Tellheim. Unmöglich!

Franciska. Ja, ja; im Wagen muß der Herr Major Rats aushalten! da kann er uns nicht entwischen. Darum geschicht es eben. — Rurz, Sie kommen, Herr Major; und Punkte dren. — Run? Sie wollten mich ja auch allein sprechen. Was haben Sie mir denn zu sagen? — Ja so, wir sind nicht aktein. (indem sie Wernern ansieht)

v. Tellheim. Doch Franciska; wir wären allein. Aber da das Fräulein den Brief nicht gelesen hat, so habe ich dir noch nichts zu sagen.

Franciska. So wären wir doch allein? Sie haben vor dem Herrn Wachtmeister keine Geheimnisse?

v. Tellheim. Nein, keine.

Franciska. Gleichwohl, dünkt mich, follten Sie welche vor ihm haben.

v. Tellheim. Wie das?

Werner. Warum das, Frauenzimmerchen?

Franciska. Besonders Geheimnisse von einer gewissen Art
— Alle zwanzig, Herr Wachtmeister? (indem sie beibe Hände mit gespreikten Fingern in die Höhe hält) Werner. St! st! Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen! v. Tellheim. Was heißt das?

Franciska. Husch ists am Finger, Herr Wachtmeister? (als ob sie einen Ring geschwind austeckte)

v. Tellheim. Was habt ihr?

Werner. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, Sie wird ja wohl Spaß verstehn?

v. Tellheim. Werner, du hast doch nicht vergessen, was ich dir mehrmal gesagt habe; daß man über einen gewissen Punkt mit dem Frauenzimmer nie scherzen muß?

Werner. Ben meiner armen Seele, ich kanns vergessen haben! — Frauenzimmerchen, ich bitte —

Franciska. Run, wenn es Spaß gewesen ist; dasmal will ich es Ihm verzeihen.

v. Tellheim. Wenn ich denn durchaus kommen muß, Franciska: so mache doch nur, daß das Fräulein den Brief vorher noch lieset. Das wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu denken, noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn! (indem er den Brief umstehrt, und ihr ihn zureichen will, wird er gewahr, daß er erbrochen ist) Aber sehe ich recht? Der Brief, Franciska, ist ja erbrochen.

Franciska. Das kann wohl seyn. (besieht ihn) Wahrhaftig er ist erbrochen. Wer muß ihn denn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir ihn wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht lesen, denn der Schreiber kömmt selbst. Kommen Sie ja; und wissen Sie was, Herr Major? Rommen Sie nicht so, wie Sie da sind; in Stieseln, kaum frisirt. Sie sind zu entschuldigen; Sie haben uns nicht vermuthet. Rommen Sie in Schuen, und lassen Sie sich frisch frisiren. — So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu Preuspisch aus!

v. Tellheim. Ich banke bir, Franciska.

Franciska. Sie sehen aus, als ob Sie vorige Nacht kam: pirt hätten.

v. Tellheim. Du fannst es errathen haben.

Franciska. Wir wollen uns gleich auch pugen, und so= dann effen. Wir behielten Sie gern zum Effen, aber Ihre Lessugs Werke 1. Gegenwart möchte uns an dem Effen hindern; und feben Sie, fo gar verliebt sind wir nicht, daß uns nicht hungerte.

v. Tellheim. Ich geh! Franciska, bereite sie indeß ein we= nig vor; damit ich weder in ihren, noch in meinen Augen ver= ächtlich werden darf. — Komm, Werner, du sollst mit mir essen.

Werner. An der Wirthstafel, hier im Hause? Da wird mir kein Bissen schmecken.

v. Tellheim. Bey mir auf der Stube.

Werner. So folge ich Ihnen gleich. Nur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen.

v. Tellheim. Das gefällt mir nicht übel! (geht ab)

### Gilfter Auftritt.

Paul Werner. Franciska.

Franciska. Dun, Berr Wachtmeifter? -

Werner. Frauenzimmerchen, wenn ich wiederkomme, soll ich auch geputzter kommen?

Franciska. Romm Er, wie Er will, Herr Wachtmeister; meine Augen werden nichts wider Ihn haben. Aber meine Ohren werden desto mehr auf ihrer Hut gegen Ihn senn müssen. — Zwanzig Finger, alle voller Ringe! En, en, Herr Wachtmeister!

Werner. Nein, Frauenzimmerchen; eben das wollt ich Ihr noch sagen: die Schnurre suhr mir nun so heraus! Es ist nichts dran. Man hat ja wohl an Einem Ringe genug. Und hundert und aber hundertmal, habe ich den Major sagen hören: Das muß ein Schurke von einem Soldaten seyn, der ein Mädchen ansühren kann! — So denk ich auch, Frauenzimmerchen. Berlaß Sie sich drauf! — Ich muß machen, daß ich ihm nachkomme. — Guten Appetit, Frauenzimmerchen! (geht ab)

Franciska. Gleichfalls, Herr Wachtmeister! — Ich glaube, der Mann gefällt mir! (indem sie herein gehen will, kömmt ihr bas Fräulein entgegen)

### Zwölfter Auftritt.

Das fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Ist der Major schon wieder fort? — Franziska, ich glaube, ich wäre iest schon wieder ruhig genug, daß ich ihn hätte hier behalten können.

Franciska. Und ich will Sie noch ruhiger machen.

Das Fräulein. Desto besser! Sein Brief, o sein Brief! Jede Zeile sprach den ehrlichen, edlen Mann. Jede Weigerung, mich zu besitzen, betheuerte mir seine Liebe. — Er wird es wohl gemerkt haben, daß wir den Brief gelesen. — Mag er doch; wenn er nur kömmt. Er kömmt doch gewiß? — Bloß ein wenig zu viel Stolz, Franciska, scheint mir in seiner Aufsführung zu sehn. Denn auch seiner Geliebten sein Glück nicht wolken zu danken haben, ist Stolz, unverzeihlicher Stolz! Wenn er mir diesen zu stark merken läßt, Franciska —

Francista. Go wollen Sie seiner entsagen?

Das Fräulein. En, sieh doch! Jammert er dich nicht schon wieder? Nein, liebe Närrin, Eines Fehlers wegen entsagt man keinem Manne. Mein; aber ein Streich ist mir bengefallen, ihn wegen dieses Stolzes mit ähnlichem Stolze ein wenig zu martern.

Franciska. Run da muffen Sie ja recht sehr ruhig senn, mein Fräulein, wenn Ihnen schon wieder Streiche benfallen.

Das Fräulein. Ich bin es auch; komm nur. Du wirst deine Rolle daben zu spielen haben. (sie gehen herein)

# Vierter Aufzug.

### Erster Auftritt.

(Die Scene, das Zimmer des Fräuleins) Das Fräulein. (völlig, und reich, aber mit Geschmack gekleidet) Franciska. (Sie stehen vom Tische auf, den ein Bedienter abräumt)

Franciska. Sie können unmöglich fatt senn, gnädiges Fräulein.

Das Fräulein. Meunst du, Franciska? Vielleicht, daß ich mich nicht hungrig niedersetzte.

Franciska. Wir hatten ausgemacht, seiner währender Mahl= zeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken.

<sup>°)</sup> In ber Sandschrift ftand erft "feines Mannes."

Das Fraulein. Wirklich, ich habe an nichts, als an ihn gedacht.

Franciska. Das merkt ich wohl. Ich sing von hundert Dingen an zu sprechen, und Sie antworteten mir auf sedes verkehrt. (Ein andrer Bebienter trägt Kassee auf) Hier kömmt eine Nahrung, ben der man eher Grillen machen kann. Der liebe, melancholische Kassee!

Das Fräulein. Grillen? Ich mache keine. Ich denke bloß der Lection nach, die ich ihm geben will. Hast du mich recht begriffen, Franciska?

Franciska. D ja; am besten aber war es, er ersparte sie uns.

Das Fränlein. Du wirst sehen, daß ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich iest mit allen Reichthümern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, daß ich unglücklich und verlassen bin.

Franciska. (sehr ernsthaft) Und so was muß die feinste Eisgenliebe unendlich kützeln.

Das Fräulein. Sittenrichterin! Seht doch! vorhin ertappte sie mich auf Eitelkeit; jest auf Eigenliebe. — Nun, laß mich nur, liebe Franciska. Du sollst mit beinem Wachtmeister auch machen können, was du willst.

Francista. Mit meinem Wachtmeister?

Das Fräulein. Ja, wenn du es vollends leugnest, so ist es richtig. — Ich habe ihn noch nicht gesehen; aber aus sedem Worte, das du mir von ihm gesagt hast, prophezeue ich dir deinen Mann.

### Zweyter Auftritt.

Riceaut de la Marliniere. Das fräulein. Franciska.

Riccaut. (noch innerhalb ber Scene) Est-il permis, Monsieur le Major?

Franciska. Was ist das? Will das zu uns? (gegen bie Thüre gehend)

Riccaut. Parbleu! It bin unriftig. — Mais non — It bin nit unriftig — C'est sa chambre — Franciska. Ganz gewiß, gnädiges Fräulein, glaubt diefer Herr, den Major von Tellheim noch hier zu finden.

Riccaut. If so! — Le Major de Tellheim; juste, ma belle ensant, c'est lui que je cherche. Où est-il?

Franciska. Er wohnt nicht mehr hier.

Riccaut. Comment? nok vor vier un swanzik Stund hier logier? Und logier nit mehr hier? Wo logier er denn?

Das Fraulein. (bie auf ihn zukömmt) Mein Herr, —

Riccaut. Ah, Madame, — Mademoiselle, — ThroGuad verzeih —

Das Fräulein. Mein Herr, Ihre Irrung ist sehr zu versgeben, und Ihre Verwunderung sehr natürlich. Der Herr Masjor hat die Güte gehabt, mir, als einer Fremden, die nicht unterzukommen wußte, sein Zimmer zu überlassen.

Riccaut. Ah voilà de ses politesses! C'est un très-galant-homme que ce Major!

Das Fränlein. Wo er indeß hingezogen, — wahrhaftig, ich muß mich schämen, es nicht zu wissen.

Riccaut. Ihro Gnad nit wiß? C'est dommage; j'en suis faché.\*)

Das Fräulein. Ich hätte mich allerdings darnach erkundisgen sollen. Freylich werden ihn seine Freunde noch hier suchen.

Riceaut. If bin sehr von seine Freund, Ihro Gnad — : Das Fraulein. Franciska, weißt du es nicht?

Francista. Rein, gnabiges Fraulein.

Riccaut. If hatt ihn zu sprek, sehr nothwendik. Ik komm ihm bringen eine Nouvelle, davon er sehr frölik senn wird.

Das Fräulein. Ich betauere um so viel mehr. — Doch hoffe ich, vielleicht bald, ihn zu sprechen. Ist es gleichviel, aus wessen Munde er diese gute Nachricht erfährt, so erbiete ich mich, mein Herr —

Riccaut. It verstess. — Mademoiselle parle françois? Mais sans doute; telle que je la vois! — La demande etoit bien impolie; Vous me pardonnerés, Mademoiselle. —

Das Fraulein. Mein Herr —

<sup>°)</sup> mortisié in der Handschrift.

Riccaut. Nit? Sie spret nit Frangosisch, Ihro Gnad?

Das Fräulein. Mein Herr, in Frankreich würde ich es zu sprechen suchen. Aber warum hier? Ich höre sa, daß Sie mich verstehen, mein Herr. Und ich, mein Herr, werde Sie gewiß auch verstehen; sprechen Sie, wie es Ihnen beliebt.

Riccaut. Gutt, gutt! It kann auk mik auf Deutsch explizier. — Sachés donc, Mademoiselle, — Ihro Gnad soll also wiß, daß ik komm von die Tasel ben der Minister — Minister von — Minister von — wie heiß der Minister da draus? — in der lange Straß? — auf die breite Plat? —

Das Fraulein. Ich bin hier noch völlig unbekannt.

Riccaut. Run, die Minister von der Kriegedepartement. - Da haben ik zu Mittag gespeisen; - if speisen à l'ordinaire ben ihm, - und da if man gefommen reden auf der Major Tellheim; et le Ministre m'a dit en considence, car Son Excellence est de mes amis, et il n'y a point de mysteres entre nous - Se. Excellenz, will ik fag, haben mir vertrau, daß die Sak von unserm Major sen auf den Point ju enden, und gutt zu enden. Er habe gemaft ein Rapport an den Könik, und der Könik habe darauf resolvir, tout-àfait en faveur du Major. - Monsieur, m'a dit Son Excellence, Vous comprenés bien, que tout depend de la maniere, dont on fait envisager les choses au Roi, et Vous me connoissés. Cela fait un très-joli garçon que ce Tellheim, et ne sais-je pas que Vous l'aimés? Les amis de mes amis sont aussi les miens. Il coute un peu cher au Roi ce Tellheim, mais est-ce que l'on sert les Rois pour rien? Il faut l'entr'aider en ce monde; et quand il l'agit de pertes, que ce soit le Roi, qui en fasse, et non pas un honnêt-homme de nous autres. \*) Voilà le principe, dont je ne me depars jamais. — Was sag Ihro Gnad hierzu? Nit wahr, das is ein brav Mann? Ah que Son Excellence a le coeur bien placé! Er hat mir au reste versiker, wenn der Major nit schon bekommen habe une Lettre de la main

<sup>°)</sup> des notres in der Handschrift, die auch sonst im Französischen einiges anders hat.

— eine Könikliken Handbrief, daß er heut insailliblement muffe bekommen einen.

Das Fräulein. Gewiß, mein Herr, diese Nachricht wird dem Major von Tellheim höchst angenehm seyn. Ich wünschte nur, ihm den Freund zugleich mit Namen nennen zu können, der so viel Untheil an seinem Glücke nimmt —

Riccaut. Mein Ramen wünscht Ihro Gnad? — Vous voyés en moi — Ihro Gnad sch in mik le Chevalier Riccaut de la Marliniere, Seigneur de Pret-au-val, de la Branche de Prensd'or. — Ihro Gnad sich verwundert, mit aus so ein groß, groß Familie zu hören, qui est veritablement du sang Royal. - Il saut le dire; je suis sans doute le Cadet le plus avantureux, que la maison a jamais eu -It dien von meiner elfte Jahr. Ein Affaire d'honneur matte mit flichen. Darauf haben it gedienet Gr. Pabstliken Gilikheit, der Republik St. Marino, der Kron Pohlen, und den Staa= ten=General, bis if endlik bin worden gezogen hierher. Mademoiselle, que je voudrois n'avoir jamais vû ce paisla! Batte man mit gelaß im Dienft von den Staaten = Gene= ral, so müßt ik nun senn, aufs wenikst Oberst. Aber so hier immer und ewik Capitaine geblieben, und nun gar fenn ein abgedankte Capitaine -

Das Fräulein. Das ist viel Unglück.

Riccaut. Oui, Mademoiselle, me voilà reformé, et parlà mis sur le pavé!

Das Fräulein. Ich beklage sehr.

Riccaut. Vous étes bien bonne, Mademoiselle. — Nein, man kenn sik hier nit auf den Berdiensk. Einen Mann, wie mik, su resormir! Einen Mann, der sik nok dasu in dies sem Diensk hat rouinir! — Ik haben daben sugesetzt, mehr als swansik tausend Livres. Was hab ik nun? Tranchons le mot; je n'ai pas le sou, et me voilà exactement vis-àvis du rien. —

Das Fräulein. Es thut mir ungemein leid.

Riccaut. Vous étes bien bonne, Mademoiselle. Aber wie man psieg su sagen: ein jeder Unglück schlepp nak sik seine Bruder; qu'un malheur ne vient jamais seul: so mit mir arrivir. Was ein Honnêt-homme von mein Extraction kann anders haben für Resource, als das Spiel? Nun hab it immer gespielen mit Glück, so lang ik hatte nit von nöthen der Glück. Nun ik ihr hätte von nöthen, Mademoiselle, je joue avec un guignon, qui surpasse toute croyance. Seit funssehn Tag iß vergangen keine, wo sie mik nit hab gesprenkt. Not gestern hab sie mik gesprenkt dreymal. Je sais bien, qu'il y avoit quelque chose de plus que le jeu. Car parmi mes pontes se trouvoient certaines dames — Ik will niks weiter sag. Man muß seyn galant gegen die Dasmen. Sie haben auf mik heut invitir, mir su geben revanche; mais — Vous m'entendés, Mademoiselle — Man muß erst wiß, wovon leben; che man haben kann, wovon su spielen. —

Das Fraulein. Ich will nicht hoffen, mein Herr — Riccaut. Vous étes bien bonne, Mademoiselle —

Das Fräulein. (nimmt die Franciska ben Seite) Franciska, der Mann tauert mich im Ernste. Db er mir es wohl übel nehmen

würde, wenn ich ihm etwas anbothe?

Franciska. Der fieht mir nicht darnach aus.

Das Fräulein. Gut! — Mein Herr, ich höre, — daß Sie spielen; daß Sie Bank machen; ohne Zweifel an Orten, wo etwas zu gewinnen ist. Ich muß Ihnen bekennen, daß ich — gleichfalls das Spiel sehr liebe, —

Riccaut. Tant mieux, Mademoiselle, tant mieux! Tous

les gens d'esprit aiment le jeu à la fureur.

Das Fräulein. Daß ich sehr gern gewinne; sehr gern mein Geld mit einem Manne wage, der — zu spielen weiß. — Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen? mir einen Antheil an Ihrer Bank zu gönmen?

Riccaut. Comment, Mademoiselle, Vous voulés être de moitié avec moi? De tout mon coeur.

Das Fräulein. Vors erste, nur mit einer Kleinigkeit — (geht und langt Gelb aus ihrer Schatulle)

Riccaut. Ah, Mademoiselle, que Vous étes charmante! — Das Fraulein. Hier habe ich, was ich ohnlängst gewonnen; nur zehn Pistolen — ich muß mich zwar schämen, so wenig —

Riccaut. Donnés toujours, Mademoiselle, donnés.

Das Fraulein. Ohne Zweisel, daß Ihre Bank, mein Herr, sehr ansehnlich ist —

Riccaut. Ja wohl sehr ansehnlik. Sehn Pistol? Ihr Gnad soll senn dasur interessir ben meiner Bank auf ein Drenztheil, pour le tiers. Swar auf ein Drentheil sollen senn — etwas mehr. Dok mit einer schöne Damen muß man es nehmen nit so genau. Ik gratulir mik, su kommen dadurk in liaison mit Ihro Gnad, et de ce moment je recommence à bien augurer de ma fortune.

Das Fräulein. Ich kann aber nicht daben senn, wenn Sie spielen, mein Herr.

Riccaut. Was brauk Ihro Gnad daben su senn? Wir andern Spieler sind ehrlike Leut unter einander.

Das Fräulein. Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie mir meinen Antheil schon bringen. Sind wir aber unglücklich —

Riccaut. So komm ik hohlen Rekruten. Nit wahr, Ihro Gnad? Das Fräulein. Auf die Länge dürften die Rekruten fehlen. Bertheidigen Sie unser Geld daher ja wohl, mein Herr.

Riccaut. Wofür seh mit Ihro Gnad an? Für ein Ein= falspinse? für ein dumme Teuff?

Das Fraulein. Berzeihen Gie mir -

Riccaut. Je suis des Bons, Mademoiselle. Savés-vous ce que cela veut dire? It bin von die Ausgelernt —

Das Fraulein. Aber doch wohl, mein herr —

Riccaut. Je sais monter un coup -

Das Fräulein. (verwundernd) Gollten Gie?

Riccaut. Je file la carte avec une adresse -

Das Fraulein. Nimmermehr!

Riccout. Je fais sauter la coupe avec une dexterité -

Das Fraulein. Sie werden doch nicht, mein Herr? —

Riccaut. Was nit? Ihro Gnade, was nit? Donnésmoi un pigeonneau à plumer, et —

Das Fraulein. Falsch spielen? betrügen?

Riccaut. Comment, Mademoiselle? Vous appellés cela

betrügen? Corriger la sortune, l'enchainer sous ses doits, etre sûr de son fait, das nenn die Deutsch betrügen? Betrüsgen! D, was ist die deutsch Sprak für ein arm Sprak! für ein plump Sprak!

Das Fräulein. Nein, mein Herr, wenn Sie so denken — Riccaut. Laissés-moi faire, Mademoiselle, und seyn Sie ruhik! Was gehn Sie an, wie ik spiel? — Gnug, morgen entweder sehn mit wieder Ihro Gnad mit hundert Pistol, oder seh mit wieder gar nit — Votre très-humble, Mademoiselle, votre très-humble — (ellends ab)

Das Fräulein. (die ihm mit Erstaumen und Verdruß nachsicht) Ich wünsche das letzte, mein Herr, das letzte!

## Dritter Auftritt.

### Das fraulein, francista.

Franciska. (erbittert) Rann ich noch reden? D schön! v schön! Das Fräulein. Spotte nur; ich verdiene es. (nach einem kleinen Machdenken, und gelassener) Spotte nicht, Franciska; ich verdiene es nicht.

Franciska. Vortrefflich! da haben Sie etwas allerliebstes gethan; einem Spigbuben wieder auf die Beine geholfen.

Das graulein. Es war einem Unglücklichen zugedacht.

Franciska. Und was das beste daben ist: der Kerl hält Sie für seines gleichen. — Dich muß ihm nach, und ihm das Geld wieder abnehmen. (will fort)

Das Fräulein. Franciska, laß den Kaffee nicht vollends kalt werden; schenk ein.

Franciska. Er muß es Ihnen wiedergeben; Sie haben sich anders besonnen; Sie wollen mit ihm nicht in Gesellschaft spiezlen. Zehn Pistolen! Sie hörten ja, Fräulein, daß es ein Bettler war! (das Fräulein schenkt indeß selbst ein) Wer wird einem Bettler so viel geben? Und ihm noch dazu die Erniedrigung, es erbetztelt zu haben, zu ersparen suchen? Den Mildthätigen, der den Bettler aus Großmuth verkennen will, verkennt der Bettler wieder. Nun mögen Sie es haben, Fräulein, wenn er Ihre Gabe, ich weiß nicht wosür, ansieht. — (und reicht der Franciska eine Tasse) Wollen Sie mir das Blut noch nicht in Wallung

bringen? Ich mag nicht trinken. (das Fräulein seht sie wieder weg)

— "Parblen, Ihro Gnad, man kenn sik hier nit auf den Verdienst" (in dem Tone des Franzosen) Frenslich nicht, wenn man die Spisbuben so ungehangen herumlauffen läßt.

Das Fräulein. (talt und nachbenkend, indem sie trinkt) Mädchen, du versichst dich so trefflich auf die guten Menschen; aber, wenn willst du die schlechten ertragen lernen? — Und sie sind doch auch Menschen. — Und öfters ben weitem so schlechte Menzschen nicht, als sie scheinen. — Man muß ihre gute Seite nur aufsuchen. — Ich bilde mir ein, dieser Franzose ist nichts, als eitel. Aus bloßer Eitelkeit macht er sich zum falschen Spieler; er will mir nicht verbunden scheinen; er will sich den Dank erzsparen. Bielleicht, daß er nun hingeht, seine kleine Schulden bezahlt, von dem Reste, so weit er reicht, still und sparsam lebt, und an das Spiel nicht deukt. Wenn das ist, liebe Franzeiska, so laß ihn Rekruten hohlen, wenn er will. — (giebt ihr die Tasse) Da, ses weg! — Aber, sage mir, sollte Tellheim nicht schon da seyn?

Franciska. Nein, gnädiges Fräulein; ich kann beides nicht; weder an einem schlechten Menschen die gute, noch an einem guten Menschen die bose Seite aufsuchen.

Das Fraulein. Er kommit doch gang gewiß? —

Franciska. Er sollte wegbteiben! — Sie bemerken an ihm, an ihm, dem besten Manne, ein wenig Stolz, und darum wollen Sie ihn so gransam necken?

Das Fräulein. Kömmst du da wieder hin? — Schweig, das will ich nun einmal so. Abo du mir diese Lust verdirbst; wo du nicht alles sagst und thust, wie wir es abgeredet haben! — Ich will dich schon allein mit ihm lassen; und dann — — Icht kömmt er wohl.

### Bierter Auftritt.

Paul Werner. (ber in einer steifen Stellung, gleichsam im Dienste, hereintritt) Das Fräulein. Franciska.

Franciska. Nein, es ist nur sein lieber Wachtmeister. Das Fräulein. Lieber Wachtmeister? Auf wen bezieht sich dieses Lieber? Franciska. Gnädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. — Ihre Dienerin, Herr Wachtmeister; was bringen Sie uns?

Werner. (geht, ohne auf die Franciska zu achten, an das Fräulein) Der Major von Tellheim läßt an das gnädige Fräulein von Barnheim durch mich, den Wachtmeister Werner, seinen untersthänigen Respekt vermelden, und sagen, daß er sogleich hier seyn werde.

Das Fraulein. Wo bleibt er denn?

Werner. Ihro Gnaden werden verzeihen; wir sind, noch vor dem Schlage dren, aus dem Quartier gegangen; aber da hat ihn der Kriegszahlmeister unterwegens angeredt; und weil mit dergleichen Herrn des Redens immer kein Ende ist: so gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein den Vorfall zu rapportiren.

Das Fräulein. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich wünsche nur, daß der Kriegszahlmeister dem Major etwas angenehmes möge zu sagen haben.

Werner. Das haben dergleichen Herren den Officieren selten. — Haben Ihro Gnaden etwas zu besehlen? (im Begriffe wieder zu geben)

Franciska. Nun, wo denn schon wieder hin, Herr Wacht= meister? Hätten wir denn nichts mit einander zu plaudern?

Werner. (sachte zur Franciska, und ernsthaft) Hier nicht, Francus zimmerchen. Es ist wider den Respekt, wider die Subordination. — Gnädiges Fräulein —

Das Fräulein. Ich danke für Seine Bemühung, Herr Wachtmeister. — Es ist mir lieb gewesen, Ihn kennen zu lerz nen. Franciska hat mir viel gutes von Ihm gesagt. (Werner macht eine steise Berbeugung, und geht ab)

# Fünfter Aluftritt.

### Das fräulein. Franciska.

Das Fräulein. Das ist dein Wachtmeister, Franciska? Franciska. Wegen des spöttischen Tones habe ich nicht Zeit, dieses Dein nochmals aufzumußen. — Ja, gnädiges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Sie sinden ihn, ohne Zweisel, ein wenig steif und hölzern. Zest kam er mir fast auch so vor. Aber ich merke wohl; er glaubte, vor Ihro Gnaden, auf die Parade ziehen zu müssen. Und wenn die Soldaten paradiren, — ja freylich scheinen sie da mehr Drechslerpuppen, als Männer. Sie sollten ihn hingegen nur sehn und hören, wenn er sich selbst gelassen ist.

Das Fraulein. Das müßte ich denn wohl.

Franciska. Er wird noch auf dem Saale seyn. Darf ich nicht gehn, und ein wenig mit ihm plaudern?

Das Fräulein. Ich verfage dir ungern dieses Bergnügen. Du mußt hier bleiben, Franciska. Du mußt ben unserer Unsterredung gegenwärtig seyn. — Es fällt mir noch etwas ben. (Sie zieht ihren Ring vom Finger) Da, nimm meinen Ring, verzwahre ihn, und gieb mir des Majors seinen dafür.

Franciska. Warum bas?

Das Fräulein. (indem Franciska den andern Ning hohlt) Recht weiß ich es selbst nicht; aber mich dünkt, ich sehe so etwas vorsaus, wo ich ihn brauchen könnte. — Man pocht. — Geschwind gieb her! (sie steckt ihn an) Er ists!

### Sechster Auftritt.

- v. Tellheim. (in dem nehmlichen Kleide, aber sonst so, wie es Franciska verlangt) Das Fräulein. Franciska.
- v. Tellheim. Gnädiges Fräulein, Sie werden mein Verweilen entschuldigen. —

Das Fräulein. D, Herr Major, so gar militairisch wollen wir es mit einander nicht nehmen. Sie sind ja da! Und ein Vergnügen erwarten, ist auch ein Vergnügen. — Nun? sindem sie ihm lächelnd ins Gesicht sieht) lieber Tellheim, waren wir nicht vorhin Kinder?

v. Tellheim. Ja wohl Rinder, gnädiges Fräulein; Kinder, die sich sperren, wo sie gelassen folgen sollten.

Das Fräulein. Wir wollen ausfahren, lieber Major, — die Stadt ein wenig zu besehen, — und hernach, meinem Dheim entgegen.

v. Tellheim. Wic?

Das Fräulein. Seben Sie; auch das Wichtigste haben wir

einander noch nicht sagen können. Ja, er trift noch heut hier ein. Ein Zufall ist Schuld, daß ich, einen Tag früher, ohne ihn angekommen bin.

v. Tellbeim. Der Graf von Bruchfall? Ift er jurud?

Das Fräulein. Die Unruhen des Krieges verscheuchten ihn nach Italien; der Friede hat ihn wieder zurückgebracht. — Maschen Sie sich keine Gedanken, Tellheim. Beforgten wir schon ehemals das stärkste Hinderniß unserer Berbindung von seiner Seite —

v. Tellheim. Unferer Berbindung?

Das Fräulein. Er ist Ihr Freund. Er hat von zu vielen, zu viel Gutes von Ihnen gehört, um es nicht zu seyn. Er brennet, den Mann von Antlig zu kennen, den seine einzige Erbin gewählt hat. Er kömmt als Oheim, als Vormund, als Vater, mich Ihnen zu übergeben.

v. Tellheim. Ah, Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Warum haben Sie ihn nicht lesen wollen?

Das Fräulein. Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich, Sie schickten mir einen. Wie war es denn mit diesem Briefe, Franziska? Haben wir ihn gelesen, oder haben wir ihn nicht gelessen? Was schrieben Sie mir denn, lieber Tellheim? —

v. Tellheim. Nichts, als was mir die Ehre befiehlt.

Das Fräulein. Das ist, ein ehrliches Mädchen, die Sie liebt, nicht sigen zu lassen. Frenlich besiehlt das die Ehre. Ge- wiß ich hätte den Brief lesen sollen. Aber was ich nicht gelessen habe, das höre ich sa.

v. Tellheim. Ja, Sie follen es horen —

Das Fräulein. Nein, ich brauch es auch nicht einmal zu hören. Es versteht sich von selbst. Sie könnten eines so häßzlichen Streiches fähig seyn, daß Sie mich nun nicht wollten? Wissen Sie, daß ich auf Zeit meines Lebens beschimpft wäre? Weine Landsmänninnen würden mit Fingern auf mich weisen.

— "Das ist sie," würde es heißen, "das ist das Fräulein von Barnhelm, die sich einbildete, weil sie reich sey, den wackern Tellheim zu bekommen: als ob die wackern Männer sur Geld zu haben wären!" So würde es heißen: denn meine Landsmänninnen sind alle neidisch auf mich. Daß ich reich bin,

können sie nicht leugnen; aber davon wollen sie nichts wissen, daß ich auch sonst noch ein ziemlich gutes Mädchen bin, das seines Mannes werth ist. Nicht wahr, Tellheim?

v. Tellheim. Ja, ja, gnädiges Fräulein, daran erkenne ich Ihre Landsmänninnen. Sie werden Ihnen einen abgedankten, an seiner Ehre gekränkten Officier, einen Krüppel, einen Bettler, trefflich beneiden.

Das Fräulein. Und das alles wären Sie? Ich hörte so was, wenn ich mich nicht irre, schon heute Vormittage. Da ist Böses und Gutes unter einander. Lassen Sie uns doch jedes näher beleuchten. — Verabschiedet sind Sie? So höre ich: Ich glaubte, Ihr Regiment sen blos untergesteckt worden. Wie ist es gekommen, daß man einen Mann von Ihren Verdiensten nicht benbehalten?

v. Tellheim. Es ist gekommen, wie es kommen müssen. Die Großen haben sich überzeugt, daß ein Soldat aus Neigung für sie ganz wenig; aus Pslicht nicht viel mehr: aber alles seiz ner eignen Ehre wegen thut. Was können sie ihm also schuldig zu sehn glauben? Der Friede hat ihnen mehrere meines gleiz chen entbehrlich gemacht; und am Ende ist ihnen niemand unz entbehrlich.

Das Fräulein. Sie sprechen, wie ein Mann sprechen nuß, dem die Großen hinwiederum fehr entbehrlich find. Und nie= mals waren sie es mehr, als ist. Ich sage den Großen mei= nen großen Dank, daß sie ihre Unsprüche auf einen Mann ha= ben fahren lassen, den ich doch nur sehr ungern mit ihnen getheilet hatte. — Ich bin Ihre Gebietherinn, Tellheim; Sie brauchen weiter keinen Berrn. — Gie verabschiedet zu finden, das Glück hätte ich mir kaum träumen laffen! — Doch Sie find nicht bloß verabschiedet: Sie find noch mehr. Was sind Sie noch mehr? Ein Rrüppel: fagten Sie? Mun, (indem fie ibn von oben bis unten betrachtet) der Rruppel ist doch noch ziemlich gang und gerade; scheinet doch noch ziemlich gefund und stark. — Lieber Tellheim, wenn Sie auf den Berluft Ihrer gefunden Gliedmaaßen betteln zu geben denken: fo prophezene ich Ihnen, daß Sie vor den wenigsten Thuren etwas bekommen werden; ausgenommen vor den Thuren der gutherzigen Madchen, wie ich.

v. Tellheim. Jest höre ich nur das muthwillige Mäd: den, liebe Minna.

Das Fräulein. Und ich höre in Ihrem Verweise nur das Liebe Neinna. — Ich will nicht mehr muthwillig seyn. Denn ich besinne mich, daß Sie allerdings ein kleiner Krüppel sind. Ein Schuß hat Ihnen den rechten Urm ein wenig gelähmt. — Doch alles wohl überlegt: so ist auch das so schlimm nicht. Um so viel sichrer bin ich vor Ihren Schlägen.

v. Tellheim. Fraulein!

Das Fräulein. Sie wollen sagen: Aber Sie um so viel weniger vor meinen. Nun, nun, lieber Tellheim, ich hoffe, Sie werden es nicht dazu kommen lassen.

v. Tellheim. Sie wollen lachen, mein Fräulein. Ich be- klage nur, daß ich nicht mit lachen kann.

Das Franlein. Warum nicht? Was haben Sie denn ge= gen das Lachen? Rann man denn auch nicht lachend fehr ernfthaft fenn? Lieber Major, das Luchen erhalt uns vernünftiger, als der Berdruß. Der Beweis liegt vor uns. Ihre lachende Freundin beurtheilt Ihre Umftande weit richtiger, als Sie felbft. Weil Sie verabschiedet find, nennen Sie sich an Ihrer Ehre gekränkt: weil Sie einen Schuß in dem Arme haben, machen Sie fich zu einem Rruppel. Ift bas fo recht? Ift das feine llebertreibung? Und ift es meine Einrichtung, daß alle Ueber= treibungen des Lächerlichen so fähig sind? Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun vernehme, daß auch diefer eben fo wenig Stich halten wird. Sie werden einmal, zwennal, dreymal Ihre Equipage verloren haben; bey dem oder jenem Banquier werden einige Rapitale icht mit schwinden; Sie werden biefen und jenen Borfchuft, den Gie im Dienste gethan, teine Soff= nung haben, wieder zu erhalten: aber find Sie darum ein Bettler? Wenn Ihnen auch nichts übrig geblieben ift, als was mein Dheim fur Sie mitbringt -

v. Tellheim. Ihr Dheim, gnädiges Fräulein, wird für mich nichts mitbringen.

Das Fraulein. Nichts, als die zwentausend Pistolen, die Sie unsern Ständen so großmüthig vorschossen. v. Tellheim. Hätten Sie doch nur meinen Brief gelesen, gnädiges Fräulein!

Das Fräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Aber was ich über diesen Punkt darinn gelesen, ist mir ein wahres Räthsel. Ummöglich kann man Ihnen aus einer edlen Handlung ein Ber-brechen machen wollen. — Erklären Sie mir doch, lieber Major —

v. Tellheim. Sie erinnern sich, gnädiges Fräulein, daß ich Ordre hatte, in den Alemtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äußersten Strenge baar benzutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen, und schoß die sehlende Summe selbst vor. —

Das Fräulein. Ja wohl erinnere ich mich. — Ich liebte Sie um dieser That willen, ohne Sie noch gesehen zu haben.

v. Tellheim. Die Stände gaben mir ihren Wechsel, und diesen wollte ich, ben Zeichnung des Friedens, unter die zu ratihabirende Schulden eintragen lassen. Der Wechsel ward für gültig erkannt, aber mir ward das Eigenthum desselben streitig gemacht. Man zog spöttisch das Maul, als ich versicherte, die Balute baar hergegeben zu haben. Man erklärte ihn für eine Bestechung, für das Gratial der Stände, weil ich sobald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war, mit der ich mich nur im äußersten Nothfalle zu begnügen, Bollmacht hatte. So kam der Wechsel aus meinen händen, und wenn er bezahlt wird, wird er sicherlich nicht an mich bezahlt. — Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre für gefränkt; nicht durch den Abschied, den ich gesodert haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. — Sie sind ernsthaft, mein Fräulein? Warum lachen Sie nicht? Ha, ha, ha! Ich lache ja.

Das Fräulein. D, ersticken Sie dieses Lachen, Tellheim! Ich beschwöre Sie! Es ist das schreckliche Lachen des Mensschenhasses! Nein, Sie sind der Mann nicht, den eine gute That reuen kann, weil sie üble Folgen für ihn hat. Nein, unmöglich können diese üble Folgen dauren! Die Wahrheit muß an den Tag kommen. Das Zeugniß meines Dheims, als ler unster Stände

v. Tellheim. Ihres Dheims! Ihrer Stände! Ha, ha! Das Fräulein. Ihr Lachen tödtet mich, Tellheim! Wenn Sie an Tugend und Vorsicht glauben, Tellheim, so lachen Lessings Werte 1.

Sie so nicht! Ich habe nie fürchterlicher fluchen hören, als Sie lachen. — Und laffen Sie uns bas Schlimmfte fegen! Wenn man Sie hier durchaus verkennen will: so kann man Sie ben uns nicht verkennen. Nein, wir können, wir werden Sie nicht verkennen, Tellheim. Und wenn unfere Stände Die geringste Empfindung von Ehre haben, so weiß ich was sie thun muffen. Doch ich bin nicht flug: was ware das nöthig? Bilden Sie fich ein, Tellheim, Sie hatten die zwentaufend Pistolen an einem wilden Abende verloren. Der König war eine unglückliche Karte für Sie: die Dame (auf fich weisenb) wird Ihnen besto gunftiger fenn. — Die Worsicht, glauben Sie mir, balt den ehrlichen Mann immer schadlos; und öfters schon im voraus. Die That, die Sie einmal um zweytaufend Pistolen bringen follte, erwarb mich Ihnen. Dhne diese That, wurde ich nie begierig gewesen fenn, Sie fennen zu lernen. Sie wiffen, ich kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, wo ich Sie zu finden glaubte. Ich kam blos Ihrentwegen. Ich kam in dem festen Borfage, Sie zu lieben, - ich liebte Sie schon! in dem festen Borfage, Sie zu besigen, wenn ich Sie auch so schwarz und häßlich finden follte, als den Mohr von Benedig. Sie sind fo schwarz und häßlich nicht; auch so eifersüchtig wer= den Sie nicht fenn. Aber Tellheim, Tellheim, Sie haben doch noch viel ähnliches mit ihm! D, über die wilden, unbiegsamen Manner, die nur immer ihr ftieres Auge auf das Gespenst der Ehre heften! für alles andere Gefühl sich verharten! - Sierher Ihr Auge! auf mich, Tellheim! (ber indeft vertieft, und unbeweglich, mit ftarren Augen immer auf eine Stelle gefeben) Woran denken Sie? Sie hören mich nicht?

v. Tellheim. (zerstreut) D ja! Aber sagen Sie mir doch, mein Fräulein: wie kam der Mohr in Venetianische Dienste? Hatte der Mohr kein Vaterland? Warum vermiethete er seinen Urm und sein Blut einem fremden Staate? —

Das Fräulein. (erschrocken) Wo sind Sie, Tellheim? — Mun ist es Zeit, daß wir abbrechen. — Kommen Sie! (indem sie ihn ben ber Hand ergreist) — Franciska, laß den Wagen vorsahren.

v. Tellheim. (der sich von dem Fräulein los reißt, und der Fransciska nachgebt) Nein, Franciska; ich kann nicht die Ehre haben,

das Fräulein zu begleiten. — Mein Fräulein, lassen Sie mir noch heute meinen gesunden Verstand, und beurlauben Sie mich. Sie sind auf dem besten Wege, mich darum zu bringen. Ich stemme mich, so viel ich kann. — Aber weil ich noch ben Verstande bin: so hören Sie, mein Fräulein, was ich sest schlossen habe; wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. — Wenn nicht noch ein glücklicher Wurf für mich im Spiele ist, wenn sich das Blatt nicht völlig wendet, wenn —

Das Fräulein. Ich muß Ihnen ins Wort fallen, Herr Major. — Das hätten wir ihm gleich fagen sollen, Franciska. Du erinnerst mich auch an gar nichts. — Unser Gespräch würde ganz anders gefallen seyn, Tellheim, wenn ich mit der guten Nachricht angefangen hätte, die Ihnen der Chevalier de la Marliniere nur eben zu bringen kam.

v. Tellheim. Der Chevalier de la Marliniere? Wer ist das? Franciska. Es mag ein ganz guter Mann senn, Herr Major, bis auf —

Das Fraulein. Schweig, Franciska! — Gleichfalls ein verabschiedeter Officier, der aus Hollandischen Diensten —

v. Tellheim. Ha! der Lieutenant Riccaut!

Das Fraulein. Er versicherte, daß er Ihr Freund sen.

v. Tellheim. Ich versichere, daß ich seiner nicht bin.

Das Fräulein. Und daß ihm, ich weiß nicht welcher Mi= nister, vertraut habe, Ihre Sache sen dem glücklichsten Ausgange nahe. Es musse ein Königliches Handschreiben an Sie unter= wegens sehn. —

v. Tellheim. Wie kämen Riccaut und ein Minister zussammen? — Etwas zwar muß in meiner Sache geschehen seyn. Denn nur ist erklärte mir der Kriegszahlmeister, daß der Köznig alles niedergeschlagen habe, was wider mich urgiret worden; und daß ich mein schriftlich gegebnes Ehrenwort, nicht eher von hier zu gehen, als bis man mich völlig entladen habe, wieder zurücknehmen könne. — Das wird es aber auch alles seyn. Man wird mich wollen laussen lassen. Allein man irrt sich; ich werde nicht laussen. Eher soll mich hier das äußerste Elend, vor den Augen meiner Berleumder, verzehren —

Das Fraulein. Hartnäckiger Mann!

v. Tellheim. Ich brauche keine Gnade; ich will Gerechtigkeit. Meine Ehre —

Das Fraulein. Die Ehre eines Mannes, wie Gie -

v. Tellheim. (hisig)' Nein, mein Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urtheilen können, nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme unsers Gewissens, nicht das Zeugniß weniger Rechtschaffnen —

Das Fräulein. Nein, nein, ich weiß wohl. — Die Ehre ist — die Ehre.

v. Tellheim. Kurz, mein Fräulein, — Sie haben mich nicht ausreden lassen. — Ich wollte sagen: wenn man mir das Meinige so schimpflich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugthuung geschieht; so kann ich, mein Fräulein, der Ihrige nicht seyn. Denn ich bin es in den Ausgen der Welt nicht werth, zu seyn. Das Fräulein von Barnshelm verdienet einen unbescholtenen Mann. Es ist eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusezen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämet, sein ganzes Elück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit —

Das Fräulein. Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? — (indem sie ihm plöslich den Rücken wendet) Franciska!

v. Tellheim. Werden Sie nicht ungehalten, mein Fräulein — Das Fräulein. (ben Seite zur Franciska) Jest wäre es Zeit! Was räthst du mir, Franciska? —

Franciska. Ich rathe nichts. Aber freylich macht er es Ihnen ein wenig zu bunt. —

v. Tellheim. (der sie zu unterbrechen kömmt) Sie sind unge= halten, mein Fräulein —

Das Fräulein. (höhnisch) Ich? im geringsten nicht.

v. Tellheim. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Fräulein — Das Fräulein. (noch in biesem Tone) D gewiß, cs wäre mein Unglück! — Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unglück auch nicht. — Man muß ganz uneigennüzig lieben. — Eben so gut, daß ich nicht offenherziger gewesen bin! Vielleicht würde mir Ihr Mitleid gewähret haben, was mir Ihre Liebe versagt. — (indem sie den Ning langsam vom Finger zieht)

v. Tellheim. Was meinen Sie damit, Fräulein?

Das Fräulein. Nein, keines muß das andere, weder glückzlicher noch unglücklicher machen. So will es die wahre Liebe! Ich glaube Ihnen, Herr Major; und Sie haben zu viel Ehre, als daß Sie die Liebe verkennen sollten.

v. Tellheim. Spotten Sie, mein Fraulein?

Das Fräulein. Hier! Nehmen Sie den Ring wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. (überreicht ihm den Ring) Es sen drum! Wir wollen einander nicht gekannt haben.

v. Tellheim. Was hore ich?

Das Fräulein. Und das befremdet Sie? — Nehmen Sie, mein Herr. — Sie haben sich doch wohl nicht bloß gezieret?

v. Tellheim. (indem er den Ring ans ihrer Hand nimmt) Gott! So kann Minna sprechen! —

Das Fräulein. Sie können der Meinige in Einem Falle nicht seyn: ich kann die Ihrige, in keinem seyn. Ihr Unglück ist wahrscheinlich; meines ist gewiß. — Leben Sie wohl! (will sort)

v. Tellheim. Wohin, liebste Minna? -

Das Fräulein. Mein Herr, Sie beschimpfen mich ietzt mit dieser vertraulichen Benennung.

v. Tellheim. Was ist Ihnen, mein Fräulein? Wohin? Das Fräulein. Lassen Sie mich. — Meine Thränen vor Ihnen zu verbergen, Verräther! (geht ab)

### Siebenber Auftritt.

### v. Tellheim. Franciska.

v. Tellheim. Ihre Thränen? Und ich sollte sie lassen? (will ihr nach)

Franciska. (bie ihn zurückhält) Nicht doch, Herr Major! Sie werden ihr ja nicht in ihr Schlafzimmer folgen wollen?

v. Tellheim. Ihr Unglück? Sprach sie nicht von Unglück? Franciska. Nun freylich; das Unglück, Sie zu verlieren, nachdem —

v. Tellheim. Nachdem? was nachdem? Hier steckt mehr. Was ist es, Franciska? Rede, sprich —

Franciska. Nachdem sie, wollte ich sagen, — Ihnen so vieles aufgeopfert.

v. Tellhelm. Mir aufgeopfert?

Franciska. Hören Sie nur kurz. — Es ist — für Sie recht gut, Herr Major, daß Sie auf diese Art von ihr los gestommen sind. — Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es kann doch länger kein Geheimniß bleiben. — Wir sind entstopen! — Der Graf von Bruchsall hat das Fräulein enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Alles verließ, alles verachtete sie hierauf. Was sollten wir thun? Wir entschlossen uns, densenigen auszusuchen, dem wir —

v. Tellheim. Ich habe genug. — Komm, ich muß mich

ju ihren Füßen werffen.

Franciska. Was denken Sie? Gehen Sie vielmehr, und danken Ihrem guten Geschicke —

v. Tellheim. Elende! für wen hältst du mich? — Nein, liebe Franciska, der Rath kam nicht aus deinem Herzen. Berz gieb meinem Unwillen!

Franciska. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muß
sehen, was sie macht. Wie leicht könnte ihr etwas zugestoßen
seyn. — Gehen Sie! Rommen Sie lieber wieder, wenn Sie
wieder kommen wollen. (geht dem Fräulein nach)

# Achter Auftritt.

v. Tellheim.

Aber Franciska! — D, ich erwarte euch hier! — Nein, das ist dringender! — Wenn sie Ernst sieht, kann mir ihre Vergebung nicht entstehen. — Nun brauch ich dich, ehrlicher Werner! — Nein, Minna, ich bin kein Verräther! (eilends ab)

# Funfter Aufzug.

Erster Auftritt.

(Die Scene, der Saal) v. Tellheim von der einen und Werner von der andern Seite.

v. Tellheim. Ha, Werner! ich suche dich siberall. Wosteckst du?

Werner. Und ich habe Sie gesucht, Herr Major; so gehts mit dem Suchen. — Ich bringe Ihnen gar eine gute Nachricht.

- condi

v. Tellheim. Ah, ich brauche iest nicht deine Nachrichten: ich brauche dein Geld. Geschwind, Werner, gieb mir so viel du hast; und dann suche so viel auszubringen, als du kannst.

Werner. Herr Major? — Nun, ben meiner armen Scele, habe ichs doch gesagt: er wird Geld von mir borgen, wenn er selber welches zu verleihen hat.

v. Tellheim. Du suchft boch nicht Ausflüchte?

Werner. Damit ich ihm nichts vorzuwerfen habe, so nimmt er mirs mit der Rechten, und giebt mirs mit der Linken wieder.

v. Tellheim. Halte mich nicht auf, Werner! — Ich habe den guten Willen, dir es wieder zu geben; aber wenn und wie? — das weiß Gott!

Werner. Sie wissen es also noch nicht, daß die Hosstaats: kasse Ordre hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen? Eben erfuhr ich es ben —

v. Tellheim. Was plauderst du? Was lässest du dir weiß machen? Begreifst du denn nicht, daß, wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen müßte? — Kurz, Werner, Geld! Geld!

Werner. Je nu, mit Freuden! hier ist was! — Das sind die hundert Louisdor, und das die hundert Dukaten. — (giebt ihm beibes)

v. Tellheim. Die hundert Louisdor, Werner, geh und bringe Justen. Er soll sogleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt hat. — Aber wo wirst du mehr hernehmen, Werner? — Ich brauche weit mehr.

Werner. Dafür lassen Sie mich forgen. — Der Mann, der mein Gut gekausst hat, wohnt in der Stadt. Der Zahlungstermin wäre zwar erst in vierzehn Tagen; aber das Geld liegt parat, und ein halb Procentchen Abzug —

v. Tellheim. Num ja, lieber Werner! — Sichst du, daß ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? — Ich muß dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, — du hast sie gesehn, — ist unglücklich —

Werner. D Jammer!

v. Tellheim. Aber morgen ist sie meine Frau — Werner. D Freude!

v. Tellheim. Und übermorgen, geh ich mit ihr fort. Ich darf fort; ich will fort. Lieber hier alles im Stiche gelassen! Wer weiß, wo mir sonst ein Glück aufgehoben ist. Wenn du willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen.

Werner. Wahrhaftig? — Aber doch wos Krieg giebt, Herr Major?

v. Tellheim. Wo sonst? — Geh, lieber Werner, wir sprechen davon weiter.

Werner. D Herzensmajor! — Uebermorgen? Warum nicht lieber morgen? — Ich will schon alles zusammenbringen. — In Persien, Herr Major, giebts einen trefflichen Krieg; was meinen Sie?

v. Tellheim. Wir wollen das überlegen; geh nur, Werner! — Werner. Juchhe! es lebe der Prinz Heraklius! (geht ab)

### Zwenter Auftritt.

#### v. Tellheim.

Wie ist mir? — Meine ganze Seele hat neue Triebfedern bekommen. Mein eignes Unglück schlug mich nieder; machte mich ärgerlich, kurzsichtig, schücktern, läßig: ihr Unglück hebt mich empor, ich sehe wieder fren um mich, und fühle mich willig und stark, alles für sie zu unternehmen — Was verweile ich? (will nach dem Zimmer des Fräuleins, aus dem ihm Franciska entgegen kömmt.)

## Dritter Auftritt.

### Franciska. v. Tellheim.

Franciska. Sind Sie es doch? — Es war mir, als ob ich Ihre Stimme hörte. — Was wollen Sie, Herr Major?

v. Tellheim. Was ich will? — Was macht dein Fräulein? — Komm! —

Franciska. Sie will den Augenblick ausfahren.

v. Tellheim. Und allein? ohne mich? wohin?

Franciska. Haben Sie vergessen, Herr Major? -

v. Tellheim. Bist du nicht klug, Franciska? — Ich habe sie gereißt, und sie ward empsindlich: ich werde sie um Bergesbung bitten, und sie wird mir vergeben.

Franciska. Wie? — Nachdem Sie den Ring zurückgenommen, Herr Major?

v. Tellheim. Ha! — das that ich in der Betäubung. — Tetzt denk ich erst wieder an den Ring. — Wo habe ich ihn hingesteckt? — (er sucht ihn) Hier ist er.

Franciska. Ist er das? (indem er ihn wieder einsteckt, bey Seite) Wenn er ihn doch genauer besehen wollte!

v. Tellheim. Sie drang mir ihn auf, mit einer Bitter=
feit — Ich habe diese Bitterkeit schon vergessen. Ein volles
Herz kann die Worte nicht wägen. — Aber sie wird sich auch
keinen Augenblick weigern, den Ring wieder anzunehmen. —
Und habe ich nicht noch ihren?

Franciska. Den erwartet sie dafür zurück. — Wo haben Sie ihn denn, Herr Major? Zeigen Sie mir ihn doch.

vergessen. — Just — Just wird mir ihn gleich nachbringen.

Franciska. Es ist wohl einer ziemlich wie der andere; laf= fen Sie mich doch diesen sehen; ich sehe so was gar zu gern.

v. Tellheim. Ein andermal, Franciska. Jest komm — Franciska. (bey Seite) Er will sich durchaus nicht aus seinem Irrthume bringen lassen.

v. Tellheim. Was fagst du? Irrthume?

Franciska. Es ist ein Irrthum, sag ich, wenn Sie mennen, daß das Fräulein doch noch eine gute Partie sen. Ihr
eignes Bermögen ist gar nicht beträchtlich; durch ein wenig eigennützige Rechnungen können es ihr die Bormunder völlig, zu
Wasser machen. Sie erwartete alles von dem Oheim; aber
dieser grausame Oheim —

v. Tellheim. Laß ihn doch! — Bin ich nicht Manns ge= nug, ihr einmal alles zu ersegen? —

Franciska. Hören Sie? Sie klingelt; ich muß herein.

v. Tellheim. Ich gehe mit dir.

Franciska: Um des Himmels willen nicht! Sie hat mir ausdrücklich verbothen, mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie wenigstens mir erst nach. — (geht herein)

### Bierter Auftritt.

#### v. Tellheim.

(ihr nachrussend) Melde mich ihr! — Sprich für mich, Franciska! — Ich folge dir fogleich! — Was werde ich ihr sagen?
— Wo das Herz reden darf, braucht es keiner Worbereitung. —
Das einzige möchte eine studierte Wendung bedürsen: ihre Zurückhaltung, ihre Bedenklichkeit, sich als unglücklich in meine Arme zu werssen; ihre Bestissenheit, mir ein Glück vorzuspicgeln, daß sie durch mich verloren hat. Dieses Mißtrauen in
meine Ehre, in ihren eignen Werth, vor ihr selbst zu entschuldigen, vor ihr selbst — Vor mir ist es schon entschuldiget! —
Ha! hier kömmt sie. —

### Fünfter Auftritt.

Das fräulein. franciska. v. Tellheim.

Das Fräulein. (im Peraustreten, als ob sie den Major nicht gewahr würde) Der Wagen ist doch vor der Thüre, Franciska? — Mei= nen Fächer! —

v. Tellheim. (auf fie gu) Wohin, mein Fraulein?

Das Fräulein. (mit einer affektirten Kälte) Aus, Herr Major.
— Ich errathe, warum Sie sich nochmals her bemühet haben: mir auch meinen Ring wieder zurück zu geben. — Wohl, Herr Major; haben Sie nur die Güte, ihn der Franciska einzuhänz digen. — Franciska, nimm dem Herrn Major den Ring ab! — Ich habe keine Zeit zu verlieren. (will fort)

v. Tellheim. (der ihr vortritt) Mein Fräulein! — Ah, was habe ich erfahren, mein Fräulein! Ich war so vieler Liebe nicht werth.

Das Fraulein. So, Franciska? Du hast dem Herrn Ma-

Francista. Alles entbedt.

v. Tellheim. Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin kein Verräther. Sie haben um mich, in den Augen der Welt, viel verloren, aber nicht in meinen. In meinen Ausgen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Er war Ihnen noch zu neu; Sie fürchteten, er möchte einen allzusnachtheiligen Eindruck auf mich machen; Sie wollten mir ihn

vors erste verbergen. Ich beschwere mich nicht über dieses Miß= trauen. Es entsprang aus dem Verlangen, mich zu erhalten. Dieses Verlangen ist mein Stolz! Sie fanden mich selbst un= glücklich; und Sie wollten Unglück nicht mit Unglück häuffen. Sie konnten nicht vermuthen, wie sehr mich Ihr Unglück über das meinige hinaus setzen würde.

Das Fräulein. Alles recht gut, Herr Major! Aber es ist nun einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen; Sie haben durch Zurücknehmung des Ringes —

v. Tellheim. In nichts gewilliget! — Wielmehr halte ich mich iest für gebundener, als jemals. — Sie sind die Mei= nige, Minna, auf ewig die Meinige. (zieht den Ring heraus) Hier, empfangen Sie es zum zweytenmale, das Unterpfand meiner Treue —

Das Fraulein. Ich diesen Ring wiedernehmen? diesen Ring? v. Tellheim. Ja, liebste Minna, ja!

Das Fräulein. Was muthen Sie mir zu? diesen Ring?

v. Tellheim. Diesen Ring nahmen Sie das erstemal aus meiner Hand, als unser beider Umstände einander gleich, und glücklich waren. Sie sind nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe.

— Erlauben Sie, liebste Minna! — (ergreift ihre Hand, um ihr ben Ring anzustecken)

Das Fräulein. Wie? mit Gewalt, Herr Major? — Nein, da ist keine Gewalt in der Welt, die mich zwingen soll, diesen Ring wieder anzunehmen! — — Neynen Sie etwa, daß es mir an einem Ringe fehlt? — D, Sie sehen ja wohl, (auf ihren Ring zeigend) daß ich hier noch einen habe, der Ihrem nicht das geringste nachgiebt? —

Franciska. Wenn er es noch nicht merkt! —

v. Tellheim. (indem er die Hand des Fräuleins fahren läßt) Was ist das? — Ich sehe das Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. — Sie zieren sich, mein Fräulein. — Vergeben Sie, daß ich Ihnen dieses Wort nachbrauche.

Das Fräulein. (in ihrem wahren Ton) Hat Sie dieses Wort beleidiget, Herr Major?

v. Tellheim. Es hat mir weh gethan.

Das Fräulein. (gerührt) Das sollte es nicht, Tellheim. — Berzeihen Sie mir, Tellheim.

v. Tellheim. Ha, dieser vertrauliche Ton sagt mir, daß Sie wieder zu sich kommen, mein Fräulein; daß Sie mich noch lieben, Minna. —

Franciska. (herausplatient) Bald wäre der Spaß auch zu weit gegangen. —

Das Fraulein. (gebietherisch) Dhne dich in unser Spiel zu mengen, Franciska, wenn ich bitten darf! —

Franciska. (bey Seite und betroffen) Roch nicht genug?

Das Fräulein. Ja, mein Herr; es wäre weibliche Eitelsfeit, mich kalt und höhnisch zu stellen. Weg damit! Sie verz dienen es, mich eben so wahrhaft zu sinden, als Sie selbst sind. — Ich liebe Sie noch, Tellheim, ich liebe Sie noch; aber dem ohngeachtet —

v. Tellheim. Nicht weiter, liebste Minna, nicht weiter! (ergreift ihre Hand nochmals, ihr den Ring anzusiecken.)

Das Fräulein. (die ihre Hand zursicht zieht) Dem ohngeachtet, — 1mm so viel mehr werde ich dieses nimmermehr geschehen lassen; nimmermehr! — Wo denken Sie hin, Herr Major? — Ich meynte, Sie hätten an Ihrem eigenen Unglücke genug. — Sie müssen hier bleiben; Sie müssen sich die allervollständigste Genugthung — ertrogen. Ich weiß in der Geschwindigkeit kein ander Wort. — Ertrogen, — und sollte Sie auch das äußerste Elend, vor den Augen Ihrer Berleumder, darüber. verzehren!

v. Tellheim. So dacht ich, so sprach ich, als ich nicht wußte, was ich dachte und sprach. Aergerniß und verbissene Wuth hatten meine ganze Seele umnebelt; die Liebe selbst, in dem vollesten Glanze des Glückes, konnte sich darinn nicht Tag schaffen. Aber sie sendet ihre Tochter, das Mitleid, die, mit dem sinstern Schmerze vertrauter, die Nebel zerstreuet und alle Zugänge meiner Seele den Eindrücken der Zärtlichkeit wiederum öffnet. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Rostbarers zu erhalten habe, als mich, und es durch mich zu erhalten habe. Lassen Sie sich, mein Fräulein, das Wort Mitleid nicht beleidigen. Von der unschuldigen Ursache unsers Unglücks, können wir es ohne Erniedrigung hören.

Ich bin diese Ursache; durch mich, Minna, verlieren Sie Freunde und Anverwandte, Vermögen und Vaterland. Durch mich, in mir müssen Sie alles dieses wiedersinden, oder ich habe das Verderben der Liebenswürdigsten Ihres Geschlechts auf meiner Seele. Lassen Sie mich keine Zukunft denken, wo ich mich selbst hassen müste. — Nein, nichts soll mich hier länger halten. Von diesem Augenblicke an, will ich dem Unrechte, das mir hier wiederfährt, nichts als Verachtung entgegen seßen. Ist dieses Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Wodarf ich nicht hinkommen? Welche Dienste wird man mir verweigern? Und müßte ich sie unter dem entserntesten Hinmel suchen: solgen Sie mir nur getrost, liebste Minna; es soll uns an nichts sehlen. — Ich habe einen Freund, der mich gern unterstüßet. —

### Sechster Auftritt.

Ein Feldjäger. v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska. Franciska. (indem sie den Feldjäger gewahr wird) St! Herr Major —

v. Tellheim. (gegen ben Felbjäger) Bu wem wollen Gie?

Der Zeldsäger. Ich suche den Herrn Major von Tellheim. — Ah, Sie sind es ja selbst. Mein Herr Major, dieses Königliche Handschreiben (das er aus seiner Brieftasche nimmt) habe ich an Sie zu übergeben.

v. Tellheim. An mid?

Der Feldsäger. Zufolge der Aufschrift —

Das Fräulein. Franciska, hörst du? — Der Chevalier hat doch wahr geredet!

Der Feldsäger. (indem Tellheim den Brief nimmt) Ich bitte um Berzeihung, Herr Major; Sie hätten es bereits gestern erhalten sollen; aber es ist mir nicht möglich gewesen, Sie auszufragen. Erst heute, auf der Parade, habe ich Ihre Wohnung von dem Lieutenant Niceaut erfahren.

Franciska. Gnädiges Fräulein, hören Sie? — Das ist des Chevaliers Minister. — "Wie heißen der Minister, da draus auf die breite Play?" —

v. Tellheim. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe sehr verbunden.

Der Feldsäger. Es ist meine Schuldigkeit, Herr Major. (geht ab)

### Siebender Auftritt.

v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska.

v. Tellheim. Ah, mein Fräulein, was habe ich hier? Was enthält dieses Schreiben?

Das Fräulein. Ich bin nicht befugt, meine Reugierde so weit zu erstrecken.

v. Tellheim. Wie? Sie trennen mein Schickfal noch von dem Ihrigen? — Aber warum steh ich an, es zu erbrechen? — Es kann mich nicht unglücklicher machen, als ich bin; nein, liebste Minna, es kann uns nicht unglücklicher machen; — wohl aber glücklicher! — Erlauben Sie, mein Fräulein! (erbricht und lieset den Brief, indeß daß der Wirth an die Scene geschlichen kömmt.)

### Achter Auftritt.

### Der Wirth. Die Vorigen.

Der Wirth. (gegen die Franciska) Bst! mein schönes Kind! auf ein Wort!

Franciska. (bie sich ihm nähert) Herr Wirth? — Gewiß, wir wissen selbst noch nicht, was in dem Briefe steht.

Der Wirth. Wer will vom Briefe wissen? — Ich komme des Ringes wegen. Das gnädige Fräulein muß mir ihn gleich wiedergeben. Just ist da, er soll ihn wieder einlösen.

Das Fräulein. (die sich indest gleichfalls dem Wirthe genähert) Sagen Sie Justen nur, daß er schon eingelöset sen; und sagen Sie ihm nur von wem; von mir.

Der Wirth. Alber —

Das Fräulein. Ich nehme alles auf mich; gehen Sie doch! (ber Wirth geht ab)

# Meunter Auftritt.

# v. Tellheim. Das fräulein. franciska.

Franciska. Und nun, gnädiges Fräulein, lassen Sie es mit dem armen Major gut seyn.

Das Fräulein. D, über die Vorbitterinn! Als ob der Knoten sich nicht von selbst bald lösen müßte. v. Tellheim. (nachdem er gelesen, mit der lebhastesten Rührung) Ha! er hat sich auch hier nicht verleugnet! — D, mein Fräuslein, welche Gerechtigkeit! — welche Gnade! — Das ist mehr, als ich erwartet! — Mehr, als ich verdiene! — Mein Glück, meine Ehre, alles ist wiederhergestellt! — Ich träume doch nicht? (indem er wieder in den Brief sieht, als um sich nochmals zu überzeugen) Nein, kein Blendwerk meiner Wünsche! — Lesen Sie selbst, mein Fräulein; lesen Sie selbst!

Das Fräulein. Ich bin nicht so unbescheiden, Herr Masor. v. Tellheim. Unbescheiden? Der Brief ist an mich; an Ihren Tellheim, Minna. Er enthält, — was Ihnen Ihr Dheim nicht nehmen kann. Sie müssen ihn lesen; lesen Sie doch!

Das Fräulein. Wenn Ihnen ein Gefalle damit geschieht, Herr Major — (sie nimmt den Brief und lieset)

"Mein lieber Major von Tellheim!

"Ich thue Euch zu wissen, daß der Handel, der mich um "Eure Shre besorgt machte, sich zu Eurem Bortheil aufgeklä"ret hat. Mein Bruder war des Nähern davon unterrichtet,
"und sein Zeugniß hat Euch für mehr als unschuldig erkläret.
"Die Hosstatskasse hat Ordre, Euch den bewußten Wechsel
"wieder auszuliesern, und die gethanen Borschüsse zu bezahlen;
"auch habe ich besohlen, daß alles, was die Feldkriegskassen
"wider Eure Rechnungen urgiren, niederschlagen werde. Mel"det mir, ob Euch Eure Gesundheit erlaubet, wieder Dienste
"zu nehmen. Ich möchte nicht gern einen Mann von Eurer
"Bravour und Denkungsart entbehren. Ich bin Euer wohl"afsektionirter König 1c."

v. Tellheim. Nun, was sagen Sie hierzu, mein Fräulein? Das Fräulein. (indem sie den Brief wieder zusammenschlägt, und zursickgiebt) Ich? nichts.

v. Tellheim. Nichts?

Das Fräulein. Doch ja: daß Ihr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann seyn mag. — Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König.

v., Tellheim. Und sonst sagen Sie nichts? Nichts von Rück= sicht auf uns selbst?

Das Fraulein. Sie treten wieder in seine Dienste; der

Herr Major wird Oberstlieutenant, Oberster vielleicht. Ich gratulire von Herzen.

Und Sie kennen mich nicht beffer? - Rein, v. Tellheim. da mir das Glück soviel zurückgiebt, als genug ift, die Wünsche eines vernünftigen Mannes zu befriedigen, foll es einzig von meiner Minna abhangen, ob ich fonst noch jemanden wieder qugehören soll, als Ihr. Ihrem Dienste allein sen mein ganzes Leben gewidmet! Die Dienste der Großen find gefährlich, und lohnen der Mühe, des Zwanges, der Erniedrigung nicht, die fie kosten. Minna ift feine von den Giteln, die in ihren Mannern nichts als den Titel und die Ehrenstelle lieben. Sie wird mich um mich felbst lieben; und ich werde um sie die gange Welt ver= Ich ward Soldat, aus Parthenlichkeit, ich weiß felbst nicht für welche politische Grundfäße, und aus der Grille, daß es für jeden ehrlichen Mann gut fen, fich in diefem Stande eine Beitlang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu machen, und Kälte und Entschloffenheit zu lernen. Nur die außerste Roth hatte mich zwingen können, aus diesem Berfuche eine Bestimmung, aus diefer gelegentlichen Beschäfti= gung- ein Handwerk zu machen. Aber nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ift mein ganger Ehrgeit wiederum einzig und allein, . ein ruhiger und zufriedner Mensch zu fenn. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna, unfehlbar werden; der werde ich in 3h= rer Gesellschaft unveränderlich bleiben. — Morgen verbinde uns das heiligste Band; und fodann wollen wir um uns feben, und wollen in der gangen weiten bewohnten Welt den stillsten, bei= terften, lachendsten Winkel suchen, bem jum Paradiese nichts fehlt, als ein glückliches Paar. Da wollen wir wohnen; da foll jeder unfrer Tage - Was ift Ihnen, mein Fraulein? (bie fich unrubig bin und ber wendet, und ihre Rührung zu verbergen fucht)

Das Fräulein. (sich fassend) Sie sind sehr grausam, Tellheim, mir ein Glück so reigend darzustellen, dem ich entsagen muß. Mein Verlust —

v. Tellheim. Ihr Berlust? — Was nennen Sie Ihren Berlust? Alles, was Minna verlieren konnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süßeste, lieblichste, holdseligste, beste Geschöpf unter der Sonne; ganz Güte und Großmuth, ganz Unschuld

und Freude! — Dann und wann ein kleiner Muthwille; hier und da ein wenig Eigensinn — Desto besser! desto besser! Minna wäre sonst ein Engel, den ich mit Schaudern verehren müßte, den ich nicht lieben könnte. (ergreift ihre Hand, sie zu kussen)

Das Fräulein. (bie ihre Hand zurück zieht) Nicht so, mein Herr! — Wie auf einmal so verändert? — Ist dieser schmeichelnde, stürmische Liebhaber der kalte Tellheim? — Konnte nur sein wiederkehrendes Glück ihn in dieses Feuer segen? — Er erzlaube mir, daß ich, ben seiner sliegenden Size, für uns beide Ueberlegung behalte. — Alls er selbst überlegen konnte, hörte ich ihn sagen; es sen eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trage, ihren Gegenstand der Verachtung auszusezen. — Necht; aber ich bestrebe mich einer eben so reinen und edeln Liebe, als er. — Jest, da ihn die Ehre ruft, da sich ein großer Monarch um ihn bewirbt, sollte ich zugeben, daß er sich verliebten Träumerenen mit mir überließe? daß der ruhmvolle Krieger in einen tändelnden Schäser ausarte? — Nein, Herr Major, solgen Sie dem Wink Ihres bessern Schieksals —

v. Tellheim. Mun wohl! Wenn Ihnen die große Welt! reigender ist, Minna, — wohl! so behalte uns die große Welt! — Wie klein, wie armselig ist diese große Welt! — Sie ken= nen sie nur erst von ihrer Flitterseite. Aber gewiß, Minna, Sie werden — Es sen! Bis dahin, wohl! Es soll Ihren Boll=kommenheiten nicht au Bewundrern sehlen, und meinem Glücke wird es nicht an Neidern gebrechen.

Das Fräulein. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemehnt! Ich weise Sie in die große Welt, auf die Bahn der Ehre zurück, ohne Ihnen dahin folgen zu wollen. — Dort braucht Tellheim eine unbescholtene Gattin! Ein Sächsisches verlaufenes Fräulein, das sich ihm an den Kopf geworfen —

v. Tellheim. (auffahrend und wild um sich sehend) Wer, darf so spring. — Alh, Minna, ich erschrecke vor mir selbst, wenn ich mir vorstelle, daß jemand anders dieses gesagt hätte, als Sie. Meine Wuth gegen ihn würde ohne Grenzen sehn.

Das Fräulein. Nun da! Das eben beforge ich. Sie würden nicht die geringste Spötteren über mich dulden, und doch würden Sie täglich die bittersten einzunehmen haben. — Rurz;

hören Sie also, Tellheim, was ich fest beschlossen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll —

v. Tellheim. Ehe Sie ausreden, Fräulein, — ich beschwöre Sie, Minna! — überlegen Sie es noch einen Augenblick, daß Sie mir das Urtheil über Leben und Tod sprechen! —

Das Fräulein. Dhne weitere lleberlegung! — So gewiß ich Ihnen den Ring zurückgegeben, mit welchem Sie mir ehermals Ihre Treue verpflichtet, so gewiß Sie diesen nehmlichen Ring zurückgenommen: so gewiß soll die unglückliche Barnhelm die Gattin des glücklichern Tellheims nie werden!

v. Tellheim. Und hiermit brechen Sie den Stab, Fräulein? Das Fräulein. Gleichheit ist allein das seste Band der Liebe. — Die glückliche Barnhelm wünschte, nur für den glücklichen Tellheim zu leben. Auch die unglückliche Minna hätte sich eudlich überreden lassen, das Unglück ihres Freundes durch sich, es sen zu vermehren, oder zu lindern. — Er bemerkte es sa wohl, ehe dieser Brief ankam, der alle Gleichheit zwischen uns wieder aushebt, wie sehr zum Schein ich mich nur noch weigerte.

V. Tellheim. Ist das wahr, mein Fräulein? — Ich danke Ihnen, Minna, daß Sie den Stab noch nicht gebrochen. — Sie wollen nur den unglücklichen Tellheim? Er ist zu haben. (falt) Ich empsinde eben, daß es mir unanständig ist, diese späte Gerechtigkeit anzunehmen; daß es besser senn wird, wenn ich das, was man durch einen so schimpflichen Verdacht entehret hat, gar nicht wiederverlange. — Ja; ich will den Brief nicht bekommen haben. Das sen alles, was ich darauf antworte und thue! (im Vegriffe, ihn zu zerreißen)

Das Fraulein.-(bas ihm in die Hände greift) Was wollen Sic, Tellheim?

v. Tellheim. Sie besitzen.

Das Fraulein. Halten Sie!

v. Tellheim. Fräulein, er ist unschlbar zerrissen, wenn Sie nicht bald sich anders erklären. — Alsbann wollen wir doch sehen, was Sie noch wider mich einzuwenden haben!

Das Fräulein. Wie? in diesem Tone? — So soll ich, so muß ich in meinen eignen Augen verächtlich werden? Nimmer: mehr! Es ist eine nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämet, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu ver= danken!

v. Tellheim. Falsch, grundfalsch!

Das Fraulein. Wollen Sie es wagen, Ihre eigne Rede in meinem Munde zu schelten?

v. Tellheim. Sophistinn! So entehrt sich das schwächere Geschlecht durch alles, was dem stärkern nicht ansieht? So soll sich der Mann alles erlauben, was dem Weibe geziemet? Welzches bestimmte die Natur zur Stüge des andern?

Das Fräulein. Beruhigen Sie sich, Tellheim! — Ich werde nicht ganz ohne Schuß seyn, wenn ich schon die Ehre des Ihrigen ausschlagen muß. So viel muß mir immer noch werden, als die Noth erfodert. Ich habe mich ben unserm Gesandten melden lassen. Er will mich noch heute sprechen. Hofz sentlich wird er sich meiner annehmen. Die Zeit versließt. Erlauzben Sie, Herr Major —

v. Tellheim. Ich werde Sie begleiten, gnädiges Fräulein. — Das Fräulein. Nicht doch, Herr Major; lassen Sie mich —

v. Tellheim. Eher soll Ihr Schatten Sie verlassen! Rom= men Sie nur, mein Fräulein; wohin Sie wollen; zu wem Sie wollen. Ueberall, an Bekannte und Unbekannte, will ich es er= zehlen, in Ihrer Gegenwart des Tages hundertmal erzehlen, welche Bande Sie an mich verknüpfen, aus welchem grausamen Eigensinne Sie diese Bande trennen wollen —

## Behnter Auftritt.

## Just. Die Vorigen.

Just. (mit Ungestim) Herr Major! Herr Major!

v. Tellheim. Run?

Just. Kommen Sie doch geschwind, geschwind!

v. Tellheim. Was soll ich? Zu mir her! Sprich, was ists?

Just. Hören Sie nur - (rebet ihm heimlich ins Dhr)

Das Fraulein. (indes bey Seite zur Francista) Merkst Du was, Franciska?

Franciska. D, Sie Unbarmherzige! Ich habe hier gestanz den, wie auf Rohlen! v. Tellheim. (zu Jusien) Was fagst du? — Das ist nicht möglich! — Sie? (indem er das Fräulein wild anblickt) — Sag es laut; sag es ihr ins Gesicht! — Hören Sie doch, mein Fräulein! —

Just. Der Wirth sagt, das Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich ben ihm versetzt, zu sich genommen; sie habe ihn für den ihrigen erkannt, und wolle ihn nicht wieder herausgeben. —

v. Tellheim. Ist das wahr, mein Fräulein? — Nein, das kann nicht wahr seyn!

Das Fräulein. (lächelnd) Und warum nicht, Tellheim? — Warum kann es nicht wahr seyn?

v. Tellheim. (heftig) Nun, so sen es wahr! — Welch schreckliches Licht, das mir auf einmal aufgegangen! — Nun erkenne ich Sie, die Falsche, die Ungetreue!

Das Fraulein. (erschrocken) Wer? wer ift diese Ungetreue?

v. Tellheim. Sie, die ich nicht mehr nennen will!

Das Fraulein. Tellheim!

w. Tellheim. Vergessen Sie meinen Namen! — Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Es ist klar! — Daß der Zufall so gern dem Treulosen zu Statten kömmt! Er führte Ihnen Ihren Ring in die Hände. Ihre Arglist wußte mir den meinigen zuzuschanzen.

Das Fräulein. Tellheim, was für Gespenster sehen Sie! Fassen Sie sich doch, und hören Sie mich.

Franciska. (vor fich) Run mag fie es haben!

## Gilfter Auftritt.

Werner (mit einem Beutel Golb) v. Tellheim. Das Fräulein. Franciska. Just.

Werner. Hier bin ich schon, Herr Major —

v. Tellheim. (ohne ihn anzusehen) Wer verlangt bich? —

Werner. Sier ift Geld; taufend Pistolen!

v. Tellheim. Ich will sie nicht!

Werner. Morgen können Sie, Herr Major, über noch einmal so viel befehlen.

v. Tellheim. Behalte bein Geld!

Werner. Es ist ja Ihr Geld, Herr Major. — Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen?

v. Tellheim. Weg damit! fag ich.

Werner. Was fehlt Ihnen? — Ich bin Werner.

v. Tellheim. Alle Güte ist Berstellung; alle Dienstfertig= keit Betrug.

Werner. Gilt das mir?

v. Tellbeim. Wie Du willst!

Werner. Ich habe ja nur Ihren Befehl vollzogen. —

v. Tellbeim. Go vollziehe auch den, und packe dich!

Werner. Herr Major! (ärgerlich) ich bin ein Mensch -

v. Tellheim. Da bift bu was rechts!

Werner. Der auch Galle hat -

v. Tellheim. Gut! Galle ist noch das beste, was wir haben.

Werner. Ich bitte Sie, Herr Major, —

v. Tellheim. Wie vielmal soll ich dir es sagen? Ich brauche dein Geld nicht!

Werner. (zornig) Nun so brauch es, wer da will! (indem er ihm den Beutel vor die Füße wirft, und bep Seite geht)

Das Fräulein. (zur Francista) Ah, liebe Franciska, ich hätte dir folgen sollen. Ich habe den Scherz zu weit getrieben. — Doch er darf mich ja nur hören — (auf ihn zugehend)

Franciska. (die, ohne dem Fräulein zu antworten, sich Wernern nähert) Herr Wachtmeister! —

Werner. (mürrisch) Geh Sie! -

Franciska. Su! was sind das für Männer!

Das Fräulein. Tellheim! — Tellheim! (ber vor Wuth an ben Fingern naget, das Gesicht wegwendet, und nichts höret) — Nein, das ist zu arg! — Hören Sie mich doch! — Sie betrügen sich! — Ein bloßes Mißverständniß, — Tellheim! — Sie wollen Ihre Minna nicht hören? — Können Sie einen solchen Verdacht fassen? — Ich mit Ihnen brechen wollen? — Ich darum herz gekommen? — Tellheim!

## Zwölfter Auftritt.

Iwey Bediente, nach einander, von verschiedenen Seiten über ben Saal laufend. Die Vorigen.

Der eine Bediente. Gnädiges Fräulein, Ihro Excellenz, der Graf! —

Der andere Bediente. Er kömmt, gnädiges Fräulein! — Franciska. (die ans Fenster gelaufen) Er ist es! er ist es!

Das Fraulein. Ist ers? — D nun geschwind, Tellheim —

v. Tellheim. (auf einmal zu sich selbst komment) Wer? wer kömmt? Ihr Oheim, Fräulein? dieser grausame Oheim? — Lassen Sie ihn nur kommen; lassen Sie ihn nur kommen! — Fürchten Sie nichts! Er soll Sie mit keinem Blicke beleidigen dürsen! Er hat es mit mir zu thun. — Iwar verdienen Sie es um mich nicht —

Das Fräulein. Geschwind umarmen Sie mich, Tellheim, und vergessen Sie alles —

v. Tellheim. Ha, wenn ich wüßte, daß Sie es bereuen könnten! —

Das Fräulein. Nein, ich kann es nicht bereuen, mir den Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben! — Ah, was sind Sie für ein Mann! — Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna! aber durch nichts glücklicher, als durch Sie! (sie fällt ihm in die Arme) Und nun, ihm entgegen! —

v. Tellheim. Wem entgegen?

Das Fraulein. Dem besten Ihrer unbekannten Freunde.

v. Tellheim. Wie?

Das Fräulein. Dem Grafen, meinem Oheim, meinem Bater, Ihrem Bater. — Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung; — hören Sie denn nicht, daß alles erdichtet ist? — Leichtgläubiger Ritter!

v. Tellheim. Erdichtet? — Aber der Ring? der Ring? Das Fräulein. Wo haben Sie den Ring, den ich Ihnen zurückgegeben?

v. Tellheim. Sie nehmen ihn wieder? — D, so bin ich glücklich! — Hier Minna! — (ihn herausziehend)

Das Fräulein. So besehen Sie ihn doch erst! — D über die Blinden, die nicht sehen wollen! — Welcher Ring ist es denn? Den ich von Ihnen habe, oder den Sie von mir? — Ist es denn nicht eben der, den ich in den Händen des Wirths nicht lassen wollen?

v. Tellheim. Gott! was seh ich? was hör ich?

Das Fräulein. Soll ich ihn nun wieder nehmen? soll ich?
— Geben Sie her, geben Sie her! (reißt ihn ihm aus ber Hand, und steckt ihn ihm selbst an den Finger) Nun? ist alles richtig?

v. Tellheim. Wo bin ich? — (ihre Hand küffend) D boshaf= ter Engel! — mich so zu quälen!

Das Fräulein. Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, daß Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne daß ich Ihznen nicht gleich darauf wieder einen spiele. — Denken Sie, daß Sie mich nicht auch gequält hatten?

v. Tellheim. D Komödiantinnen, ich hätte euch doch ken= nen follen!

Franciska. Nein, wahrhaftig; ich bin zur Komödiantin verdorben. Ich habe gezittert und gebebt, und mir mit der Hand das Maul zuhalten müssen.

Was Fraulein. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht ge= worden. — Aber so kommen Sie doch!

v. Tellheim. Noch kann ich mich nicht erhohlen. — Wie wohl, wie ängstlich ist mir! So erwacht man plöglich aus einem schreckhaften Traume!

Das Fräulein. Wir zaudern. — Ich höre ihn schon.

#### Drenzehnter Auftritt.

Der Graf von Bruchsall, von verschiedenen Bedienten und dem Wirthe begleitet. Die Vorigen.

Der Graf. (im Hereintreten) Sie ist doch glücklich angelangt? Das Fräulein. (bie ihm entgegen springt) Ah, mein Bater! — Der Graf. Da bin ich, liebe Minna! (sie umarmend) Aber was, Mädchen? (indem er den Tellheim gewahr wird) Vier und zwanzig Stunden erst hier, und schon Bekanntschaft, und schon Gesfellschaft?

Das Fraulein. Rathen Sie, wer es ist? — Der Graf. Doch nicht dein Tellheim?

Das Fräulein. Wer sonst, als er? — Kommen Sie, Tell: heim! (ihn bem Grafen zuführenb)

Der Graf. Mein Herr, wir haben uns nie gesehen; aber ben dem ersten Anblick glaubte ich, Sie zu erkennen. Ich wünschte, daß Sie es seyn möchten. — Umarmen Sie mich. — Sie ha= ben meine völlige Hochachtung. Ich bitte um Ihre Freund= schaft. — Meine Nichte, meine Tochter liebet Sie. —

Das Fränlein. Das wissen Sie, mein Bater! — Und ist sie blind, meine Liebe?

Der Graf. Nein, Minna; deine Liebe ist nicht blind; aber bein Liebhaber — ist stumm.

v. Tellheim. (sich) ihm in die Arme werfend) Lassen Sie mich zu mir selbst kommen, mein Vater! —

Der Graf. So recht, mein Sohn! Ich höre es; wenn Dein Mund nicht Plaudern kann, so kann Dein Herz doch rezden. — Ich bin sonst den Officieren von dieser Farbe (auf Tellbeims Unisorm weisend) eben nicht gut. Doch Sie sind ein ehrlischer Mann, Tellheim; und ein ehrlicher Mann mag stecken, in welchem Rleide er will, man muß ihn lieben.

Das Fraulein. D, wenn Gie alles wüßten! -

Der Graf. Was hinderts, daß ich nicht alles erfahre? — Wo sind meine Zimmer, Herr Wirth?

Der Wirth. Wollen Ihro Excellenz nur die Gnade haben, hier herein zu treten.

Der Graf. Komm, Minna! Kommen Sie, Herr Major! (geht mit dem Wirthe und den Bebienten ab)

Das Fraulein. Rommen Sie, Tellheim!

v. Tellheim. Ich folge Ihnen den Augenblick, mein Fräulein. Nur noch ein Wort mit diesem Manne! (gegen Wernern sich wendend)

Das Fräulein. Und ja ein recht gutes; mich dünkt, Sie haben es nöthig. — Franciska, nicht wahr? (bem Grafen nach)

## Bierzehnter Auftritt.

v. Tellheim. Werner. Just. Franciska.

v. Tellheim. (auf den Beutel weisend, den Werner weggeworfen). Hier, Just! — hebe den Beutel auf, und trage ihn nach Hause. Geh! — (Just damit ab.)

Werner. (der noch immer mürrisch im Winkel gestanden, und an nichts Theil zu nehmen geschienen; indem er das hört) Ja, nun!

v. Tellheim. (vertraulich, auf ihn zugehend) Werner, wann kann ich die andern tausend Pistolen haben?

Werner. (auf einmal wieder in seiner guten Laune) Morgen, Herr Major, morgen. —

v. Tellheim. Ich brauche dein Schuldner nicht zu werden; aber ich will dein Rentmeister senn. Euch gutherzigen Leuten sollte man allen einen Vormund setzen. Ihr send eine Art Versschwender. — Ich habe dich vorhin erzürnt, Werner! —

Werner. Ben meiner armen Seele, ja! — Ich hätte aber doch so ein Tölpel nicht senn sollen. Nun seh ichs wohl. Ich verdiente hundert Fuchtel. Lassen Sie mir sie auch schon gesten; nur weiter keinen Groll, lieber Major! —

v. Tellheim. Groll? — (ihm die Hand drückend) Lies es in meinen Augen, was ich dir nicht alles sagen kann. — Ha! wer ein besseres Mädchen, und einen redlichern Freund hat, als ich, den will ich sehen — Franciska, nicht wahr? (geht ab)

## Funfzehnter Auftritt.

## Werner. franciska.

Franciska. (vor sich) Ja gewiß, es ist ein gar zu guter Mann! — So einer kommt mir nicht wieder vor. — Es muß heraus! (schüchtern und verschämt sich Wernern nähernt) Herr Wacht= meister —

Werner. (ter sich tie Augen wischt) Nu? — Franciska. Herr Wachtmeister — Werner. Was will Sie denn, Francuzimmerchen! Franciska. Seh Er mich einmal an, Herr Wachtmeister. — Lessings Werte I. Werner. Ich kann noch nicht; ich weiß nicht, was mir in die Augen gekommen.

Franciska. Go sch Er mich boch an!

Werner. Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angese= hen, Frauenzimmerchen! — Run, da seh ich Sie ja! Was giebts denn?

Frau Wachtmeisterinn? — braucht Er keine

Werner. Ift das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen?

Franciska. Mein völliger!

Werner. Zöge Sie wohl auch mit nach Persien?

Franciska. Wohin Er will!

Werner. Gewiß? — Holla! Herr Major! nicht groß gethan! Nun habe ich wenigstens ein eben so gutes Mädchen, und einen eben so redlichen Freund, als Sie! — Geb Sie mir Ihre Hand, Frauenzimmerchen! Topp! — Ueber zehn Jahr ist Sie Frau Generalin, oder Wittwe!

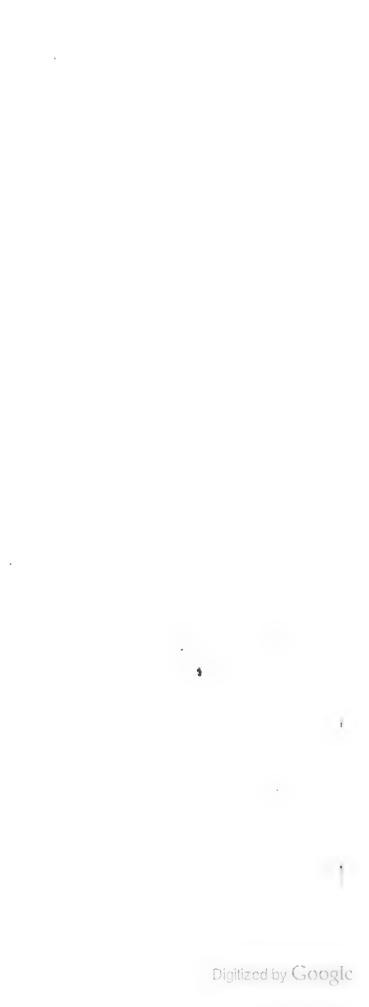

2

•

٠

.

44

.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

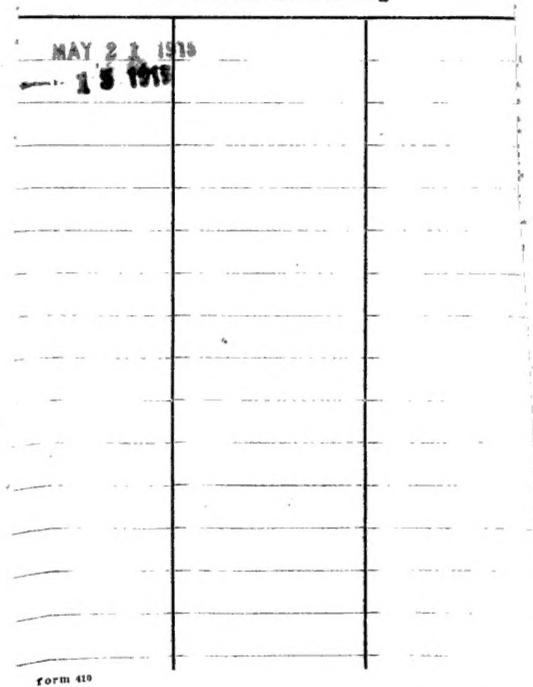

